









politie geogra sigs.

gergr. 595.

XX III. 2. 256.

of President 13/12/19/19 PAJEINZ XXIII. 2. 56.



## Reise

durch

# Polen, Mußland, Schweden,

und

# Danemark.

Mit historischen Nachrichten, und politischen Bemerkungen begleitet.

Von Wilhelm Core.

Mitglied des konigl. Kollegium zu Kambridge, und Kaplan bes herzogs von Marlborong.

Mus bem Englischen, von 3. Beggl.



Zwenter Band. Mit Kupfern.

also of the first the second of the second o and the contract of the contra Article Control of manufactures of the control of t is the proper wiscount of the The straight of the last of the straight of th to a purpose and the property of the constitution of the constitut the harmone the section of the secti A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O The state of the first of the state of the s or the first production of the production of the production of the second of the secon and the second s The head of the state of the st The same and the s Charles a well a compared to the compared the compared to the THE THE PERSON WAS ASSESSED. The second of the second second of the second secon

#### Vorbericht des Uebersetzers.

Eine Veränderung meiner persönlichen Lage hat die Ausgabe dies sweyten Bandes etwas verzögert.

Ueber den Inhalt desselben habe ich den Lesern nur ein paar kleine Anmerkungen zu machen. In denjenigen Kapiteln, welche von Schweden handeln, hat der Konigl. Schwedische Unter Bibsliothekar zu Stockholm, Herr Karl Kämpe, dessen Bekanntsschaft ich, während seines Aufenthalts in Wien, machte, einige kleine Berichtigungen angebracht.

Herr Core selbst hat mir in einem Briefe viele Berichtigungen über den ganzen zwenten Band mitgetheilt, die ich alle an ihrem Platz eingeschaltet habe.

Den im 8ten Kapitel des 7ten Buchs gedruckten Auszug aus des Professor Bergman Sciagraphia Minerali habe ich ganz wegges lassen, weil das Buch selbst in Deutschland gedruckt worden, den Mineralogen ohnehin bekannt ist, und andern Lesern an einem solchen Auszug nicht viel gelegen senn kann. So habe ich auch einige Noten des Driginals, die nur Engländern nöthig oder insteressant senn konnten, zum Theil ganz weggelassen, zum Theil abgekürzt; und endlich die im Kanzleissyl abgefaßten Artikel der neuen Schwedischen Regierungsform nur im wesentlichen Auszusge gegeben.

# Innhalt des zweyten Bandes.

### Sünftes Buch.

|   |       |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                            | Seite. |
|---|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   | ī.    | Rapite   | 1. Nachricht von Peter bem III.                                                                    | I,     |
|   | 1I.   | Rav.     | Geschichte bes Iwan. Rachrichten von ber Berschwörung bes Mirowitsch.                              |        |
|   | 2.00  |          | Biographische Unefdoten bon dem Grafen Munnich.                                                    | 21.    |
| 1 | III.  | May.     | Der Betruger Bugatschem verwirret bas Rugische Reich. Wird als ein                                 |        |
|   |       |          | Emporer in Moffau hingerichtet.                                                                    | 43.    |
| , | IV.   | Rap.     | Peinliche Gesetze in Rugland. Abrif des neuen Gesethuches.                                         | 51.    |
|   | V.    | Rap.     | Buftand der Sitten in Rufland, Gintheilung ber burgerlichen Stande it                              | 1      |
|   | ~ •   |          | perschiedene Rlaffent, nebft ihren Frenheiten:                                                     | 04.    |
|   | VI.   | Rap.     | Atademie der Wiffenschaften in Rugland. Runfte. Defonomie. Erziehung                               | 9      |
|   |       | •        | abelicher Fraulein.                                                                                | 82.    |
|   | VII.  | Rap.     | Rachrichten von Pallas ; Gmelin, und Gulbenftabt.                                                  | 110.   |
| 1 | VIII. | Rap.     | Untersuchung uber ben Urfprung und Fortgang der Ruffischen Litteratur.                             | 123.   |
|   |       |          | Sechetes Buch.                                                                                     |        |
|   | _     | <i>(</i> | Bolfsmenge und Einfunfte bes Russischen Reiches.                                                   | 149.   |
|   | I.    | Rap.     | Reise nach Kronstadt. Ruflands Seemacht. Allgemeine Bemerkunge                                     | n      |
|   | II.   | Rap.     | über die Russische Armee.                                                                          | 155.   |
|   |       | <b>6</b> |                                                                                                    | 164.   |
|   | III.  | Rap.     | Ueber den Rufischen handel.<br>Fortgesetzte Rachrichten von diesem handel. Entstehung, Fortgang un | 15     |
|   | IV.   | Kap.     | Ende des englischen Handels auf dem Kaspischen Meere.                                              | 171.   |
|   | 47    | 60.44    | Bom Handel auf bem schwarzen Meere. Bemühungen der Ruffen, ihre                                    | n      |
|   | ٧.    | . Trab.  | Handel burch die Dardanellen in Aufnahm zu bringen.                                                | 181.   |
|   | TTE   | · @^#    | Ruffische Bergwerte. Einfunfte derfelben.                                                          | 192.   |
|   | VI    | Tub.     | Russische Schiffahrt. Beschreibung des Kanals, welcher die Kaspische S                             | iee    |
|   | ATT   | Trub.    | mit dem Baltischen Meere verbindet.                                                                | 197.   |
|   | 17TT1 | T @ ***  | . Gottesdienst ber Russen. Ihre öffentlichen Feste. Ihre Baber. Ih                                 | re ,   |
|   | AIL   | r. wh    | Art zu reisen.                                                                                     | 201.   |
|   |       |          | Siebendes Buch.                                                                                    |        |
|   | ī.    | Ron      | . Reise nach Schweben.                                                                             | 211    |
|   | II.   | Pan      | . Beschreibung von Stockholm. Nachrichten vom hofe; von der Nation                                 | als    |
|   | 2,2.0 | o we     | Tracht; von einigen Schwedischen Ronigen. Atademie ber Biffenschaft                                | en     |
|   |       |          | in Stockholm. Ihre Schulen.                                                                        | , 220  |
|   |       |          |                                                                                                    |        |

### Zanbalt.

| III.  | Rap. Das Zeughaus zu Stockholm. Rachrichten von Karl bem XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 234. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IV.   | Rap. Ueber die Schwebische Regierungsform.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 242. |
| V.    | Rap. Ueber die Bevolferung , die Einfunfte, ben Rriegoftaat , und die peinlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|       | Gesetze von Schweden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 252. |
| VI.   | Rap. Abreise von Stockholm. Beschreibung von Upfala. Schickfal ber Sturischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|       | Familie. Tollheit Erichs des XIV. Domfirche und ihre Grabmaler. Rach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|       | richt von der Universität und der öffentlichen Bibliothek. Besuch ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| ;     | Bergmann, Die tonigliche Societat. Der ehemalige Kronungsplat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| č     | Morasteinpunde ifett op a transport and the control of the contro | 261. |
| VII.  | Rap. Botanischer Garten zu Upfala. Biographische Machrichten von Linnaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28I. |
| YIII. | Rap. Bemerkungen über bie Schriften bes Ballerius, Rronftabt und Berge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|       | mann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 294. |
| IX.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|       | Gefangenschaft und Cod. Rachricht von feiner Familie. Abentheuer feines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|       | altesten Sohns Gustav, Rungsoer, Arboga. Derebro. Mariestadt. Lids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|       | foping. Trollhatta. Flug Gotha. Berfuche, ben Bothnischen Meerbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|       | fen, mittels einer inlandischen Schiffahrt durch Schweden, mit bem deuts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|       | schen Meere zu vereinigen. Die Versuche, die Wafferfalle ben Trollhatta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|       | schiffbar zu machen. IMause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300  |
| X.    | Rap. Gotheborg und deffen handel. Allgemeine Bemerkungen über ben handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|       | von Schweben. Reise nach Karlsfrona. hutten, Nahrung und Sitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|       | der Hauern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 314. |
| XI.   | Rap. Beschreibung von Karlsfrona. Reue Docken. Schwedische Flotte. Kris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|       | ftianstadt. Helfingborg. Bemerkungen über bie Urt zu reisen in Schwes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000  |
|       | den. Gleichheit einiger Englischen und Schwedischen Ausbrucke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 320  |
|       | Uchtes Zuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| I.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| >     | von der Königin Mathilda. hamlets Garten. hamlets Gefchichte. Bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|       | schreibung von Roppenhagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327  |
| II.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|       | Landesverfaffung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 334  |
| III.  | Rap. Bolfsmenge in Danemark. Finangen. Armee. Flotte. Rirchen : Ber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|       | fassung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 343  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |

## Innhalt

| IV.                                                                             | Rap. | Universität ju Roppenhagen. Ueber ben Buftand ber foniglichen Afademie  |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
|                                                                                 | 1    | ber Wiffenschaften, ber lateinischen Schulen, und ber Islandischen Lite |      |  |  |  |  |
|                                                                                 |      | teratur. Nachrichten von Deder, Muller und Regenfuß.                    | 351. |  |  |  |  |
| . Y.                                                                            | Rap. | Abreife von Roppenhagen. Reife durch die Infel Seeland. Befchreis       |      |  |  |  |  |
|                                                                                 |      | bung von Rostild. Begrabniffe verschiedner Danischer Ronige. Reife-     |      |  |  |  |  |
|                                                                                 |      | burch Schlefwig und hollstein. Allgemeine Unmerfungen über die Rreife   |      |  |  |  |  |
|                                                                                 |      | von Steinen, die man in Schweden und Danemart so haufig findet:         | 360. |  |  |  |  |
| Anhang. No. I. Artickel der neuen Regierungsform , welche ben der Revolution im |      |                                                                         |      |  |  |  |  |
| Jahr 1772. in Schweden eingeführt wurde.                                        |      |                                                                         |      |  |  |  |  |
| COURSE .                                                                        | - Ne | o, II. Werth der Aus: und Einfuhr von und nach England, Rufland,        |      |  |  |  |  |
|                                                                                 | ,    | Schweben, und Danemark, von 1779. bis 1782.                             | 382. |  |  |  |  |

# Reise durch Rußland.

### Sunfitiens Buch.

#### Erftes Rapitel

Machricht von Peter dem III. — Er wird von der Raiserin Elisabeth zum Großfürsten erklart. — Vermahlt sich mit der Prinzessin von Unhalts Berbst. - Wird misvergnügt. - Wohnt zu Oranienbaum. - Brbaut eine Sestung. — Disciplinire die Garnison. — Ranke, um ihn von der Thronfolge auszuschlussen. — Werden vereitelt. — Elisabeths Tod. — Peters Thronbesteigung. — Seine Reformations: Wuth. — Er bringt durch sein unbesonnenes Betragen die Geifflichkeit, die Armee, und den Adel gegen sich auf. - Er treibt seine enthusiastische Bewunderung für den König von Preussen bis zur lacherlichen 2lusschweifung. — Sein unedles Betragen gegen seine Gemablin Ratharine. - Katharie nens grosse Anlagen, kluges Betragen, und Gunst bey der Mation. — Sie wird von dem Kaiser übel behandelt. - Ift in Gefahr, eingesperrt 3u werden. - Macht eine Partei. - Versammlung der Misvergnugten. - Peters Blindheit und Betaubung. - Katharine entflieht aus Peterhof. - Balt eine Rede an die Leibgarden. - Besteigt den Thron. - Ihr Manifest. - Ruckt gegen den Kaiser an. - Peters Unkunft zu Peterhof. - Seine Verwirrung und Unschlüßigkeit. - Er segelt nach Kronstadt. — Wird nicht eingelassen. — Slüchtet nach Oranienbaum. - Ergiebt sich in die Sande der Raiserin. - Unterzeichnet seine 216: dankung, wird als Gefangener nach Ropscha geführt, und frirbt. -Sein Leichnam wird offentlich ausgesetzt und begraben. - Gnadiges Betragen der Raiserin gegen Peters Unbanger.

Die im Jahr 1741. vorgefallene Revolution sehte die Elisabeth, Peter des Grossen und Katherinens der I. Tochter, auf den Rußischen Thron. Im darauf folgenden Jahre ernannte diese Kaiserin ihren Nossen Karl Peter Ulrich, Sohn Karl Friderichs Herzogs von Holstein: Gottorp, und Annens, Tochter von Peter dem Grossen, zu ihrem Thronsolger. Dem zusolge nahm dieser, damals erst vierzehnjährige, Prinz die griechische Religion an, und wurde mit den gewöhnlichen Formalitäten zum Groß:

(II. Band.)

fürsten von Außland erklärt. Er nahm den Namen Peter Fedrowitsch an. Im Jahr 1745, vermählte er sich mit der Prinzessin Sophia Augusta von Anhalt: Zerbst, die nach dem Zeremoniel der griechischen Kirche neuerdings getauft ward, und den Namen Katharina Alexiewna erhielt. Sie war im Jahr 1729, gebohren, und zur Zeit ihrer Vermählung sechszehn Jahre alt. Die einzige Frucht dieser Verbindung war ren der gegenwärtige Großsürst Paul, der im Jahr 1754, zur Welt kam; und Anna, die im Jahr 1757, gebohren ward, und im Jahr 1761, starb.

In den ersten Jahren ihres Chestandes lebten bende in vollkommener Zufrieden: heit, auf welche aber endlich von benden Seiten Ubneigung und Migvergnugen folgte. Peter, beffen Berg burch eine ichlechte Erziehung mar vernachläßiget worden, und ber vorsäklich von allen politischen Geschäften entfernt wurde, ward von der Elisabeth sehr eingeschränft gehalten. Go mard er jum Raub bes Migfiggange; und ba er fich nicht verninftig mit Litteratur beschäftigen tonnte, fo verfiel er auf fleinliche Gegenfianbe und fehr niedrige Unterhaltungen. Er war unaufhorlich von Spionen umgeben , die gelegenheitlich fehr ungunftige Berichte von seinem Betragen vor die Raiferin brachten, welche ftets auf Deters Gefinnungen mistrauisch war, und fich vor einer abnlichen Revolution fürchtete, wie diejenige gewefen, durch welche fie fich auf den Thron geschwun: gen hatte. Wenn er in Petersburg war , hatte er feine Wohnzimmer im faiferlichen Palaft, und lebte mehr wie ein Staatsgefangner, als wie ein Thronerbe. Wenn die Raiferin nach Peterhof gieng, burfte er an feinem Lieblingsplag Dranienbaum wohnen, wo er fich feinem Geschmack fur militarische Beschaftigungen überließ, die in den letz tern Jahren der Regierung Glifabethe feine einzige Unterhaltung waren. Er machte aus feinen Bedienten eine Kompagnie Goldaten, gewöhnte fie an die Rriegsubungen, und fand fich zur gefetten Stunde felbft regelmäßig ben denfelben ein. Die Raiferin, welche diese Beschäftigung für eine unschuldige und bequeme Unterhaltung ansah, um feine Aufmerkfamkeit von politischen Angelegenheiten abzuziehn , ließ einen kleinen Trupp Goldaten aus verschiedenen Regimentern ausheben, welche nach Oranienbaum marschieren mußten ; und in diesen Ort einquartiert wurden.

Peter ließ sich diese neue Beschäftigung sehr angelegen senn. Er legte in dem Garten eine kleine Festung an, die nur einige Fuß ins Gevierte hatte, woben er sich in der praktischen Kriegsbaukunst übte. Da ihm dieser erste Versuch gesiel, so ließ er nahe ben dem Palast eine grössere und regelmäßigere Festung erbauen. In derselben war ein Haus von Backsteinen für ihn selbst, welches das Kommandanten Haus genannt wurde; hölzerne Wohnungen für die vornehmsten Offiziere, und Barz raken für 1500 Mann Soldaten. Alles war auf kriegerischen Fuß eingerichtet: Die Stunde der Morgen, und Abend: Parade wurde durch Abseuerung einer Kanone anz gekündiget; es wurde ordentliche Wache gehalten; die Soldaten wurden in deutsche

Unisorm gekleibet, und unter seiner Aussicht in der preußischen Taktik geubt. In diesem Hause gab er meistens seine Taseln; und wenn er nicht eben mit dem Exer; ziren seiner Truppen, oder mit der Aussertigung seiner militärischen Anordnungen be; schäftiget war, so trank er darin, rauchte mit seinen Offizieren Tobak, und wurde daben nicht selten ziemlich betrunken.

Des Zwanges überdrußig, worin er von der mißtrauischen Glisabeth gehalten wurde, brach er indessen manchmal in öffentliche und bittere Schmahungen aus. Man horte ihn oft fagen, er fen nach Rußland gerufen worden, um wie ein Staatsgefanges ner eingesperrt leben zu muffen; darum aufferte er auch oft das Verlangen, wieder nach Solftein zurückzukehren; und ftutte endlich feinen ganzen Eroft auf das Absterben Glifa: beths. Diese Aeusserungen, welche allemal der Kaiserin wieder hinterbracht, und ent: weder muthwillig vergröffert, oder boshaft verdreht wurden, machten auf diefe Fürstin, Die mit ihren zunehmenden Jahren immer argwohnischer ward, einen folchen Gindruck, daß fie fich einft durch den Kangler Beftuschew bennahe überreden ließ, Petern von der Thronfolge auszuschluffen , feinen Sohn Paul fur ihren Erben , und , im Fall einer Minderjahrigfeit, Katharinen fur beffen Regentin zu erklaren. Beftuschem ftellte ber Raiferin vor, daß Peter durch fein Betragen fich felbst als der Krone unwurdig bewies fen habe; daß er öffentlich die großte Werachtung gegen die Rußifche Nation bezeuge, und fein ganges Bertrauen auf Auslander fege; daß er fich der niederträchtigften Une dankbarfeit gegen die Raiferin fculdig gemacht; und daß diefe ihren Unterthanen eine groffe Wohlthat erzeigen murbe, wenn fie einen zur Regierung fo untuchtigen Mann von berfelben ausschlösse. Elifabeth wurde durch diese Grunde überredet, und durch die falfche Rachricht von einer gegen ihre Perfon entstehenden Berschwörung fo fehr in Schrecken gefelst, daß fie Beftuschew's Vorschlag fast schon ganglich annahm. Allein, ben eruftlicherer Ueberlegung bestand sie auf ihrer vorigen Ernennung Peters, und Bes ftufchem fiel in Ungnade \*). Go ftanden die Sachen am Rugischen Sofe, Da Glie fabeth am 25. Dezember 1761, ftarb,

Nun bestieg Peter der III. den Thron, mit all der Freude eines Menschen, der aus einer langwirrigen Gefangenschaft mit Einmal seiner vollkommene Frenheit erhalt. Er setzte sogleich die von der Elisabeth verhafteten vornehmsten Staatsgefangenen auf freyen Fuß: unter diesen waren Biron, Herzog von Aurland \*\*); der Marschal Müs

<sup>\*)</sup> Aus allen von der Elifabeth verungnadeten Edelleuten war Befuschem ber einzige, der von Peter dem III. nicht wie er an den hof zurückerufen wurde. Ein ftarter Beweis, daß er Rante wider dies sen Fürsten geschanischet hatte, ber ben all seiner Schwachbeit sehr gnadig und verschnlich war. Bestuschem wurde bep Ratharinens Thronbesteigung wieder begnadet.

Biron war ein gebohrner Kurlinder, der Gunftling und erfte Minister der Kaiferin Unna, auf deren. Empfehlung er auch um Herzog von Kurland erwählt ward. Ben der Kaiserin Tod, 1740. war er Regent bey dem minderjährigen Kaiser Iwan. Aber noch in dem näntlichen Jahr wurde er von dem Mat-



nich \*), und Leftow \*\*). In allen Staatsangelegenheiten befolgte er gerabe bas Gegen: theil von ben Grundfagen ber verftorbenen Kaiferin.

Elisabeth war zur Zeit ihres Absterbens mit den Hofen von Wien und Paris gezen den König von Preussen in einem Krieg verwickelt, welchen sie bald und rühmlich geendet zu sehen hoffen durste. Friderichs Kräfte waren bennahe erschöpft; und ungezachtet seines muthigen und glücklichen Widerstandes, den er bis dahin gethan hatte, schien er doch auf dem Punkt zu senn, der Menge und ausharrenden Standhaftigkeit seiner Feinde unterliegen zu mussen. Allein, kaum hatte Peter den Thron bestiegen, da er sede andere Aussicht seinem unbegränzten Enthusiasmus für den Karakter des preußisschen Monarchen ausopferte, und sogleich einen Gesandten nach Berlin schiekte, um eine unverzügliche Aussichnung vorzuschlagen. Friderich nahm den Antrag sogleich an, und in kurzem wurde ein Wassenstillstand geschlossen. Peter ruste seine Truppen von der Desterreichischen Armee ab; und sandte bald darauf eine Berstärkung von 2000 Mann seinem Lieblings:Helden zu. Auf diese Art vereinigten sich nach wenigen Monaten die Rußischen Truppen mit dem Preußischen Heere, um die Destreicher aus Schlessen vertreiben zu helsen, die sie kurz zuvor ben der Einnahme jener Provinz unterstüßt hatten.

Nachdem er durch dieses Bundniß, das er ohne Nücksicht auf seine Allirte, auf das Wohl und die Ehre seines Reichs schloß, seiner Lieblings: Jee ein Opfer gestracht hatte; siel er auf den Gedanken, sein väterliches Erbtheil, das Herzogthum Schleswig zu erobern, und wollte also seine Unterthanen in einen neuen kostbaren Krieg mit Danemark verwickeln, obschon seine Ansprüche manchem sehr schlecht gegründet und abentheuerlich vorkamen. Als Herzog von Holstein machte er Forderungen auf Schleswig, obschon es durch den Vertrag von 1732. war abgetretten worden. Soebald der Friede mit dem König von Preussen abgeschlossen war, ließ er eine Armee nach Holstein ausbrechen, die er in eigner Person kommandiren wollte.

Was die innere Verwaltung der Landesgeschäfte betrift ba war er gesinnt, sehr vieles zu resormiren; und der Neid selbst muß gestehen, daß, ungeachtet der Uebereilung und Unbesonnenheit, mit welcher er zu Werk gieng, Außland doch wäh: rend seiner kurzen Regierung manche brauchbare und wichtige Einrichtungen von ihm er:

schal Munich in Verhaft genommen, und statt feiner bes Kaifers Mutter Auna gur Regentin gemacht. Biron wurde guerst nach Schlüffelburg gefangen geseht; nachher aber. ben der Thronbesteigung Elisabeths, nach Jaroslaw gesandt, von wo aus ihn Peter der III. wieder guruckruf. Er wurde von Kastharine der II. wieder in den Besth des Herzogthums Kurland eingeseht, und starb zu Mitau.

<sup>\*)</sup> Mehr Nachrichten vom Marschal Munich, sehet im nachsten Kapitel.

<sup>\*\*)</sup> Lestow war ein Bundarst, und von Geburt ein Deutscher. Er war ein Sinstling Elisabeths, und half ihr die Revolution im J. 1742. zu Stande bringen. Die undantbare Fürstin vergaß diesen wiche tigen Dieust; und weil Lestow barüber stolz und grob ward, verbannte sie ihn, und hielt ihn bis an ihren Tod gefangen.

halten habe. Peter hob die geheime Staats: Inquisition auf \*); schaffte verschiedne bes schwerliche und thrannische Vorrechte ab; und machte einen Plan, die Mißbrauche ben den Gerichtshöfen auszumustern, und ein ordentlicheres, der Bestechung weniger unters worfenes System der Justis: Verwaltung einzusühren. Er befreyte den Adel von der Verbindlichkeit ben der Armee zu dienen, und gab ihm die Erlaubniß in fremde Länder zu reisen, welches zuvor bloß von der Willkur des Landessürsten abgehangen hatte.

Peter entwarf in den ersten sechs Wochen seiner Regierung so manche heilfame Einrichtungen, und machte so richtige Bemerkungen darüber, daß viele Leute, die sich einen nachtheiligen Begriff von seinen Seisteskräften gemacht hatten, sich betrogen sachen, und glaubten, er habe sich unter Stifabeths Negierung aus Politik verstellt, und den Schwachköpfigen gespielt. Allein, sein nachheriges Betragen bewies beutlich gernug, daß er noch immer der nämliche schwache und unkluge Mann war; daß er gerade Berstandes genug hatte, die ihm von andern Leuten vorgelegten Plane zu genehmigen, aber nicht Fähigkeit genug, dieselben auszusühren; daß er alle mögliche Resormations: Wuth hatte, ohne die einem Resormator nöthigen Einsichten zu besigen.

Neben den oben angeführten heilfamen Einrichtungen, machte er auch andere min: der wichtige, deren einige schädlich, andere zwar an sich selbst nühlich und gut, aber benm Anfang seiner Regierung unzeitig waren, weil sie den Gebräuchen und der Dent kungsart seines Bolks zu auffallend widersprachen.

Er brachte die Geistlichkeit dadurch gegen sich auf, daß er die Klostergster einzog, und statt derselben den Geistlichen Jahrgelder gab, die viel weniger betrugen, als sie zuvor aus ihren Gütern gezogen hatten; daß er die Aufnahme der Novizen vor dem drenßigsten Jahre ihres Alters verbot; daß er viele Heiligenbilder aus den Kirchen wegnehmen ließ. Er verbannte den Erzbischof von Nowgorod, weil dieser seine Sins willigung zu jenen Sinrichtungen nicht geben wollte. Dieser Schritt wurde aber mit so allgemeinem Mißverguügen aufgenommen, daß er sich gezwungen sah, den Bischof wieder zurückzurusen. Da er in der lutherischen Kirche war erzogen worden, so nahm er die griechische Religion bloß deswegen an, um auf den Rußischen Thion zu gelangen; und sobald er im Besich besselben war, hielt er keine weitere Verstellung für nöthig, sondern war unbehutsam genug, seine Verachung gegen manche Gebräuche und Zere: monien zu bezeigen, für welche seine Unterthanen die tiesste Ehrsucht hatten. Er baute in der Festung zu Oranienbaum eine lutherische Kapelle, war ben der Einweihung

<sup>\*)</sup> Diese Staats: Inquisition wurde von Alerei Michaelowitsch eingeführt. Sie bestand aus einer geheimen Kommission von vertrauten Versonen, welche diesenigen richten mußte, die sich des Hochverraths vers düchtig gemacht hatten. Sie sonnte auf den mindesien Argwohn Leute von jedem Stand und Geschlecht in Berhaft nehmen, und auf das grausamste foltern. Es war ein gewisses Losungswort: "Novo I delo, (Worte und Thaten). Wenn dieses semand gegen einen andern sagte, so wurde der lestere sogleich ergriffen, und zu der geheimen Kommission gesandt.



gegenwärtig, und theilte mit eigner Hand den deutschen Goldaten Gesangbucher aus. Dieser Umstand wurde kein Aufsehn gemacht haben, wenn Peter nicht ben der Gin: weihung einer Rußischen Kirche, an eben diesem Plat, weggeblieben ware.

Die Armee beleidigte er durch den Vorzug, den er öffentlich seiner Holsteinischen Garbe einräumte, durch die Einführung der Prensischen Disziplin, und durch die neue Montirung verschiedener Regimenter. Besonders erbitterte er die Leibgarden, welche gewohnt waren, stets in der Hauptstadt zu senn, da er zwen Regimenter derfelben nach Pomern zu marschieren befehligte, wo sich die Armee gegen Danemark versammelte.

Den Abel beschimpfte er baburch, bag er seinen Dheim, ben Pring Georg von Solftein, jum Generaliffimus der Truppen machte; und daß er bloß den Auslandern fein Bertrauen schenkte. Endlich jog er fich den allgemeinen haß badurch ju, daß er fo offenbar die Rußische Mation, ihre Religion, und ihre Gebrauche verachtete; das er einen dem Intereffe des Reichs ganglich widersprechenden Krieg mit Danemark aufieng; und daß er eine so gar granzenlose Hochachtung für den König in Preussen bezeigte, mit dem Rußland so eben einen langen und heftigen Krieg geführt hatte. Noch ben Elisabeths Lebzeiten erklarte er einst einem auswärtigen Minister sein Diffvergnus gen, daß ihn die Kaiferin nach Rugland gerufen habe; und sehte endlich hinzu: " Ware "ich Berzog von Holftein geblieben, fo murde ich ibt ein Regiment in Preußischen Dien-"ften kommandiren, und die Ehre haben, einem so groffen Monarchen perfonlich zu "dienen; eine Ehre, die ich viel hoher schake, als die Ehre, Großfürst zu senn." Nach seiner Thronbesteigung nannte er Fridrichen öffentlich stets seinen Zerrn. Da er einst mit einem seiner Gunftlinge über diesen Gegenstand sprach, sagte er: "Sie "wiffen, ich bin ein fehr getreuer Diener meines Berrn gewefen; benn Ste erinnern "fich, daß ich ihm stets alle Geheimnisse des Kabinets getreulich berichtete. " Und da die Person, zu der er dieses sagte, darüber erstaunt schien, und nicht wußte, was sie darauf antworten sollte, fuhr Peter fort: "Worüber erschrecken Sie? Das alte Weib lebt ja nicht mehr, und kann Sie nicht nach Sibirien schicken. " Er trug gewöhnlich die Preußische Uniform, und bezeigte das größte Bergnugen darüber, daß er jum Offizier im Dienst des Konigs ernannt ward. Da er seinen Minister nach Berlin fandte, eine gegenseitige Allianz zu schluffen, gab er ihm die geheime Inftruktion mit, er follte beforgen, daß in der Preußischen Urmee niemand über' ihn promovirt werde. Als er das Patent erhielt, worin er jum General : Lientenant in Prenfischen Diensten erklart mard, fleidete er fich fogleich in feine neue Uniform, ließ alle Kano: nen in der Festung zu Oranienbaum abfeuern, gab eine prachtige Tafel zur Frendens bezengung über feine Beforderung, und trank die Gesundheit seines Berrn so lange, bis er gang betrunken mar,

Während seiner kurzen Regierung unterhielt er einen ununterbrochenen Brieswechsel mit dem König von Preussen, und erhielt von demselben stets die heilsamsten Rathsschläge, welche die Umstände soderten. Dieser einsichtsvolle Monarch mahnte ihn ernstzlich von dem Krieg mit Danemark ab; da er ihn aber hartnäckig dazu entschlossen sah, so rieth er ihm, sich erst mit den gewöhnlichen Feperlichkeiten in Moskan krönen zu lassen; und, wenn er nach Holstein marschieren würde, alle auswärtigen Minister, und diesenigen Rußischen Sedleute in seinem Gesolge mit sich zu nehmen, von denen er vermuthen könnte, daß sie ihm abgeneigt senen. Friderich warnte ihn auch, er sollte die Güter der Geistlichkeit nicht einziehn, und sich nicht in die Kleidung der Geistlichen mengen; besonders aber empfahl er ihm ein anständiges Betragen gegen seine Gemahz lin. Der so weise als tapfere König schien in der That die Folgen vorauszusehn, welche

Hatte Peter den Ermahnungen des Königs von Preussen gefolgt, so ware er versmuthlich seinem unglücklichen Schicksal entgangen; allein, es war der Karakter dieses irregeführten Prinzen, demjenigen mit undeugsamem Starrsinn nachzuhängen, wozu er sich einmal entschlossen hatte, und sich auch durch die stärksten Gründe nicht davon abbringen zu lassen. Obschon seine Reformationsplane in manchem Betracht sehr heilz sam waren, so raubten ihm doch die Hastigkeit, mit der er sie aussühren wollte, und seine unpolitischen Angrisse auf eingewurzelte Volksmeinungen, die Liebe seiner Unterzthanen, begünstigten die Ränke der Gegenpartei, und endeten mit seiner Entthronung.

aus den unbesonnenen Schritten des Kaifers entspringen wurden. Er befahl seinem Gefandten in Petereburg, der Kaiferin alle mögliche Beweise seiner Hochachtung

Richts stellte den unüberlegten Karafter Peters in ein helleres Licht, als sein Bertragen gegen seine Gemahlin. Unter Elisabeths Regierung hatte Katharine alle ihre Erholungsstunden mit anhaltendem Studieren besonders derjenigen Schriftsteller zuges bracht, die im politischen Fache berühmt sind. Da sie mit ausnehmenden Fähigkeiten gebohren ist, so hatte sie durch anhaltendes Nachdenken den Geist derselben sich ganzeigen gemacht, und stets an der Ausbildung ihres Verstandes gearbeitet. Ihr sanstes und einaehmendes Wesen, der Reiß an ihrer Person und ihrem Betragen, ihr uner: müdeter Fleiß, und ein unerschöpflicher-Vorrath zur angenehmen Unterhaltung, hatz ten ihr die Gunst der sonst so argwöhnischen Elisabeth erworben, von der sie stets mit Liebe und Gefälligteit behandelt ward. Selbst ihr Gemahl, der ihr gewöhnlich ziemlich verächtlich und unhöstlich begegnete, bezeugte gelegenheitlich grosse Hochachtung für ihre Fähigkeiten, und fragte sie in jeder wichtigen Angelegenheit um ihre Mennung. Wenn immer eine Verdrüsslichseit zwischen Peter und Elisabeth vorsiel, so durfte sich Katharine damit schneicheln, daß sie bende wieder aussschnen würde; und Peter hatte ihrem Einstuß mehr als Einmal eine gute Ausnahme ben Hose zu verdanken. Mach



seiner Thronbesteigung gab er zwar manchmal offentliche Beweise seiner tief eingemurgele ten Abneigung gegen sie, begegnete ihr aber mitunter auch mit jener Sochachtung, welche ihr erhabner Berftand jedermann abdrang. Sehr untling beehrte er fie einft vor dem ganzen versammelten Sof mit den Chrenzeichen der hochsten Reichsgewalt; in: dem er ihr als Oberfter die Offiziere seines Regiments vorstellte. Ben der Wasser: weihe, wo der Rußische Monarch sonft in dem ganzen Pracht seiner Majestat zu erscheit nen pflegt, ließ das ganze Zeremoniel der Kaiferin über, zog als Oberfter auf die Mache, und begrüßte fie mit seinem Sponton. Ben allen diesen Borfallen betrug sich Katharine mit einem so auffallenden Anstand und Burde, daß der Abstand ihres Betragens im Bergleich mit der fleinlichen Leichtstunigkeit ihres Gemahls nothwendig in Die Augen fallen , und ihr den fo wohl verdienten Borzug vor ihm erwerben mußte. Auf diese Art verrieth dieser geblendete Furft, ju gleicher Zeit, als er sich von seiner Gemahlin trennen und fie einsperren laffen wollte, unvorsichtiger Weise seinen Unter: thanen ihre Unlagen zur Regierung; und indem er fie ihn felbst zu verachten lehrte, that er alles, um ihr die Hochachtung der ganzen Nation zu verschaffen. Indessen wurde die Abneigung zwischen ihnen immer ftarter: er begegnete ihr manchmal mit den gröbsten Beleidigungen, und befchimpfte fie befonders einmal ben einer Lafel, die er zu Ehren des Konigs von Preuffen gab, fo fehr, daß fie in Thranen ausbrach, und von der Tafel weggieng. So machten ihn die ihr erwiesenen Beleidigungen sowohl als die Ehrenbezeugungen verhaßt, und Katharinen allenthalben beliebt.

Auch ist es eine wohl bekannte Sache, daß er oft selbst gestand, er sen Willens, die Kaiserin und den Großsürsten, den er von der Thronfolge ausschlüssen wollte, gesanz gen zu seizen, und sich mit der Grässn Elisabeth von Woronzow, seiner Günstlingsztiebschaft, zu vermählen. Kaum hatte er diesen gefährlichen Entschluß gesaßt, da ihn Katharine sogleich auch durch die Unvorsichtigkeit der Grässn wieder ersuhr. Auf diese und andere Arten, und durch Peters eigne Unbescheidenheit, entdeckte die Kaiserin immer sogleich jeden Schritt, den er gegen ihre Person vorhatte. So konnte sie auch den entscheidenden Augenblick ihres Unternehmens haschen, und sich dadurch retten, daß sie den Absichten ihres Gemahls zuvorkam.

In der That wurde die ihr drohende Gefahr von Tag zu Tag gröffer, und der Augenblick ihrer Gefangensehung schien bereits gegenwärtig zu senn. In der Festung Schlüsselburg wurde auf Befehl des Kaisers ein steinernes Haus mit elf Zimmern, sür eine sehr vornehme Person, mit solcher Eilsertigkeit erbaut, daß es in der kurzen Zeit von sechs Wochen bennahe ganz sertig war. Peter kam selbst nach Schlüsselburg, um es zu besehen, und es brauchte eben nicht sehr tiese Einsicht, um zu errathen, daß dieses Haus für die Kaiserin bestimmt sen. In diesem kritischen Zeitpunkt hielt ihr Anhang eine Versammlung in Petersburg. Die Parten war ausserst klein, und

bestand.

bestand, ausser der Fürstin Daschkow und ihren besondern Unhangern, mur aus einis gen wenigen vom vornehmften Adel. Die angesehenften unter biefen waren der Fürft Wolchonsti, der Graf Panin Hofmeister des Großfürsten , und der Graf Rosumowsti hetman der Ufraine. In den erften Berathschlagungen über die Entfegung Peters wurde nach dem Plan des Kanglers Bestuschew der Borschlag gethan, den Großfür: ften jum Raifer, und mahrend beffen Minderjahrigkeit Ratherinen gur Regentin zu er-Flaren; und dieß murde fur jedes Land, wo die Thronfolge auf einem festern Fuß steht als in Rufland , das schicklichste Berfahren gewesen fenn. Auch wurden nur wenige Tage vor der Revolution die Migvergnugten durch die Unbequemlichkeiten einer min: derjährigen Regierung, und durch die perfonlichen Borguge der Raiferin zu dem Entschluß bewogen, fie felbst auf den Ehron zu fegen. Es wurden ben diefen Bufammenkunften verschiedene Plane jum Aufstand vorgetragen, endlich aber einstimmig beschlossen, baß man die Sache noch fo lange verschieben wollte, bis Peter nach Solland abgegangen. ware, wo fich dann Ratherine in beffen Abmefenheit der Sauptftadt bemachtigen, und

den Thron besteigen follte.

Dbichon nur wenige Perfonen ben biefer Unternehmung mit verflochten waren, konnten ihre Absichten boch nicht ganglich vor den Freunden des Raifers verborgen bleiben, die denfelben fehr ernftlich mahnten, er follte dem Gerücht genquer nachfpus ren. Allein Peter, der die Aufficht über die Perfon der Kaiferin denjenigen anvertrant hatte, zu benen er das meifte Zutrauen hatte, fonnte nicht dazu bewogen werden, dem Gerüchte den mindeften Glauben benzumeffen; ja er war vor der Unrichtigkeit des: felben fo fehr überzeugt , daß ihn die Rachrichten darüber fogar beleidigten. Giner seiner Vertrauten überreichte ihm eine Schrift, worin die Ramen verschiedner Berschwornen ftanden. " Wie, immer bas alte Mahrchen! fagte Peter; bier, nehmt " Eure Schrift gurud, und belaftiget mich nicht ferner mit foldem eitelm Gefchmage.,, Sein Dheim , ber Pring Georg von Solftein , machte ihm die bringendften Borftele lungen; aber der Kaifer war über seine eigne gefährliche Lage ganz mempfindlich. Roch am Morgen der Revolution felbst , um zwen Uhr fruhe, fam einer von Peters ver: trauten Offigieren nach Oranienbaum, und verlangte mit bemfelben über eine bochft wichtige Angelegenheit zu fprechen. Er wurde nach einigen Schwürigkeiten vorgelaf: fen, und berichtete dem Kaifer mancherlen Umftande, welche anzudeuten schienen, daß eine Emporung auf dem Punkt ihres Ausbruches fen. Allein, Der unglückliche Pring war fo weit entfernt, diefe Radyricht zu benugen, daß er den Offizier fogleich in Arreft fegen ließ , weil ihn derfelbe noch fo fpat geftort hatte. Und boch ward in eben diefer Stunde feine Entfegung entschieden. Diefe Unternehmung ward durch einen mit den Absichten der Migvergnügten ganglich unzusammenhangenden Umftand plotz lich beschleuniget.



Einer von den Anhängern der Kaiserin, ein Lieutenant ben der Garbe, Namens Passec, wurde in Arrest geseht. Dieß beunruhigte die Freunde der Monarchin, weil sie glaubten, der Kaiser habe ihr Vorhaben entdeckt; und, ob sie schon bald darauf ersuhren, daß Passec bloß wegen einer Nachläßigkeit in seinem Dienst war gestraft worden, beschleunigte doch die dadurch unter sie verbreitete Aeugstigkeit die Aussührrung ihres Unternehmens. Jeder Augenblick drohte neue Gefahr; und die Entdeckung der Verschwörung schien unausweichlich, wenn sie den Ausstand noch bis zur Abreise des Kaisers nach Holstein verschieben wollten.

Allein, die Kaiserin, welche sich noch immer in Peterhof aufhielt, schauderte ben ber Dachricht , baß fie die Stunde des entscheibenden Auftrittes beschleunigen follte : ihr Muth schien in jenem fürchterlichen Zeitpunkt, ba unverzüglich thatiger Entschluß unothig war, auf einen Augenblick zu wanken, fo, daß sie fich befann, ob sie einwillis gen follte. Indeffen mar ihre Partei in Petersburg überzeugt, daß der mindefte Auf. foub Unglud nach fich ziehn wurde, und schickte beswegen am 27sten Junius Abends eine leere Autsche nach Peterhof, welches das verabredete Zeichen war, daß fie in die Sauptstadt kommen follte. Ratherine , beren Seelengroffe fie in diefer heftigen und erwartungevollen Gemuthebewegung bald wieder unterftußte, entwischte fogleich aus ih: rem Gemach, schlich um dren Uhr Morgens gang allein durch den Garten an den Blag, wo die Rutiche auf fie wartete \*), und fuhr bann in aller Gile nach Beters: burg. Man hatte ichon vorher bie Unstalt getroffen, bag Graf Panin fur die Sicher: beit des Großfürsten wachen follte; daß Gregor Orlow in der Stadt bleiben follte . um einige von den Garden auf feine Seite ju bringen; und baf Graf Rosumowski fein Regiment jum Empfang ber Raiserin vorbereiten follte. Bufolge Dieser Berabredung gieng Katherine, nach ihrer Unkunft in Betersburg, fogleich nach dem Quartier des Ismailowskischen Garde : Regiments. Dieg geschah so fruhe , daß der Obriftlieutes nant Graf Rosumowsti noch nicht angelangt war; ein bedenklicher Umstand, der eine Person von wenigerer Geisteskraft leicht aus ber Fassung hatte bringen konnen. Aber Die Kaiserin schickte sogleich nach Rosumowsti, und beruf indessen die Offiziere und Sol daten vor fich. Einige wenige, welche Orlow vorbereitet hatte, waren schon in der nothigen Fassung; aber die meisten, welche so unerwartet aus dem Schlaf gestort wur: den, erschienen kaum halb angekleibet.

Die Raiserin stellte ihnen sogleich das üble Betragen des Kaisers vor; seine offen: bare Berachtung der Ruffen; seinen Ubschen vor ihren Landesgebrauchen, und seine

<sup>\*)</sup> Diese Aufsche wurde von einem der vertrautesten Anhänger der Kaiserin gesihrt, ich glaube, von dem Grafen Alexei Orlow; weil ich aber diese Thatsache nicht ganz zuverläßig ersahren konnte, so wollte ich auch nichts anführen, von dem ich nicht so vollkommen überzzugt bin, als man es in einer so verworres nen Sache werden kann.

Anhänglichkeit an die Ausländer. Sie erzählte die Gefahren, welcher ihrer eignen Person, ihrem Sohn, und dem vornehmsten Abel drohten; sie schilderte ihnen die ver: muthliche Umstürzung ihrer Religion und Regierungsform; und ermahnte alle diejenizgen, welche das Land, sie, und den Großfürsten vom gewissen Untergang retten wolkten, ihr zu solgen. Ihre Anrede, die sie gelegenheitlich mit Seuszern und Thränen unterbrach, war kurz und rührend; erhielt durch die Reiße ihrer Person noch mehr Kraft, und that augenblickliche Wirkung. Einige wenige Offiziere schienen zwar ans sangs unschlüßig; aber die Ankunst des Rosumowski zerstäubte ihre Furcht, und das ganze Regiment erbot sich, sein Leben sür das Wohl der Kaiserin auszuopfern. Kastherine gieng nun nach der Kirche der Jungfrau Maria von Kasan; und auf dem Wege schlugen sich verschiedene Hausen von den Garde: Regimentern, und manche vom vornehmsten Abel zu ihrem Gesolge. Der Erzbischof von Nowgorod verrichtete den Gottesdienst, und die Kaiserin legte den gewöhnlichen Eid ab, nämlich: die Frenzheiten und die Religion der Russen unverlehlich zu handhaben; nach welchem die Edelzleute und das Volk sich hausenweise hinzudrängten, um der neuen Monarchin den Gest

horsam zu schwören. Nach dem Schluß dieser Zeremonie gieng sie in den Senat, dese sen Glieder sie allein als Kaiserin anerkannten. Ein vorsählich ausgestreutes Gerücht, daß Peter an einem Fall von seinem Pferde gestorben sen, war zum Fortgang der Resvolution sehr günstig. Der Unhang der Kaiserin vermehrte sich augenblicklich. Zwen Garde: Regimenter, die so eben aus Petersburg ausgezogen waren, um zu der Urmee in Pomern zu gehen, wurden auf der Stelle wieder zurück gerusen; und da sie gegen den Kaiser ohnehin erbittert waren, daß er sie aus der Hauptstadt abzugehn genöthiz

Gelbst in jenen Låndern, wo die in der Kaiserin Seite.
Selbst in jenen Låndern, wo die in der Hauptstadt stehenden Leibwachen die Fürssten entthronen oder auf den Thron sehen, muß man einigen scheinbaren Vorwand hervorsuchen, um eine Revolution annehmlich zu machen, und die allgemeine Stimme des Publisums dahin zu bewegen, daß sie die Unternehmung des Soldatenstandes genehmige. Da sich Elisabeth auf den Thron schwang, bewog die Anhänglichkeit der Nation an das Andenken ihres Vaters das Publisum, jene Revolution gutzuheissen. Dießmal hatte sich Peter der III. durch manches in seinem Betragen seinen Untersthanen so verhaßt, und durch manches andere so verächtlich gemacht, daß die erste Nachricht von seiner Entsehung, und von Katherinens Thronbesteigung, welche im solgenden Manisest angekündiget wurde; mit allgemeiner Freude ausgenommen ward.

"Katherine die II. von Gottes Gnaden Kaiserin und Selbstbeherrscherin aller

"Ausschen Mußlands haben deutlich genug die Gefahr eingesehn, welcher "das Rußische Reich ist ausgesetzt gewesen. Erstens, ist der Grund unfrer orthodoren



"geriechischen Religion erschüttert, und die Fortpflanzung berselben mit dem ganzlichen "Umsturz bedrohet worden, so, daß zu befürchten war, der seit den altesten Zeiten in "Rußland eingeführte Glaube würde ganzlich verändert, und eine fremde Religion eine "geführt werden. Zweytens, ist der Ruhm, den Rußland mit Auswand so vieles "Bluts erkauft, und durch seine siegreichen Wassen auf die höchste Stuffe erhoben hat, "durch den neulich mit dessen größtem Feinde gemachten Frieden mit Füssen getretten "worden. Lestens endlich sind die häuslichen Einrichtungen, auf denen das Wohl des "Landes beruhet, gänzlich zu Ernnde gerichtet worden.

"Aus diesen Ursachen, und durch die herannahende Gefahren, welche unseren Un: "terthanen drohten, bewogen, und von den aufrichtigen und ausdrücklichen Bunfchen "derselben in dieser Sache überzeugt, haben wir, im Vertrauen auf den Allmächtigen "und dessen gottliche Gerechtigkeit, den kaiserlichen Thron aller Reussen bestiegen, und "einen fenerlichen Eid der Treue von allen unsern getreuen Unterthanen eingenommen.

" Petersburg, den 28. Junius 1762. "

Alle Anhänger des Kaisers wurden eingezogen; unter diesen auch der Prinz Georg von Holstein, welcher am 26sten unter dem Vorwand nach Petersburg gekommen war, die nothigen Anstalten zur Abreise des Kaisers zu machen; eigentlich aber bloß, um die Gegenpartei zu beobachten. Er war es, der den Passec hatte gefangen sehen lassen; und der auf diese Art das unschuldige Werkzeug zur Beschleunigung der Revolution ward, welche der Regierung Peter des III. ein Ende machte. Es geschah nicht der mindeste Widerstand gegen die Schritte der Kaiserin; und obschon die Straßsen von Petersburg ganz mit Soldaten angefüllt waren, welche ben solchen verwirrten Umständen gewöhnlich ausschweisend und ungehorsam zu sehn pstegen; so wurde doch die beste Ordnung und Mannszucht gehalten, und Niemand im geringsten beleidiget \*).

um feche Uhr Abends jog die Kaiserin, in einem Mannskleid von der Uniform ber Garde, mit einem Sichenzweig auf dem Hut, den blossen Degen in der Hand, und einen graufärbigen Bengst reitend, in Begleitung der Fürstin Daschkow, des

Biele Englische Aausente waren aus ihren Hausern gegangen, ehe sie etwas von der Revolution mußten; sie konnten aber ohne die mindeste Schwürigkeit durch die in verschiedenen Theilen der Stadt ausgestelle ten Soldatenwachen wieder nach Hause kommen. Einer davon erzählte mir, daß er um sechs Uhr Morzgens nach dem Zollhause gieng, und sich sehr wunderte, niemanden dort zu sinden. Nachdem er einige Zeit gewartet hatte, gieng er wieder nach Hause. Da er auf die Newadrücke kam, begegnete er einem seiner Freunde, der ihn fragte, was wohl vorgienge, denn es scheine alles in Berwirrung zu seyn. Kannu hatte er dieses gesagt, da sprengten brevhundert Reiter mit blossen Sabeln über die Brücke. Zu gleiz cher Zeit suhr auch ein Geistlicher in einer Rutsche darüber; und einige Garde; Soldaten, als sie ben dem Seistlichen vorbeiritten, schwangen ihre Sabel über die Köpse, und rüsen auf: "Es geht alles gut!—
"Es lebe Katherine die II! " Dieß war die erste Nachricht, welche diese Kansteute von der Revolustion ersubren.

Hetman Rosumowski, der Orlows, und ihrer vornehmsten Anhänger, an der Spike von 10,000. Mann gegen Peterhof. Sie war kaum zwo Stunden weit vorgerückt, da kam ihr der Vizekanzler Galikm mit einem Brief von dem Kaiser entgegen; allein er wurde überredet, sich zu ihrer Partei zu schlagen, und leistete den Huldigungseid. Ben Krasnon Kapak, einem kleinen Dorf ungefähr sechs Stunden von Petersburg, erschien der Premier Minister Graf Woronzow, und sagte: "Ich komme von dem "Kaiser, meinem Herrn, um mich zu erkundigen, was Euer Majestät Absichten "sepen. "Einige von den Umstehenden sagten ihm, daß die Kaiserin den Thron besstiegen habe, und daß er nun mit seiner Landesssürstin spreche; und trugen ihm endlich an, daß er den Huldigungseid leisten sollte. Als er es aber edelmüthig ausschlug, seinen Herrn zu verlassen, wurde ihm der Degen von der Seite genommen, und er als Gefangner nach Petersburg geschieft, indessen er fruchtlos das Schicksal seines unglückzlichen Monarchen beweinte.

Zu Krasion Kapak war bloß eine elende Hutte, worein sich die Kaiserin begab, und dort eine grosse Menge Shriften zerriß und verbrannte. Darauf legte sie sich in ihren Kleidern auf ein gemeines Bett, schlief ungefähr anderthalb Stunden, und war ben Tages Anbruch schon wieder zu Pserde. Sie rückte ungefähr dren Stunden weiter sort, bis zu dem Kloster des heiligen Sergius zu Strelna, worein sie gieng, indessen die Truppen rings herum ein Lager bezogen. Gegen acht Uhr kam der Gezneral Jsmahilow, mit einem Auftrag von dem nun aufs äusserste gebrachten Kaiser, nach Strelna. Und nun ist es nothig, unserm Leser die Umstände vorzulegen, welche einen so uneingeschränkten Monarchen so tief herunter sesten.

Während daß die Revolution in Petersburg vor sich gieng, schlummerte Peter zu Oranienbaum in einer gedankenlosen Sicherheit. Er hatte den Abend vor der Revolution in der Festung, in Gesellschaft einiger weniger auserlesener Freunde, zugebracht, mit denen er, wie gewöhnlich, gute Tasel hielt, und dann ziemlich spat bennahe bestrunken zu Bette gieng. Am Morgen kleidete er sich in seine Preußische Unisorm, und trat ungefähr um elf Uhr den Weg nach Peterhof an, um das Fest der Apostel St. Peter und Paul zu sepern, nach welchem er die Kaiserin ben der Mittagstafel erwartete, und, wie man sagt, sie in Arrest sesen wollte \*). Seine Gesellschaft bestand aus der Elisabeth Woronzow, ihrem Oheim dem Grasen Woronzow, seinem

<sup>\*)</sup> Wenn Peter, wie man sagt, wirklich gesinnt war, die Kaiserin gefangen zu seinen, so läst sich sein voriges Betragen einigermassen erklären. Er hieit ihre Partei für unbedeutend, und achtete asso nicht auf die Nachrichten von einer Verschwörung, oder fiellte sich wenigst an, als ob er nicht barauf achtete, indem er dieselbe mit Sinmal dadurch erstieken wollte, daß er ihre Person in Sicherheit brächte. Er seste das größte Vertrauen auf jene Seelleute, welche er der Kaiserin zur Gesellschaft gegeben hatte; und eben diese waren die ersten, welche ihn betrogen.



Gunftling Godowitsch , dem Marschal Munich , und noch einigen herren und Da men von seiner hofftaat. Er war noch nicht weit gefahren, ba ihm ein Edelmaun von seiner Partei begegnete, welcher Mittel gefunden hatte, aus Petersburg ju ent wischen. Dieser ließ sogleich den Wagen bes Raifers halten, und fagte bemfelben; daß er etwas mit ihm allein zu sprechen hatte. Peter aber befahl seinen Leuten weiter ju fahren, und fagte scherzend jum Edelmann : " Warum thut Ihr fo gar eilfertig? "Kommt mit zuruck nach Peterhof, und dort werdet Ihr Zeit genug finden, mit mir "zu sprechen., Da aber jener fein Ansuchen wiederholte, fo flieg Peter aus dem Wagen, und horte da die ganze Geschichte von der in Petersburg vorgefallenen Revo: lution. Dem ungeachtet war feine Bartnackigkeit und feine Berblendung fo groß, daß er lange von allem Nichts glauben wollte; allein, da eine genaue Herzählung aller Umftande ihm endlich ein Gefühl der ihm drohenden Gefahr benbracht, zeigte er die heftigsten Meusserungen von Erstannen und Abscheu, und verfiel in eine Art von Betäubung. Als er endlich aus diefem Anfall von Berzweiffung wieder erwachte, schickte er einen Udjutanten nach Oranienbaum, mit Befehl, daß die dortige Befagung fogleich nach Peterhof kommen follte. Ben feiner Ankunft im Palaft zu Peterhof fand er die Kaiferin dort verschwunden , und konnte von Niemandem aus ihrem Ges folge eine Machricht erhalten, wohin sie gegangen sen. Der Marschal Munich rieth ihm , er follte an der Spike feiner Holfteinischen Truppen ohne Berzug nach Peters: burg marschieren: " Ich will vor Ihnen her gehen, sagte ber tapfere alte Kriegs: "mann, und die Person Eurer Majestat soll auf feine Weise verlett werden, als " mit Durchstoffung meines eignen Korpers. " Satte Peter Diefen Rath befolgt, fo hatte er ruhmliche, vielleicht auch glückliche Kolgen gehabt. Die Holfteinifchen Truppen waren zwar kaum taufend Mann ftark; aber sie waren ihm sehr eifrig zuges than; und dann galt ja Munich allein so viel als ein ganzes Regiment. Allein, ber Kaifer verlor in diesem Augenblick allen Muth; er blieb stets unentschlossen, welche Magregeln er ergreifen follte; er schwebte zwischen hoffnung und Furcht; faßte in einem Augenblick neue Entschluffe, und verwarf fie dann in dem andern wieder.

Seine eigne Unruhe wurde durch das Betragen der vornehmsten Personen, die von Oranienbaum gekommen waren, oder die er in Peterhof fand, noch mehr vers grössert. Die Weiber stengen an zu heulen, und hiengen sich zitternd und bebend an den Kaiser; jede gab mit vielem Geschren ihren guten Nath; allein das Gelärm war so groß, daß man die gethanen Vorschläge kaum hören könnte; und wenn man sie auch hörte, so achtete man nicht darauf, weil sie alle Augenblicke abgeändert wurz den. Es waren viele von der Partei der Kaiserin zugegen, und diese machten vorzsässlich die Verwirrung noch grösser; unter dem Schein von Theilnehmung und Eiser vergrösserten sie die Ausst des Kaisers, und widersesten sich jeder guten Austalt,

unter bem Borwand, baf fie nicht thunlich oder daß fie zu gefährlich ware. Unter folchen Umftanden murde ber burch widersprechende oder verratherische Unschlage ver wirrt gemachte Raifer durch das Gewimsel der Weiber vollends aller Starkmuthigkeit beraubt , und blieb ben gangen Tag über in einem Buftand , ber nahe an die Sinnlo:

figfeit granzt:

Jeder Augenblick ward ihm zur Quelle neuen Schreckens und neuer Mengften. Rach und nach erhielt er die Rachricht , daß Leute von allen Stanben der Raiferin ben Suldigungseid gefchworen hatten, daß fie Meifterin von der Sauptftadt fen, und daß fie an der Spike von 10000. Mann gegen ihn angezogen komme. Auf diese Nach: richt verlor Peter allen Muth, schickte einen Gefandten nach bem andern gu ihr, um einen Bergleich ju Stande ju bringen; und da feiner von allen diefen wieder guruck: fam , entschloß er fich endlich , nach Rrouftadt \*) ju fluchten; ein Ginfall , welcher feiner Sache vielleicht eine gunftige Bendung gegeben hatte, wenn er eher darauf verfallen mare.

Bald nach feiner erften Unkunft in Peterhof hatte er ben General Liewers und den Fürften Baratinfti nach Kronftadt geschickt, um den Platz zu untersuchen. Gene: ral Liewers wurde ohne Schwürigkeit eingelaffen, und der Fürft Baratinffi gieng wie: ber nach Peterhof jurud, mit der Berficherung, daß die Nachricht von der Revos lution noch nicht bis Kronftadt gekommen fen; daß der General Liewers alles jum Empfang bes Raifers veranftalte; daß biefer dort eine Bufluchtsftatte finden werde, wohin Die Truppen der Raiserin nicht dringen konnten; und daß er im Fall der Noth von bort aus zur See in feine holfteinische Staaten flüchten tonne. Auf diesen Bericht befahl der Raifer feinen Holfteinischen Truppen, welche auf dem Marich nach Beter: hof waren , fie follen wieder nach Dranienbaum zuruck kehren ; aber durch einen uner flarbaren Mikstreich verzögerte er feine Abreise bis gegen Mitternacht. Da er auf der Rhede anlangte, weigerten fich zu feiner unbefchreiblichen Erftaunung die Schildmas chen, das kaiferliche Jachtschiff einzulaffen, indem fie vorgaben, es fen schon ju fpat : und da man ihnen fagte, daß ber Raifer felbst am Bord fen, weigerten fie fich doch noch immer , und drohten fogar , von den Batterien auf das Schiff zu feuern , wor fern es fich nicht im Augenblick entfernen wurde.

Diefer Empfang, welcher von demjenigen fo verschieden mar, den er erwartet hatte, ward durch folgende merkwürdige Umftande veranlaßt. General Liewers über: nahm ben seiner Unfunft in Kronftadt, das Kommando der Festung; da er aber bemerkte, daß die Garnison von der Revolution noch nichts wiffe, wollte er fie auch

<sup>\*)</sup> Eine Stadt auf der fleinen Insel im Finnischen Meerbusen , wo die Rufifice Flotte gewöhnlich liegt. Gine Beschreibung bavon folgt in bem Kapitel von ber Rufifchen Seemacht.



burch eine Nachricht barüber nicht in Unruhe verfegen; und ba er ohnehin ben Raifer bald erwartete, fo hielt er es fur beffer, beffen Unfunft vollends abzuwarten, che er irgend einen Schritt that, fich der Befagung zu verfichern, oder der Partei der Kaiferin feindliche Befehle gab. Indeffen tam der Admiral Talicin nach Aronftadt: er war aus Petersburg von der Raiferin abgeschieft worden, die im erften Tumult der Revolution vergeffen hatte, fich diefer Festung zu bemachtigen ; und dieß follte nun Talicin thun, wofern es nicht etwa schon zu spat ware \*). Er wurde ohne Wider stand eingelaffen; fah die mahre Lage der Sachen bald ein, und ließ nun den Bes neral Liewers fogleich gefangen nehmen, welches auch ohne Unstand geschah; indem die Seefoldaten und Matrofen bereitwilliger waren, die Befehle eines Udmirals als die eines Generals zu vollziehn. Nachdem er fich der Perfon des Generals bemachtiget hatte, meldete er der Befakung die in Petersburg vorgefallene Revolution: fagte ihr, daß der Raifer abgefest fen ; daß sich die Urmee und der Senat fur Ratherinen er; klart haben; und daß alle Widerseklichkeit gegen dieselbe fruchtlos und gefährlich senn wurde. Diefe Grunde, und eine groffe Menge Brandtewein dazu, thaten die gewünschte Wirkung, und Ratherinen wurde als herrschende Kaiserin ausgerufen. Auf diese Art wurde ein so wichtiger Plat, der den glücklichen Schluß des Aufstandes wo nicht vereitelt, doch noch verzögert haben wurde, von dem Admiral Talicin ohne den mindeften Widerstand in Besit genommen; und Peter wurde abgewiesen.

Nach diesem Mißstreich war das einzige ihm übrige Rettungsmittel, sogleich über ben Bothnischen Meerbusen zu segeln, und in Schweden eine Frenslätte zu suchen, von wo aus er dann leicht zu seiner Armee in Pomern, oder in seine Holsteinischen Staaten hätte gelangen können. Allein, es war das Schicksal des unglücklichen Monarchen, in dieser wichtigsten Angelegenheit keinen entscheidenden Schluß fassen zu können. In der schmeichelhaften Hossnung, daß er sich mit der Kaiserin noch würde aussöhnen können; und durch das Geschren und Bitten der Weiber, welche er ben sich am Bord hatte, bewogen, gieng er wieder nach Oranienbaum zurück, wo er ungefähr um vier Uhr Morgens anlangte. Da er am vorhergehenden Morgen diesen Palast verließ, war er in seiner Preußischen Unisorm. Ben seiner Zurücksunft trug

er

Wenn man die Wichtigkeit von Kronstadt bedenkt, so scheint es kaum begreistich, wie man diesen Plag vergessen konnte; man versicherte nich ganz gewiß, daß man die zehn Uhr Morgens in Petersburg noch keine Anstalt gemacht hatte, sich der Festung zu bemachtigen. Um diese Zeit erinnerte eine Privatperson von ungefähr einen der vornehmsten Insurgenten daran, und dieser meldete es sogleich der Kaiserin. Diese schickte dann sogleich den Admiral Talicin dahin ab. Es mußte wenigst els Uhr sevn, ehe Talicin aus Petersburg abgieng; und da er zu Wasser dahin gieng, folglich einen Weg von ungesähr sieden Meisten zu machen hatte, konnte er erst nach drey Uhr in Kronstadt anlangen. Da Peterhof nur zwo Meisten davon entsernt ist, hatte der Kaiser langs vor Talicin dort seyn können.

er die Ausische Unisorm: er sah nun den Fehler ein, den er durch Verachtung der Borurtheile seiner Unterthanen begangen hatte; aber es war schon zu spat. Kleine Umstände von dieser Art verdienen immer von dem Geschichtschreiber angemerkt zu wers den, weil oft grosse Wirkungen daraus entstehn, und sie den wahren Karakter der auf dem Schauplaß erscheinenden Personen aufdecken.

Ben seiner Zurückfunft nach Dranienbaum, gieng er sogleich ganz allein in heftis
zer Gemuthsbewegung in sein Haus in der Festung, und ließ den Marschal Münich
samt seinem übrigen Gesolge in dem Palast zurück. Gegen zehn Uhr kam er wieder
zum Vorschein, und zwar in einer etwas ruhigern und gesehrern Gemünhsverfassung.
Sobald die Soldaten von der Holsteinischen Garde ihren Herrn wieder sahn, drängten
sie sich alle rings um ihn: einige küßten seine Hand, andere hiengen sich an seine
Person, manche knieten nieder, und einige warsen sich sogar vor ihm zur Erde; alle
vergossen Thränen des Mitleids, und beschwuren ihn in den stärksten Ausdrücken der
Ergebenheit, er sollte sie gegen die Kaiserin zum Gesechte ansühren; sie erboten sich,
ihm bis auf das äusserste benzustehn, und ihr Leben zu seiner Vertheidigung auszu
opfern \*). Peter bekam durch diese Versicherungen von Eiser und Ergebenheit so
wehr! " Peter bekam durch diese Versicherungen von Eiser und Ergebenheit so
wehr! " Allein, die Thränen der Weiber, seine eigne Unschlüßigkeit, und die Ueber:
legung, daß Widersellichkeit doch nichts nüßen würde, erstiste diese kurze Auswallung
von Entschlossenheit bald wieder, und bewog ihn zu den Gedanken, sich zu unterwersen.

Schon am frühen Morgen hatte er den General: Major Ismahilow, einen seiner vertrautesten Freunde, an die Kaiserin mit einem Brief abgesandt, worinn er sich ers bot, er wolle mit dem Beding seine Krone niederlegen, daß er mit der Elisabeth Woronzow und seinem Günstling Godowitsch sten nach Holstein gehen därse. Ismas hilow tras die Kaiserin im Kloster zu Strelna an, und wurde sogleich vor sie gelassen. Die wichtigste Absicht der Kaiserin war nun diese, die Person des Kaisers ohne Blutz vergiessen in ihre Gewalt zu bekommen; sie bemühte sich also, ihn mit Ungewisheiten aufzuziehn, ohne ihn doch bis zur Verzweislung zu treiben; denn sie wuste wohl, daß es noch in seiner Gewalt stand, sich an die Spise seiner Holsteinischen Truppen zu stellen, und sein Leben bis auf den letzten Blutstropfen zu vertheidigen; oder, er könnzte noch Mittel sinden, zu entkommen, und dann das Reich in alle Gränel eines lange wirrigen bürgerlichen Krieges verwickeln. Die kluge Art, wie sie sich in dieser kislizigen Sache benahm, beweist, daß sie eben so einsichtsvoll als unternehmend war.

Diese Umftande hat mir ein Mann erzählt , welcher selbst gegenwartig mar. Er hatte Thranen in den Augen , da er mir das muthige Betrogen der Holfteinischen Garde beschrieb; und versicherte mich, daß er nie einen so rührenden Auftritt gesehen habe.



Sie machte bem General Ismahilow ganz kaltblutig die Vorstellung daß es thöricht senn wurde, sich ihr widersehen zu wollen, da sie nun schon im vollen Besig der unumschränkten Herrschaft wure; sie zeigte ihm ihre Truppen, die in grossen Hausen auf dem benachbarten Feld herum in Bereitschaft standen; und stellte ihm vor, daß Peters Widersetzlichkeit demselben und seiner Parten nur die Rache eines wuthenden Heeres zuziehn wurde; darum that sie den Vorschlag, daß der Kaiser selbst nach Peterhof kommen sollte, wo man dann die Bedingungen seiner Abdankung in Ordnung bringen wurde. Ismahilow, der nun überzeugt ward, daß die Uebers macht auf Seite der Kaiserin sen, und hörte, daß sie von der Geistlichkeit, der Armee, und dem vornehmsten Adel unterstüßt werde, machte den Schluß, daß Peter weiter nichts für sich übrig habe, als sich zu unterwerfen. Er ward durch die einschmeichelnz de Beredsamkeit der Kaiserin dahin gebracht, daß er es auf sich nahm, seinen um glücklichen Herrn dahin zu bereden, durch eine unmittelbare Unterwerfung alles Blutz vergiessen zu verhüten, weil es für ihn doch nichts heilsames wirken würde.

Ismahilow kam zwischen zehn und eilf Uhr nach Oranienbaum zurück, wo er den Raiser mit dem Grasen Münich, der Elisabeth Woronzow, Godowitsch, und einigen andern im Pallast fand, welche alle ängstlich auf seine Ankunst gewartet hatten. Er gieng mit dem Kaiser in ein anderes Gemach, und die Folge ihrer Unterredung war, daß in weniger als einer Stunde der Kaiser mit Elisabeth Woronzow, Godowitsch, und Ismahilow in den nämlichen Wagen stieg, in welchem der letztere nach Oranienbaum zurück gekommen war; und, ohne Begleitung einer Wache oder andrer Bedienzten, nach Peterhof suhr, wo er ungefähr um halb zwölf Uhr anlangte, und sogleich von seiner Gesellschaft abgesöndert wurde. Die Kaiserin vermied eine persönliche Unterredung mit Petern, und sandte den Grasen Panin zu ihm, der einige Zeit allein ben ihm blieb. Was ben dieser höchst wichtigen Unterredung zwischen dem Grasen und seinem abgesetzen Monarchen vorsiel, ist dem Publisum nie bekannt geworden, und wird es auch vermuthlich nie werden; aber ein hinreichender Beweis von der Schwachheit und Kleinmüthigkeit des Kaisers ist solgende Abdankung, welche die Folge seiner Unterredung mit Panin war \*).

"Während der kurzen Zeit, da ich das Rußische Reich regierte, habe ich durch eigne Erfahrung gefunden, daß meine Fähigkeiten nicht hinreichend sepen, eine so grosse Last zu tragen; und daß ich nicht im Stande sen, auf irgend eine Weise, am wenigsten aber durch despotische Gewalt, das Rußische Reich zu regieren. Auch bekenne ich, daß ich die Ursache aller innerlichen Unruhen gewesen bin, welche,

<sup>\*)</sup> Ich habe gute Grunde, ju glauben , daß diese Abdankung zu Peterhof gemacht ward; hat sie aber Peter, wie einige mit weniger Wahrscheinlichkeit behaupten , schon zu Oranienbaum unterschrieben , noch ehe er in den Handen seiner Feinde war , so läßt sich seine Muthlosigkeit auf keine Art bemanteln.

wenn sie langer gedauert hatten, das Reich wurden umgestürzt haben, und die mich mit ewiger Schande bedeckt haben. Nachdem ich alle diese Umstände ernstlich über: legt habe, so erkläre ich, ohne Zwang, und auf die seperlichste Art, dem Rußis schen Reiche, und der ganzen Welt, daß ich auf immer der Regierung des gedach; ten Reiches entsage, und in die Zukunft nie mehr darinn zu regieren verlange, wes der als unumschränkter Beherrscher, noch unter irgend einer andern Regierungs; so som. Auch erkläre ich, daß ich es niemals versuchen wolle, die Regierung wies der an mich zu bringen. Zur Bestätigung dieses schwöre ich aufrichtig vor Gott, und der ganzen Welt, auf diese Abdankung, die ich mit eigner Hand geschrieben,

55 und unterzeichnet habe.

Den 29. Junius, A. St. 1762.

Deter, ,

Nachdem er diese Abdankung unterzeichnet hatte, wurde er Abends als ein Gestangner nach Ropscha, einer kleinen, ungefähr acht Stunden von Peterhof entlegenen kaiserlichen Stadt geführt, und die Kaiserin kehrte zu gleicher Zeit nach Petersburg zurück. Gegen sieben Uhr hielt sie, unter beständigem Freudengeschren, zu Pserde ihren seperlichen Sinzug. Die Strassen waren mit einer ungehenern Menge Menschen angefüllt, welche sich in Reihen hingestellt hatten, und ihr die Hände küsten, die sie im Vorbenreiten ausstreckte. Benm Singang in den Pallast war eine grosse Zahl Priester versammelt: als sie durch die Reihen derselben durchritt, bückte sie sich herniez der, um die vornehmsten Geistlichen auf die Backen zu kussen, indessen dieselben ihr die Hand küsten, eine Art von Shrenbezengung in Rußland, welche ein Zeichen der größten Achtung ist.

Der erste Taumel der Nevolution war kaum vorüber; und kaum hatte der Geist der Empörung Zeit genug, sich etwas zu legen: da es schon viele bereuten, daß sie von ihrem Monarchen abgefallen waren. Das Volk, welches immer zu Veränderungen geneigt ist, sieng an, seinen entthronten Beherrscher zu bemitleiden, und vergaß ben der Betrachtung seines Unglücks seine Fehler; man sah ihn nicht mehr in dem Lichte eines irregeführten Regenten, sondern in dem Zustand eines unglücklichen Fürsten, der von der höchsten Stuse der Macht in die niedrigsten Umstände heruntergestürzt worden, und nun den Jammer einer ewigen Gefangenschaft aushalten sollte. Peter hatte sich ungeachtet seiner Hastigkeit und Unbesonnenheit doch durch verschiedene Eigenschaften benm Volk beliebt gemacht, und wurde besonders von denjenigen geschäßt, welche zu seiner Person den Zutritt hatten. Schon während dem Marsch der Kaiserin nach Peterhof hatten viele gemeine Soldaten ein startes Mißvergnügen geäussert; einige murzteten össentlich darüber, daß sie gegen ihren Landesherrn geführt wurden; und man



hat in der Folge erfahren, daß, wenn Peter auf die erste Nachricht von der Revos lution sich in Person gezeigt hatte, viele von den Truppen sich zu ihm würden geschlasgen haben. Die Anhänger des Kaisers bemerkten diesen Geist des Misvergnügens, und fachten ihn heimlich noch mehr an. Die Neigung des Volks war eben auf dem Punkt, sich zu seinem Besten umzuwenden; und der Ausbruch einer neuen Empörung ward stündlich erwartet: Da in dem gefährlichsten Zeitpunkt mit Einmal Peters Tod dem verwirrten Neich den Frieden herstellte, und Rusland von dem ihm drohenden Gräuel eines Bürgerkrieges befrente. Dieser Vorfall geschah zu Ropscha am den Juslius A. St. am siebenten Tag seiner Gesangenschaft, und im vier und drenstigsten Jahr seines Alters. Sein Körper wurde in das Kloster des heiligen Alexander Newssie bey Petersburg gebracht, und dort öffentlich ausgesest, wo dann auch, nach der in Russland üblichen Gewohnheit, Leute aus allen Ständen zugelassen wurden, um die Hand des Verstorbenen zu küssen. Seine Gebeine wurden in der Kirche eben dieses Klosters begraben, aber seine Grabstätte ward weder mit einem Grabmahl, noch mit einer Inschrift bezeichnet.

Auf Peters Tod folgte keiner von jenen traurigen Auftritten , die bie bahin alle Revolutionen in Rufland entehret hatten. Rein einziger Edelmann ward nach Gibi: rien geschickt; es wurde niemand weder offentlich noch heimlich hingerichtet ; selbst ben perfonlichen Feinden der Kaiferin wurde verziehen. Der Marschal Munich hatte bem Raifer den besten Rath gegeben, und hatte fich erboten, denfelben mit Gefahr feis nes eignen Lebens zu vertheidigen. Man fagt, die Kaiserin habe ihn freundschaftlich gefragt, aus welchen Grunden er eine fo thatige Widersetlichkeit gegen ihre Vortheile bezeigte. " Dazumal foderten es Pflicht und Dankbarkeit, " erwiederte Munich mit einer Geistestraft, welche zwanzig Jahre seiner Gefangenschaft nicht hatten beugen konnen, " meinem verstorbnen Herrn aus allen Kraften benzustehn: jezt sind Guer " Majeståt meine Landesfürstin, und werden die nämliche Treue an mir erfahren. " Die Kaiserin , welche über diese großmuthige Antwort erstaunte , schenkte ihm aus gleich erhabner Denkungsart ihr ganzes Vertrauen, und Munich bewies in der Folge, daß er es verdiene. Sobald die Gefahr eines neuen Aufstandes verschwunden war, wurde der Graf Woronzow aus seiner Gefangenschaft fren gelassen, und erhielt nach: her eine Bedienung. Elisabeth Woronzow hatte nicht bas mindeste von ber Gifer: sucht oder der Rache der Kaiserin auszustehn; ihre Person blieb unangetastet, und fie behielt alles, mas ihr Peter mahrend feiner Leidenschaft fur fie gefchenkt hatte. Ratherine vergaß mit der ihr eignen Großmuth alle Beleidigungen, welche fie auf Der Elisabeth Unftalten hatte erdulden muffen , selbst ihre Absichten auf den Mitbesit des Thrones: sie erhielt die Erlaubniß, einen Privatmann zu heirathen, und lebt ist noch in Petersburg als ein lebendiges Denkmal von der ausserordentlichen Gutigkeit der Raiserin. Godowitsch, der Günstling Peters, welcher der Kaiserin besonders gehäßig war, erhielt die Einwilligung, wieder in sein Vaterland zurück zu kehren; und die Soldaten von der Holsteinischen Garde, welche sich angeboten, ja den Kaiser benache gezwungen hatten, sie gegen die Kaiserin zum schlagen zu sühren, wurden nicht mit der mindesten Härte behandelt: diesenigen, welche Rußische Dienste nehmen wollten, wurden unter verschiedene Regimenter vertheilt; und die übrigen konnten um gehindert aus Rußland wegziehn. Der Prinz Georg von Holstein, Peters Oheim, und welcher wohl um das Vorhaben, die Kaiserin gefangen zu seizen, wuste, wurz de während der Revolution in seinem eignen Palast bewacht; sobald aber alles in Ordnung war, wurde er zum Feldmarschal, und zum Statthalter von Holstein, während der Minderjährigkeit des Großfürsten ernannt.

Die Kaiserin war im 34sten Jahre ihres Alters, da sie den Thron bestieg; und der gute Erfolg dieser Revolution hieng eben so sehr von ihrer persönlichen Klugheit und Entschlossenheit, als von dem Sifer ihrer Anhänger, und von der guten Mennung des Volks über ihre Sache ab.

#### 3 weytes. Rapitel.

Samilie und Geburt des Jwan. — Er wird zum Großfürsten von Rußland erklart. — Wird nach dem Tode der Raiserin Anna als Raiser anerkannt. — Von der Glisabeth des Throns entsent. — Wird in Riga, Dünamünde, Oranienburg, und lentlich in Schlüsselburg als Gefangener ausbewahrt. — Beschreibung seines Wohnzimmers. — Seine Lebensart. — Sein schwacher Verstand. — Seine Wildheit zc. — Wird von Peter dem III. besucht. — trachricht von dieser Jusück nach Schlüsselburg gebracht. — Unternehmung des Miros wirsch zum Besten des Jwan. — Jwan's Tod. — Verhör und Finrichtung des Mirowirsch. — Strase seiner Mitschuldigen. — Verdacht, daß der Zof mit dem Mirowirsch verstanden gewesen sey. — Gründe dieses Verdachtes. — Werden widerlegt. — trachrichten von Jwan's Eltern und Samilie. — Biographische Anekdoten von dem Grasen Münnich.

Swan, der unglückliche Gegenstand der gegenwärtigen Erzählung, stammte von weiblicher Seite in gerader Linie von dem Zar Jwan Alexiewitsch, dem altern Brue

der Peter des Groffen ab \*); und war der Sohn Annens von Meklenburg, und Anton Ulrichs Herzogs von Braunschweig. Er ward am 4ten August 1740. gebohren, von seiner Muhme der Kaiserin Anna zum Großfürsten erklart, und folgte derselben

nach ihrem Tode, am 28sten Oktober des nämlichen Jahrs, in der Regierung, von der er aber am oten Dezember 1741. von der Elisabeth wieder vertrieben wurde.

Die Soldaten, welche abgeschickt wurden, den jungen Kaiser gesangen zu nehmen, bekamen Befehl, sich sachte in sein Gemach zu schleichen, und wenn er allen falls schlasen sollte, ihn nicht zu storen. Sie fanden ihn an der Seite seiner Wärterin schlummernd, und standen in ehrfurchtsvoller Stille wenigst eine Stunde lang um die Wiege herum, ehe der Prinz die Augen öffnete: darauf wollte sich jeder des selben bemächtigen; sie siengen darüber heftig zu zanken an, wer ihn forttragen sollte, so daß das Kind erschrak und zu schrenen ansieng. Auf dieses liessen sie sogleich von ihm ab, und ruften die Wärterin herben, welche ihn in ein Kleid einwickelte, und dann auf einem Schlitten mit ihm nach dem Palast der Elisabeth geführt wurde. Elisabeth nahm das Kind, küste es; und indem sie es noch in ihren Armen hielt, zog ein Trupp Soldaten ben dem Palast vorben, seuerte seine Gewehre ab, und rüf aus, "Lang lebe Elisabeth! "Das Kind, welches an diesem Zuruf sein Wohlges sallen hatte, streckte seine kleinen Händchen aus, lächelte, und versuchte es, den Knall Klinten nachzuahmen; worüber Elisabeth aufrüßt: "Unschuldiges Geschöpschen! Du weißt nicht, daß du gegen dich selbst sprechen willst \*\*).

Es ist schwer zu bestimmen, was mit Iwan, von der Zeit seiner Entsehung bis zu seiner Einsperrung in Schlüsselburg, vorgegangen; solgende Nachrichten scheinen noch die wahrscheinlichsten. Er und seine Aeltern wurden zuerst ohne Zweisel nach der Festung Riga gebracht, wo sie ungefähr anderthalb Jahre ausbewahrt wurden. Bon dort wurden sie nach Dünamünde +), und in der Folge nach Oranienburg, einer kleinen Stadt in der Woronesischen Provinz, abgeführt. Dort blieben sie wenigst zwen Jahre lang, unter der Aussicht des Baron Korf, der seine gesangene mit sehr viel Menschlichkeit und Nachsicht behandelte. Ich konnte nicht genau erfahren, wie lange sie in Oranienburg blieben, oder ob Iwan mit seinen Aeltern nach

Iwan Aleriewitsch
Anna, Kaiserin von Rußland
Anna, vermählt mit Anton Ulrich
Herzog von Braunschweig.

Iwan.

Whist. Hist. Mag. I. B. S. 374.

Mansteins Nachrichten, S. 315.

Rolmogori gebracht wurde, an welchem Platz seine Mutter Unna zuverläßig im Jahr 1746. im Wochenbette starb. Busching sagt, daß, ben Absührung seiner Aelztern nach Kolmogori, der damals achtiährige Iwan in Oranienburg gelassen wurde; und daß einige Zeit nachher ein gewisser Monch es versucht habe, ihn aus der Gezsaugenschaft zu befrenen, und ihn schon wirklich bis nach Smoleuss gebracht hatte, wo sie aber bende überfallen und ausgehoben wurden \*). Bald nach diesem Vorssall ward Iwan vermuthlich in das Waldaische Kloster gebracht, welches auf einer Insel in dem See gleiches Namens sieht, welcher See in einer kleinen Entsernung von der Landstrasse zwischen Petersburg und Mossau liegt. Die Zeit seines Aussenthalts in diesem Kloster, und sein Zustand bis zu seiner Ueberbringung nach Schlüßselburg, sind Umstände, darüber ich nichts zuverläßiges sagen kann. Wer wird sich aber darüber verwundern, daß in der Geschichte eines Staatsgesangenen, der von seiner ersten Jugend an immer heimlich gesangen gehalten ward, einige Dunkelz beit berrsche?

Während den letzten acht Jahren seines Lebens war Jwan zwerläßig in der Feischung Schlüsselburg eingesperrt, wohin er im Jahr 1756, im sechszehnten Jahr seines Alters gebracht wurde. In eben diesem Jahre wurde er von dem General der Artillerie Grafen Peter Schuwalow heimlich nach Petersburg in das Haus seines Bruders des Grafen Iwan Schuwalow gebracht, wo ihn die Elisabeth sah und sprach, doch ohne sich zu erkennen zu geben. Man sagt, daß sie ben dieser Unterzedung in Thränen ausgebrochen sen. Tags darauf ward der Prinz wieder nach Schlüsselburg zurück gebracht.

Da ich nach Schlüsselburg kam, durfte ich zwar in die Festung, aber nicht in das Zimmer hinein, worin Jwan gefangen gesessen hatte; weil ich aber ein ähnliches gesehen, und mit vielen Lenten gesprochen habe, die Jwans Wohnzimmer sahen, so kann ich solgende Beschreibung davon geben. Es liegt am äussersten Ende des bedeckten Ganges, den ich im ersten Bande beschrieben habe; hat ungesähr 25. Fuß ins gevierte, und ist gewölbt; die Mauern sind von blossen Steinen, und der Fußboden ist mit Backsteinen eingelegt. Das Fenster war nicht vermauert, wie ben den ber nachbarten Kammern, sondern mit Glasscheiben versehen, die aber mit einer Art

<sup>\*)</sup> Buich. Hift. Mag. VI. B. S. 529. Hier ist vermuthlich ein Druckfehler in Buichings Nachricht, wo gesagt wird, daß Iwan im achten Jahre seines Alters war, als seine Eltern nach Kolmogori gesandt wurden; denn im Mars 1746., sur Zeit seiner Mutter Tod, war er erst seche Jahre und sieben Monate alt: und man muß einige Zeit dazu berechnen, da seine Eltern von Dranienburg nach Kolmogori gebracht wurden. Buisching horte vom Baron Korf, daß alle susammen in Dranienburg einges spert waren; mir aber sagte ein Englander, welcher in Kolmogori gewesen ist, daß Iwan daselbst auf eine kurze Zeit gesangen war: da ich aber nicht erfahren konnte, aus welchen Quellen er diese Nache richt habe, so konnen wir sie nicht als richtig annehmen.



thun zu können.

Da er schon seit seinem zwenten Lebensjahr stets gefangen war, konnte sich seine Berstand auf keine Weise entwickeln: er hatte wenige Begriffe, und hochst einge: schränkte Kenntnisse; und ob er schon kein ganzlicher Dummkops war, entdeckte er doch manchmal Anfälle von Verrücktheit. Er konnte weder lesen noch schreiben; sprach Rußisch, und konnte einige deutsche Worte, die er noch als ein sehr kleines Kind von seinen Aeltern muß gelernt haben. Er sprach sehr undeutlich, und wenn er ausgebracht war, stammelte er. Es war ihm nicht unbekannt, wer seine Aeltern waren, und daß er einst Kaiser gewesen. Er hoffte sehr zuversichtlich, daß er seine Frenheit erhalten, und den Thron wieder besteigen würde; und sprach deswegen sehr oft, was er dann thun würde, wenn er wieder Kaiser wäre; drohte auch, diesenigen zu bestrasen, die ihn bose machten.

Er war von Natur ausserst gallsüchtig und wild; und wenn er etwas betrunken war, so wüthete er fast wie ein Tollsuniger. Einige Zeit lang wurde seine Taset vollkommen herrlich versehen: er wurde auf Silber bedient, hatte eine groffe Menge Gerichte, und alle Arten von Wein. Nachher aber wurden zur Verminderung seiner Ausschweisungen diese Dinge etwas eingeschränkt; doch wurde durch einen monatlichen Gehalt don 180. Gulden noch hinreichend genug für seinen Unterhalt gesorgt.

Er hatte eine groffe Menge Kleider, mit welchen er sich immer wohl unterhielt; er veränderte seinen Anzug oft zwanzigmal des Tags, spazierte dann in seinem Zimmer herum, und bewunderte sich selbst mit kindischem Vergnügen. Im Religions, wesen hatte er einige Kenntniß von der griechischen Sekte, und betete oft mit vielem Sifer. Sinnal im Jahr pflegte er zu beichten, und nach dem Gebrauch der griechischen Kirche das Sakrament zu nehmen; auch rühmte er sich oft, daß er Offen: barungen vom Engel Gabriel erhalte.

Er wußte zuverläßig, daß die Raiserin Elisabeth auf dem nämlichen Thron siße, von dem er war heruntergestürzt worden; es scheint aber, daß er von ihrem Tode und den darauf erfolgten Beränderungen nichts mehr erfahren habe. Peter der III. kam bald nach seiner Thronbesteigung, in Begleitung der Grafen Nariskin, und Wolchow, und des Baron Korf, selbst nach Schlüsselburg. Sie wurden sogleich in die Festung einzelasson, und verlangten den Jwan zu sehen; der Rommandant entr

schuldigte sich aber mit den strengen ihm gegebenen Befehlen, und weigerte sich, sie in das Gemach des Prinzen gehen zu lassen, bis Nariskin ihm sagte, daß der Kai: ser selbst gegenwärtig sen. Peter hielt sich eine kurze Zeit lang verborgen, indessen seine Begleiter sich mit Iwan unterhielten; bald aber mischte er sich auch in die Gessellschaft, trank eine Schale Kasse, und ließ sich mit dem Prinzen in das Gespräch ein.

Ich habe mich bemuht, einige Nachrichten darüber zu sammeln, was ben dieser Zusammenkunft vorgieng; aber alles, was ich darüber selbst von glaubwürdigen Leuxten hörte, war höchst unzusammenhangend und widersprechend. Unstatt also dem Leser ungewisse und widersprechende Anekdoten vorzulegen, will ich folgenden Bericht über diese Zusammenkunft aus Busching hersehen, welcher als zuverläßig anzunehmen ist, weil ihn Busching von dem General Korf hatte, welcher während der ganzen

Unterredung gegenwärtig war.

" Im Marg 1762. wollte Peter der III. den Jwan sehen. Er fuhr fruhe Mor: , gens nach Schluffelburg ab, und hatte niemanden zu feiner Begleitung, als beit " Baron Korf, und die Grafen Naristin und Wolchow. Er reiste mit Postpfer: so den, und hielt feine Absicht fo geheim, daß es Mittag ward, ehe fein Dheim der Dring Georg von Solftein etwas von feiner Abreife mußte. Peter nahm ben " Karafter eines Offiziers an; und nachdem er dem Kommandanten einen vorhin " von ihm felbft unterschriebnen Befehl, um eingelaffen zu werben, vorgezeigt hatte, " gieng er mit feinen Begleitern in das Zimmer des Pringen Jwan, das er in fehr " Schlechtem Buftand, und elend eingerichtet antraf. Die Rleider des Pringen waren " zwar reinlich und gut bestellt , aber von fehr grobem Zeuge; und der Pring felbit " war sowohl an feinem Korper als in feiner Bafche fehr nett. Er hatte fo ziem: " lich das Aussehn eines bloden Ropfes, und sprach fehr verwirkt. In einem Aus 3 genblick behauptete er, bag er der Raifer Iwan fen; und in bem darauf folgenden, " daß die Seele des Raifers, welcher nicht mehr lebte, in feinen Leib gewandert " ware. Da man ihn fragte, was ihn auf den Ginfall gebracht habe, bag. er ein " Kaifer fen, antwortete er; daß er es von feinen Heltern und von den ihn bewachen " ben Goldaten gehort habe. Auf die Frage: ob er fich feiner Meltern erinnere? ant: " wortete er mit ja; und beflagte fich bann fehr bitter , daß die Raiferin Glifabeth " diefelben und ihn felbft ftets fehr fchlimm behandelt habe; indem er noch hingu feg: s te, daß er fich noch wohl erinnere, daß er und feine Aeltern einft unter der Aufficht 35 eines Offiziers gewesen sepen , welcher die einzige Person mar , die ihnen je mit " einiger Theilnehmung und Menschlichkeit begegnet sen. Und da der General Korf 55 fogleich fragte, ob er wohl diefen Diffizier noch kennen wurde ? antwortete Iwan : " Ich wurde ihn ist nicht mehr kennen, denn es ist schon so lange, seitdem ich ihn D (II. Band, )

bas letztemal gesehen habe, und ich war bazumal noch ein Kind; aber seinen Na:
men habe ich nicht vergessen, er hieß Korf; worüber der General sehr gerührt
ward. Iwan hatte auch von dem Großsürsten und seiner Gemahlin gehört \*);
und da er stets wiederholte, daß er noch Kaiser zu werden hoffte, so fragte man
ihn auch, wie er denselben begegnen würde? Worauf er antwortete: er wollte sie
bende hinrichten lassen. Peter ärgerte sich sehr über diese Antwort; doch beschloß
er, sür den unglücklichen Gesangenen ein kleines Haus in der Festung bauen zu
lassen \*\*), und ihm eine bequemere Lebensart zu verschaffen. Der Prinz Georg
von Holstein gab Petern sogar den Nath, er sollte den Prinzen in Frenheit sehen,
denselben mit seinem Vater Anton Ulrich und der übrigen Familie nach Deutschland
schießen, und ihnen eine standesmäßige Pension geben; welchen Nath aber der Kaip
ser nicht für gut zu sinden schien †).

Ju dieser merkwürdigen Nachricht kann ich noch folgende richtige Anekdote benses zun. Peter war noch nicht lange ben Iwan gewesen, da er ploglich wie verzagt und schwächlich ward; darum verließ er das Zimmer, und gieng hinaus, frische Luft zu schöpfen. "Ich fühle mich nun wieder sehr erfrischt, sagte er zu einem seiner Lew te; ich war in der That äusserst äugstig, und wäre bennahe in Ohnmacht gesuns, ken. "Darauf gieng er wieder in das Gemach, erneuerte das Gespräch mit Iwan, und blieb fast eine Stunde lang ben ihm.

Man sagt, Peter hatte einst den Vorsatz, den Jwan aus der Gefangenschaft fren zu lassen; und weil er glaubte, daß der Prinz vielleicht nur aus Politik sich albern anstelle, so ließ er einen vertrauten Mann einige Tage lang beständig auf dem Zimmer desselben bleiben. Dieser Mann fand aber bald, daß das Betragen Iwans keine Verstellung sen, sondern daß er wirklich manchmal so ungereimt sprach, als wenn sein Verstand in der That verwirrt ware: besonders erzählte er ost mit größter Freuz de, daß ihm der Engel Gabriel in einem Gesicht erschienen sen, und ihm Offenbarrungen vom Himmel gebracht habe. Da ihn sein Gesellschafter fragte, warum er sich einbilde, daß er einst Kaiser gewesen sen, antwortete Iwan: "Dieß hat mir "einer der wachhabenden Soldaten gesagt: er sah mich starr an, und brach dann auf einmal in Thränen aus; und da ich ihn um die Ursache dessen fragte, sagte er mir, daß er und die ganze Nation mir ehedem als Kaiser den Eid der Treue

<sup>\*)</sup> Ramlich von Veter und Katherinen.

<sup>\*\*)</sup> Aus dieser Stelle scheint es, daß Bufching glaubte, das Haus in der kleinen Festung sey für den Iwan und nicht für die Kaiserin erbaut worden; vielleicht wußt' er nicht, daß Iwan schon mit Anfang des Junius nach Kerholm sey gebracht worden. Diese Verfegung Iwans geschah vermuthlich aus der Alleficht, weil Veter seine Gemahlin in die Festung Schüsselburg gefangen sehen wollte.

<sup>†)</sup> Sebet Geschichte des Rußischen Kaisers Johann des III. Bufch. hift. Mag. VI. B. S. 530. u. f.



29 geschworen habe; worauf er mir einen Bericht von meiner Entsetzung, und von 39 der Thronbesteigung Glisabeths gab. 29

Peter, der nun völlig überzeugt war, daß Jwans Verstand in Unordnung sen, gab alle weitere Gedanken von seiner Frenlassung auf, und ließ ihn bald hernach zu Wasser in die Festung Kerholm bringen, welche auf zwen kleinen Inseln liegt, da wo der Fluß Woren in den See Ladoga stüßt. Iwan ward auf einem kleinen offernen Boot über den See geführt; und da der Wind sehr hestig blies, und das Wasser in grosser Bewegung war, zitterte er ansangs vor Furcht, wurde aber bald ganz ruhig, obschon ein so hestiger Sturm entstand, daß sich die Schiffer dessen kaum erzwehren konnten. Wirklich giengen die Wellen so hoch, daß das Boot nahe am User umschlug, und der Prinz mit größter Mühe ans Land gebracht wurde. Im Monat August wurde Iwan, auf Besehl der indessen zur Regierung gekommenen Kaiserin Katherine, aus der Festung Kerholm wieder nach Schlüsselburg zurück geführt. Er suhr in einer Kutsche, welche nahe ben dem Flecken Schlüsselburg in Stücke brach, worauf er in einen Mantel gehüllt durch den Ort in die Festung, in seine vorige

Wohnung gebracht ward.

. Dier blieb der unglückliche Staats: Gefangne bis zu feinem Tode , welcher im Jahr 1764. Morgens am 5ten Julius 21. St. ( 16ten R. St. ) erfolgte. Diefer traurige Borfall wird folgendermaffen ergablt. Zween Offiziere, ein hauptmann Blafiem und ein Lieutenant Efchefin mußten ben Jwan bewachen, und wurden beswegen in das Gemach zu ihm quartiert. In der Festung mar eine Kompagnie Goldaten von ungefähr hundert Mann, von denen acht oder zehn als Schildmachen in dem Gang, ber ju Jwans Zimmer fuhrte , ftanden ; die übrigen waren in dem Wachthause , ben bem Thor , und verschiednen andern Theilen der Festung unter bem Befehl des Kom: manbanten postirt. Dazumal lag das Regiment von Smolenft in ber Gegend um Schluffelburg, und alle Wochen wurde die Wache in der Festung burch hundert Mann abgelost. Bafili Mirowitsch, ein Unterlieutenant diefes Regiments, mar ber Dann, welcher durch seinen Bersuch den Iwan fren zu machen, die Ursache seines Todes ward. Diefer Mirgwitsch mar ein Enkel des Rebellen gleiches Mamens, ber dem hetman der Rofaten Mazeppa anhieng , als diefer lettere fich gegen Peter den Groffen emporte, und zu Rarl dem XII, ben beffen unglücklichem Feldzug in der Ukraine, übergieng. Mirowitsch hatte ben der Kaiferin um die Erffattung der Guter seines Großvaters angesucht, welche nach ber Schlacht ben Pultawa waren eingezogen wor: Den: Da er aber sowohl auf dieses als auf noch andere Gesuche geradezu eine alischla: gige Antwort erhielt, fo faßte er den Entschluß, den Iwan zu befrepen, ihn auf ben-Thron zu fegen, welchen er ohnehin schon einmal befeffen hatte, und dadurch fich felbft auf eine der erften Stellen des Reichs zu schwingen. Da er aber ein Mensch ohne



Bermogen und Ansehn war, so waren die Mittel, welche er wahlen konnte, jur Auss führung seines kuhnen Unternehmens ben weitem nicht hinreichend.

Nachdem er diesen Entschluß gefaßt, theilte er ihn, einige Monate vor der zur Aussührung bestimmten Zeit, zu Kasan einem Lieutenant von dem Regiment Welikie Laki mit, welcher Apollo Uschakow hieß. Diese beyden Freunde giengen in die Kirche der Jungfrau Maria, wo sie sich am Altar einen Sid der Treue und des Stillschweiz gens zuschwuren, und, indem sie Fanatismus zu Verrätheren mischten, den Allmächtigen anrüsen, er möchte ihr Vorhaben heiligen, und ihnen darin benstehen. Auch versaßten sie ein Manisest, welches sie sogleich unter das Volk austheilen wollten, so bald Iwan fren senn würde. Die Aussührung ihres Unternehmens verschoben sie bis auf den Sommer, wo sie erwarteten, daß die Kaiserin vermöge einer Reise nach Ließe land nicht in Petersburg gegenwärtig senn würde. Bald nach dieser Abrede gieng Mirowitsch zu seinem in Schlüsselburg liegenden Regiment; sein Bundsgenosse Uschas kow aber ertrank zufälliger Weise am 29sten März auf seiner Reise nach Smolensk.

Nach dem Tode dieses Gefährten scheint Mirowitsch niemanden mehr gefunden zu haben, auf den er eben so sest håtte vertrauen können. Doch versuchte er es ben einem Hosbedienten, Namens Tikon Kasatkin, und bemühte sich schlauer Weise, ihm alle mählig aufrührische Grundsäße einzustössen, um ihn ben Gelegenheit zum Werkzeuge seiner Unternehmung brauchen zu können. Etwas offener erklärte er sich gegen Semen Tschewaribsew, einen Lieutenant von der Artillerie, dem er erst durch dunkle zwendeutige Winke, nachher aber etwas klärer das Vorhaben mittheilte, den Iwan zu befrenen, und ihn zu dem in Petersburg liegenden Artillerie : Korps zu bringen; doch gedachte er der Sache bloß als eines Einfalls, ohne eine Zeit zur Aussührung zu bestimmen, oder sich selbst als den Unternehmer davon zu nennen.

Mit so wenig Behutsamkeit, und ohne alle weitere Vorsicht, im Fall daß die Sache sehl schlagen sollte, entschloß sich Mirowitsch, sein Vorhaben auszusühren; war aber schon eine ganze Woche in der Festung auf der Wache, ohne daß er eine bez queme Gelegenheit dazu sinden konnte. Indessen hatte er doch die Thüre zu Jwans Zimmer genau bemerkt, ein besonderes Zeichen daran angebracht, und sie auch seinem Freunde Semen Tschewaridsew gezeigt, der aus Petersburg auf einen Besuch zu ihm gekommen war. Mit Ende der Woche war auch seine Dienstzeit zu Ende; er erhielt aber unter einigem scheinbaren Vorwand die Erlaubniß, noch am 4ten Julius Abends auf der Wache zu bleiben. Vermuthlich hielt er die Soldaten, welche damals auf der Wache waren, sur bestechlicher als diejenigen, welche so eben abgelöset worden. Dem ungeachtet scheint es doch, daß er nicht mehr als einen einzigen gemeinen Soldaten, Namens Jakob Pissow, auf seine Seite gebracht habe: und erst um zehn Uhr Nachts gab er seine Absicht dreyen Korporalen und noch zween Soldaten zu verstehn,

welche sich anfangs alle ausdrücklich weigerten, sich mit ihm zu vereinigen; endlich aber boch durch Pistows Benhilse und Mirowitschs eigne künstliche Ueberredung dahin ges bracht wurden, ihn zu unterstüßen. Ob sie nun schon darein willigten, ihm benzus stehn, so konnte er sie doch nicht dahin bewegen, daß sie mit jener Entschlossenheit zu Werke giengen, welche die Umstände soderten. Im Gegentheil zauderten sie beständig, und waren durch die ihnen drohende Gesahr so sehr abgeschreckt, daß sie den Vorschlag thaten, die Unternehmung bis auf eine bequemere Gelegenheit auszuschieben. Mirozwisch stellte sich schlauer Weise anfangs an, als ob er ihrer Furchtsauseit nachgäbe; aber zwischen ein und zwen Uhr Morgens drang er plöslich neuerdings wieder in sie, da sie endlich seinen Ausmunterungen nicht länger widerstehn konnten; sondern durch Wertheilung einigen Geldes, durch Versprechung noch grössere Summen, durch die Erwartung hoher Besörderungen, und sein als des kommandierenden Offiziers Aussschlan, mit Einmal dahin gerissen wurden, die Sache ernstlich zu betreiben, und sein Worhaben zu unterstüßen.

Rachdem er auf Diefe Urt fich ben Benftand von feche Perfonen erworben hatte, verlor er nicht einen Augenblick, ungefahr vierzig in diesem Theile der Festung be: findliche Goldaten vor fich zu rufen, wovon einige schon schliefen, andere aber auf ber Wache waren; und indem er vorgab, einen Befehl von der Kaiferin gu haben, kommandirte er , fie follten ihre Gewehre mit Angeln laden, und ihm folgen: fo führte er fie, ehe fie noch alle feine Absicht errathen konnten , gegen bas Zimmer bes Iman. Auf dem Weg dahin begegnete ihm ber Kommandant Berednifow. Diefer Offizier war schon zu Bette, da ihn einer von der Wache wieder aufweckte, worauf er sich eilig anzog, dem Mirowitsch entgegen gieng, und ihm befahl, er sollte die Ursache die fes Larmens andenten. Statt ihm eine Untwort zu geben, fchlug ihn Mirowitsch mit seinem Flintenkolben vor den Ropf , und übergab ihn einigen seiner Unhanger als einen Gefangnen ; er felbft drang indeffen mit ben ubrigen gegen das holzerne Thor hin , welches den Gang schloß , der zu des Prinzen Zimmer fuhrte. Er verlangte eine gelaffen zu werden ; da ihn aber die Schildmachen abwiesen, befahl er seinen Anhan: gern zu feuern , und fich mit Gewalt ben Weg zu offnen : Diefe gehorchten , und bie Schildwachen feuerten gegen fie zuruck. Die von Mirowitsch betrogenen Solbaten hatten feinen Widerstand vermuthet: fie wurden alfo durch die Feindseligkeit der Schild: wachen bestürzt, jogen fich ungeachtet aller Gegenbemuhungen ihres Unführers eilig ju: rud, und verlangten ben Befehl der Raiferin ju feben. Mirowitich las ihnen fogleich eine Schrift vor, die er geschmiedet, und an deren Rand er die kaiserliche Unterschrift nachgemacht hatte \*). Es war gar nicht ichwer, fo unwiffende Leute zu betrugen, bas

<sup>\*)</sup> Es ift fcmer , nach Verfluß fo langer Beit , den Inhalt diefer Schrift ausfindig zu machen; aus dem Ver: por des Mirowitsch und seiner Gefahrten ergab sich aber, daß sie in geheim sep ausgesetzt worden. Da



von die wenigsten nur lesen konnten; und darum bracht' er es durch Bersprechungen und Drohungen dahin, sogleich noch einen zweiten Angriff zu thun. Während dies fer kurzen Zwischenzeit hatte man von einer Bastion eine Kanone herben geschleppt, welche Mirowitsch selbst gegen das zum Gemach des Prinzen sührende Thor richtete, da dieses ploklich geöffnet, und der ganze Hause ungehindert eingelassen wurde.

Behm ersten Angriff des Mirowitsch hatten Wlasiew und Tschefin die Berschworz nen dadurch zurückgejagt, daß sie ihre Leute seuern liessen; da aber jene den zwenten Angriff thaten, und Mirowitsch mit seiner herbengeführten Kanone ernstlich entschlossen schien, mit Gewalt einzudringen: so griffen die Offiziere, welche keine weitere Möglichkeit zu widerstehen vor sich sahen, mit blossen Degen den unglücklichen Gezgenstand dieses Streites, den Jwan, an, der durch den Larm aus dem Schlase war erweckt worden, und sein Bett verlassen hatte.

Obschon der Prinz unbewaffnet, und bennahe nackt war, so vertheidigte er sich aus Verzweiflung doch mit vielem Muthe: er schlug ihre wiederholten Degenstosse ab; und ob er schon durch die Hand gestochen wurde, zerbrach er doch einem den Degen, bis er endlich überwältiget und an verschiedenen Orten durchstochen, durch eine Wunde in den Rücken zu Boden siel. Hierauf öffneten die Offiziere die Thure, zeigten auf den todten Körper des Jwan, und rüsen: "Hier ist euer Kaiser!

Da Mirowitsch den todten Leichnam sah, tratt er wie erstarrt zurück; faßte sich aber bald wieder, und unternahm weiter nichts, sondern gieng ganz gelassen zum Kome mandanten Verednikow zurück, gab ihm seinen Degen, und sagte sehr kaltblutig: "Ich "bin iht Ihr Gefangner."

Um folgenden Tag wurde der Körper des Jwan im Hemd und Schlashosen vor dem Wachthause in der Festung öffentlich ausgesetzt, wo dann eine unermeßliche Menze Wolks aus allen Gegenden herzulies. Sin Sdelmann, der ben diesem Vorfalle gez genwärtig war, versicherte mich, daß es unmöglich sen, den Unwillen und das Mitteid zu beschreiben, welches das Volk in seinen Gesichtsminen, Stellungen und Aust drücken aussert, da es den Leichnam des Prinzen sah, der einst auf dem Thron gez sessen hatte, den blosses Unglück und kein Verbrechen zum Gesangenen gemacht hatte;

er behauptete, daß dasjenige, was er ihnen vorlas, von der Kaiserin sev unterschrieben worden, so konnte man ihm daraus sein Vorhaben, den Jwan zu befreven, nicht beweisen; und vermuthlich enthielt die Schrift bloß einen Besehl, den Prinzen aus der Verwahrung des Wassen und Ofchelin, die er vielleicht als Verräther darstellte, hinwegzunehmen. Diese Vermuthung wird durch die Gewaltthätigkeit noch mehr bestätiget, welche die Soldaten beym zwerten Angriff gegen jene zween Offiziere ausübten. Nikkta Les bedew, der nächste im Kommando nach Mirowitsch, war der einzige, welcher merkte, daß der Besehl unterscholen sen; und ob er schon dem Mirowitsch nicht half, so wurde er nachher doch gestraft, weil ex den versührten Soldaten den Betrug nicht entdeckt hatte.



und bessen trauriges Leben in der frühen Jugend noch vollends durch Gewaltthätige Leit geendet wurde.

Der Zusammenlauf wurde endlich so groß, daß man einen Aufstand besorgte; Der Leichnam wurde also eilig in ein Schaaffell eingewickelt, in einen Sarg gelegt,

und in einer alten, nun eingerissenen Kapelle der Festung begraben. Leute, die den Körper des Jwan gesehen haben, versicherten mich, daß er sechs Fuß hoch, schön, und von starter Leibesbeschaffenheit gewesen sen; er hatte kleine seurige Augen, rothes Haar und Vart, und eine ungemein schöne Gesichtsfarbe, welche

aber durch die lange Gefangenschaft blaß geworden war.

Man fandte von diefer ichandlichen Unternehmung des Mirowitich , und von Jwans Tobe Die Nachricht an die Grafen Panin; auch einige Abschriften von dem Manifest, welches zuerst mit Uschakow war entworfen worden, und die man benm Mirowitsch fand, ba er fich ergab. Das Manifest enthielt grobe Beschimpfungen gegen die Rais ferin, welche als die Rauberin jenes Thrones vorgestellt ward, von dem Jwan ber rechtmäßige Besiger mare. Diefe Absichten follten fogleich unter bas Bolf ausgestreut werden, fobald Iwan fren und nach der hauptstadt gebracht fenn wurde. Graf Pas nin schickte sogleich die Berichte über Diefen Borfall an die Kaiferin nach Liefland, welche ben General : Lieutenant Wenmar unverzüglich nach Schluffelburg fandte, um ben Mirowitsch und bessen Mitverschworne zu verhoren, und alles mögliche zur völlie gen Entdeckung und Aufklarung Diefer Sache gu thun. Die Berichte Des Generals famt dem Geständniß bes Mirowitsch und seiner Mitschuldigen, murden einer Rom: miffion vorgelegt, Die aus funf vornehmen Beiftlichen, bem Genat, und einigen ans bern Edelleuten von hohem Rang und Memtern beftand. Mirowitsch und feine Gefahr: ten wurden dann nach Petersburg gebracht , und dort vor der eben genannten Kommis fion zu verschiedenen Malen bald zusammen , bald einzeln verhort; und bas Resultat aller dieser Berhore zeigte, daß Mirowitsch nicht zu dieser Unternehmung war angereißt worden , fondern daß er ursprunglich die Berschworung angezettelt , und ben der gangen Sache bloß aus eignem Untrieb gehandelt habe.

Ben den verschiedenen Versammlungen, welche über diese Sache gehalten wurden, setzte Mirowitsch durch sein unverschämtes und freches Betragen die ganze Kommission in Erstaunung. Allmählig wurde er aber durch die Vorstellungen des Erzbischofs von Rostow, und vier andrer, eigentlich in dieser Absicht zu ihm gesandter Edelleute doch dahin gebracht, daß er einigermassen das Schändliche seines Verbrechens empfand; und da man ihn dann in dieser Versassung noch einmal ermahnte, er sollte bekennen, ob er noch einige andere Mitschuldige habe, antwortete er standhaft: "Als ein zum "Tode bestimmter Meusch bekenne ich hiemit seperlich, daß mein gethanes Geständniß alles enthalte, was ich weiß: ich ruse den Allmächtigen zum Zeugen der Wahrheit dies



"ses Geständnisses an, und will die schwerste Rache desselben in der andern Welt leit ", den, wenn ich irgend einen Umstand fälschlich angegeben, oder einen Mitschuldigen " verschwiegen habe. "

Da er als des Hochverraths schuldig erkannt ward, so wurde er zur Enthauptung verurtheilt; und der Körper samt dem Gerüste, worauf er starb, sollte auf der Stelle verbrannt werden. Dieses Urtheil wurde am 26sten September auf dem grossen offer nen Platz vor dem Gerichtshose zu Petersburg vollzogen. Mirowitsch gieng durch die mit einer unzähligen Menge Menschen angefüllte Strassen munter, und mit heiterm und ruhigem Gesicht zum Richtplatz. Da er das Blutgerüste bestiegen hatte, warf er seiz ne Augen mit einem gleichgültigen Blick rings um sich her; bezeichnete sich mit dem Zeizchen des Kreußes, und legte, ohne ein Wort zu sprechen, seinen Kopf auf den Block hin, worauf derselbe mit einem einzigen Streich vom Rumpf gehauen ward \*).

Mirowitsch allein wurde mit dem Tode bestraft; seine Anhänger erhielten verschies dene andere Strafen, je nachdem ihr Antheil an dem Verbrechen kleiner oder grösser war. Pistow, der strafbarste unter allen, mußte durch tausend Mann zwölfmal Spisseruthen lausen, und die andern fünf nähern Mithelfer zehnmal; darauf wurden sie auf lebenslang zur Gefangenschaft und schwerer Arbeit verdammt: eine Strafe, welche kaum geringer ist als der Tod selbst. Ich spreche nichts weiter über die Strafen, womit die übrigen belegt wurden, welche meistens Spissruthen lausen mußten, abgezsest, und zum Dienst in entsernte Besasungen verwiesen wurden. Ich bemerke nur noch, daß fünf und fünfzig Personen mit in die Verrätheren des Mirowitsch verwieselt wurden: dazu gehören noch Kasatkin und Tschewaridsew, die verrätherischer Unterrezdungen mit ihm überwiesen wurden; und Nikita Lebedew, welcher dasur bestraft wurzde, daß er den Soldaten die Unächtheit des ihnen von Mirowitsch vorgelesenen und von ihm geschmiedeten kaiserlichen Besehls nicht besptrachte.

Dieß find die erheblichsten Thatsachen, welche ich über die Lebensgeschichte und den Tod Iwans habe auffammeln können; und ich habe mich bemüht, dieselben ganz unpartheilich vorzutragen. Sen diese Wahrheitsliebe verbindet mich auch, das Gerächt nicht zu verschweigen, welches man ausstreute: daß nämlich der Hof das Unterznehmen des Mirowisch nicht bloß zugetassen, sondern ihn sogar aufgemuntert habe. Man bringt darüber solgende Gründe an. Dem Hauptmann Wlassew und dem Lieuztenant Tschefin wurden vorläusig Besehle gegeben, den Iwan zu ermorden, wosern ein glücklicher Versuch, denselben zu befrehen, sollte gemacht werden; und um jenen Offiziers einen Vorwand an die Hand zu geben, den Prinzen aus der Welt zu schafz

fen,

<sup>\*)</sup> Ich muß hier bemerken, daß Mirowitsch nicht gefnebelt mar, wie man unrichtig behauptet hat.



fen, wurde Mirowitsch heimlich angereißt, eine Verschwörung zu Gunsten Iwans am zuspinnen. Die Wahrscheinlichkeit dieser Anklage grundet sich auf folgende Beweise.

I. Daß ben dem Angriff des Mirowitsch und seiner Anhanger, auf die Wache

bes Iman , von benden Seiten niemand getodtet oder verwundet wurde.

11. Daß man das Betragen des Mirowitsch, nachdem sein Versuch mißlungen; sein freches und unverschämtes Benehmen ben seinen Verhören; und seine ruhige Kalts blutigkeit auf dem Richtplaß, aus keinem andern Grunde erklären könne.

III. Daß Wlasiem und Tschefin ganz gewiß Befehle empfangen haben, den Iwan ju ermorden; und daß sie eben so gewiß für die trene Befolgung dieser Befehle senen

befordert worden.

I. Was den ersten Beweis betrift: da muß man gestehen, daß die Sache in der That sehr sonderbar gewesen sep; aber deswegen noch nicht für unmöglich könne gehalten werden. Es ist bekannt, daß ben den Nebenscharmüßeln zwischen zwo Armeen oft grosse Hausen leichter Truppen sehr nahe an einander kommen, und doch ihre Geswehre ohne zu tressen abseuern. Wenn nun dieß ben hellem Tage geschieht: so konnt te es noch viel leichter ben diesem Vorsall geschehen, der sich um zwen Uhr Morgens, und mitten in einem diesen Nebel zutrug. Man hat ieriger Weise läugnen wollen, daß ein Nebel damals gewesen sen; denn man hat mich in Schlüsselburg versichert, daß im Sommer alle Morgen vor Sonnen: Aufgang ein Nebel herrsche, welches aus der Lage der Insel, worauf die Festung steht, leicht erklärt werden kann; denn sie hat einen morassigen Boden, und liegt dicht an dem größten See von Europa.

Auch ist nichts ausserordentliches daran, daß die Schildmache des Iwan, die an ber Bahl nur wenige waren, und in dem Gange und hinter den Pfeifern des Ganges ftanden, von den blindlings gethanen Schuffen der Aufruhrer nicht verwundet wur: den, da diefe so schwankend und unentschlossen waren, ob sie den Befehlen ihres Auführers gehorchen sollten oder nicht. Was die Unhänger des Mirowitsch betrift, so griffen sie nicht alle in Ginem Saufen mit einander vereinigt an; manche bavon ftanden fogar in einiger Entfernung; und alle überhaupt wurden durch den unerwarte: ten Widerstand der Wache so fehr erschreckt, daß fie fogleich auseinander liefen, und vermuthlich noch, ehe die Gegner alle ihre Gewehre abgefeuert hatten. Und wenn fie auch einen vereinigten Angriff gethan hatten, fo waren ihrer ja nicht mehr als acht bis zehn, die Racht war dunkel, und der Platz groß; folglich konnen fie immer die Aufrührer leicht verfehlt haben. Wer auf dem Plat felbst gewesen ift, und die Lage desselben wohl untersucht hat, bem werden diese Umftande nicht unwahrschein: lich vorkommen. Wenn man im Gegentheil annehmen will, daß der ganze Auftritt verabredet gewesen sen: so muß man auch voraussezen, baß jede Person von benden Seiten schon jum voraus unterrichtet war, daß sowohl der Angriff als die Bertheis

3



vigung nur ein blindes Spiel senn follten; ein an sich selbst unmöglicher Fall, daß man ein so wichtiges Unternehmen und die Art es auszusühren, so vielen und bloß gemeinen Soldaten anvertrauen wurde.

II. Den zwenten Beweis nimmt man aus bem Betragen bes Mirowitsch nach Iwans Tod, mahrend seinem Berhor, und auf dem Richtplaß.

Ueber fein Betragen nach Jwans Tod macht man ben Ginwurf, daß er, ftatt fich ju widerfegen, fich ruhig und fremwillig felbst jum Gefangenen ergab. Sierauf fann man antworten , daß er alle feine hoffnungen auf den Besit der Person des Jwan gegrundet habe ; in dem Augenblick alfo, da diefe Soffmingen durch den Tod des Prinzen vernichtet wurden, war fein Schidfal entschieden. Es fostete ihn schon viele Mube, die Goldaten zu einem zwenten Angriff zu bereden, ba der Pring noch am Leben war; konnte er von ihnen wohl noch Unterstüßung hoffen, nachdem fie ben Tod des Pringen erfahren hatten ? Gie hatten keine andere Absicht , als den Iwan fren zu machen; und waren felbst zu diesem Unternehmen gleichsam wider ihren Wil len genothiget worden. Konnte also Mirowitsch wohl hoffen, daß sie ihm helfen wurden, die Offiziere anzugreifen, und fich mit Gewalt durchzuschlagen? Und wohin follte er seine Flucht nehmen? In der Festung konnte er sich nicht verbergen; auch konnte er nicht leicht aus der Insel entkommen. - Es blieb ihm also nichts anders übrig, als fich felbft zu ermorden, oder fich fogleich zu ergeben. Daß er bas leg: tere vorzog, fann entweder ber Entschluß eines Angenblicks gewesen fenn, oder ift vielleicht eigentlich der kaltblutigen Unerschrockenheit seines Karakters jugufchreiben. Er hatte fein Gluck und fein Leben auf ein hochft gefährliches Bageftuck gefett; und wenn dieses fehl schlug, so wußt' er, daß ihm das schlimmfte bevorstehe, und darauf war er vorbereitet, folglich fügte er fich bloß in sein Schickfal. Und am Ende lagt fich ja gar nicht fodern, daß ein Wagehals in dem Augenblick ber Ueberraschung und Berzweifelung nach den Grundfagen der ruhigen Bernunft handeln folk. \*)

<sup>\*)</sup> Ich muß hier eine Stelle aus einem Ungenannten auführen, welcher ein Berständniß zwischen Miros witsch und dem Rußischen Hof vermuthet. "Nach einer so herrlichen That wersen die Herren Wassew "nach Tschesten Korper des ermordeten Prinzen vor die Thüre hinaus; «und durch ein Mirakel "kennt Mirowitsch, ungeachtet des dicken Nevels, in diesem Augenblick den Prinzen Judan, "den er doch dieser bloß dem Namen nach kannte. "Ein wunderbarer Einwurf! Als ob Mirrowitsch, wenn er schon den Iwan nicht von Person kannte, den todten Leichnam nicht für den des Prinzen erkennen konnte, da die Wache aufrüß; "Hier ist euer Kaiser! "Konnte er etwa vermuthen, daß sie einen andern sollten ermordet haben "bloß um ihn zu hintergehen? Und wurde nicht die Zimmerthüre geössnet, so daß er selbst genau nachsuchen konnte? Noch eine andere Stelle eben dieses Schristsellers muß ich wegen ihrer auffallenden Unrichtigkeit ausühren. "Dieser unerwartete Streich "rührte ihn so sehr, daß er seine Neue und Betrüdniß seinem ganzen hausen bezeugte, und sich "gesanzen gab; und doch wurde aus der ganzen Wache, die des nämischen Verbrechens schulz dig war, er als Ansührer allein festgesetzt und er allein gestraft. " Der Leser kann schon

Sein unverschamtes Betragen vor ber Kommission, und feine kalte Gleichgiltigkeit auf dem Richtplatz, konnen, wie man fagt auf feine andere Weife erflart werden, als unter der Woraussehung, daß er im erften Fall fich fo benohmen habe, um aller Bermuthung von einem Berftandnif vorzukommen; und im zweyten, weil er ficher auf Gnade hoffte. Er follte feinen Ropf nur jum Schein auf den Block niederle: gen, und ein Befehl jum Aufschub feiner Strafe follte auf bem Richtplag jugegen fenn. Hierauf antworte ich nur furz, daß es unbegreiflich fen, durch welche Berfpres chungen man jemanden dazu bereden konnte, fich in eine fo fritische Lage zu verfegen. Was kounte ihn bewegen , sein Leben einem augenblicklichen Bieb auszusetzen , der von einer Macht konnte gegeben oder unterlaffen werden, welcher an feiner Zerftorung aufferft viel gelegen mar? Denn die Todten verrathen nichts; und feine Bernichtung war das sicherfte Mittel, die Entdeckung einer so schandlichen Unterhandlung auf im: mer zu verhindern. Man muß sich wundern, wie man auf folche Thatfachen folche Bermuthungen grunden konne; als ob noch fein Rebelle ben feinem Berhor unver: schamt gewesen mare, und fein Berbrecher seinen Tod standhaft oder gleichgiltig gelitten hatte.

III. Auf den dritten Beweis, welcher die den Offizieren Wlassew und Tschefin schon zum voraus gegebene Beschle, ihre Vollsührung dieser Beschle, und ihre darauf ers solgte Besörderung betrifft: da kann ich geradezu und entscheidend antworten, daß die Wache des Jwan nicht allein solche Besehle hatte, sondern daß sie überhaupt allen denjenigen so gegeben werden, die in Rußland wichtige Staatsgesangene zu bewachen haben, daß man sie gewöhnlich durch Staats: Ursachen zu rechtsertigen sucht; und daß sie nicht erst ben dem gegenwärtigen Vorfall eingeführt wurden. Während der ganzen Regierung Elisabeths hatte man schon stets diese Vorsicht getrossen; und ben Iwan wurden diese Beschle allemal erneuert, so oft die zu seiner Bewachung bestimmten Leute durch andere abgelöset wurden.

Man besteht aber noch weiter auf diesem Beweis, und fagt, daß die Offiziere mit der Ermordung des Pringen zu sehr geeilet haben; fie hatten ihn in einen sicherern

felbst urtheilen , ob die den Mirowitsch unterstüßenden Soldaten im gleichen Grade Verbrecher waren wie er, und ob er allein festgesett, und er allein bestraft wurde. Der Versasser diese hämischen Aufsatzes wuste vielleicht nicht, daß nach den Rußischen Gesetzen selten Lebenkstrafen verhängt werden; oder daß die Mitschuldigen des Mirowitsch auf verschiedene Arten bestraft wurden. Man kann ihn noch erinnern, daß selbst bev der Rebellion des pugatschew bloß dieser Betrüger und noch vier seiner Anhanger mit dem Tode bestraft wurden: die übrigen Aufrührer wurden geknuttet und zur Sesangenschaft und schwerer Arbeit verdammt. Man muß in der That seiner Sache nicht sehr sicher seyn, wenn man zu solchen nichtswürdigen Simwürsen und offenbaren Unrichtigkeiten seine Zustucht nimmt. Sehet Pieges Concernant la mort du Prince Iwan.

.5



Plat bringen konnen, nachdem fie Die Aufruhrer zum erstenmal zurückgetrieben hatten. Allein, wohin hatten fie ihn bringen follen? In der Festung konnten fie ihn nicht ver: bergen, und aus der Insel konnten fie ihn auch nicht wegführen. Es war kein fiches rers Gemach vorhanden, als dasjenige, worin er ohnehin wohnte; und wenn fie ihn auch in ein anderes hatten führen wollen, fo wurde fie die Rurge ber Zeit zwischen bem erften und zwenten Angriff daran verhindert haben. Die Aufrührer fehrten fogleich wieder zuruck, nachdem ihnen Mirowitsch den unterschobenen Befehl vorgelesen hatte, und zwar mit einer geladenen Ranone. Es folgt alfo, daß fich die Offiziere und Schild: wachen zu einem langern Widerstand unvermogend fanden, und daß Iwan in bie Bande des Mirowitsch fommen mußte : fie hatten also fein anderes Rettungsmittel mehr, als ihn zu ermorden. In der That ein schreckliches Rettungsmittel! bas sie aber zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe ergreifen mußten. Wenn sie nun in diefem Falle ihre Pflicht gethan hatten , fo war das Gutheiffen ihrer Monar: chin , und die darauf folgende Beforderung eine naturliche , und wohl gar eine bil lige Folge.

Doch, das ganze Betragen des Mirowitsch, seine Verbrüderung mit Uschakow, ihre wechselseitig zugeschworne Treue, das bittere Manifest gegen die Kaiserin, Mix rowitschs verrätherische Unterhandlungen mit Kasatsin und Tschewaridsew, sind offens bare Beweise, daß sein Vorhaben nicht verstellt war; daß es von ihm selbst herrührzte; und daß es schon lange zuvor entworsen war, ehe sich eine Gelegenheit zur Aus;

führung barbot.

Die Voraussehung, daß die Kaiserin den Entwurf zur Ermordung Iwans gemacht habe; daß sie den Mirowitsch zum Werkzeug dieses Entwurses brauchte; daß sie ihm heimlich Gnade versprach; daß sie ihn mit der Hoffnung der Begnadigung auf den Richtplaß gehen ließ, und ihn dort betrog; daß sie seine Anhänger bestrafte, von deren Verbrechen sie doch selbst die unmittelbare Ursache war; sodert eine solche Zusammenkettung des niederträchtigsten Betrugs und der schändlichsten Grausamkeit, daß wir es nicht glauben dörsten, wenn es wirklich auf einige wahrscheinliche Vermuthungen gegründet wäre: da doch im Gegentheil die angeführten Beweise weiter nichts als blosser leerer Argwohn sind, und durch die gründlichsten Gegenbeweise und unverwersliche Zeugnisse widerlegt werden.

Ich kann diese Geschichte nicht schlussen, ohne folgende kurze Nachricht von Iwans Familie anzuhängen. Sein Vater Anton Ulrich war der Sohn von Ferdinand Alebert und Antonia Amalia, Schwester der Karoline Kristine, welche mit dem Zares witsch Alexei vermählt gewesen. Er war ein Bruder des verstordnen Herzog Karls von Braunschweig, und des berühmten Generals Prinz Ferdinands. Anton Ulrich war im Jahr 1714. geboren; wurde ben seiner Ankunst in Petersburg im Jahr 1733.



mit der Prinzessin Anna von Meklenburg, der vermuthlichen Erbin des Rußischen Throns, verlobt; und am 14ten Julius 1739, unter vielem Pracht mit ihr getraut. "Ber hatte sich am Tage dieses Festes einbilden können, sagt Mauskein ben dieser "Gelegenheit, daß ihre Vermählung einst das größte Unglück verursachen wurde? "und daß dieser Prinz nach Rußland gerusen wurde, um mit seiner Gemahlin seine Tage nicht auf dem Throne, sondern in einem Gesängnisse zu verleben!

Jwans Mutter, Elisabeth Katherine Kristine, war eine Tochter Karl Leopolds, Herzogs von Mekkenburg, und der Katherina Jwanowna. Sie ward im Jahr 1718. geboren, und im Jahr 1731. von ihrer Muhme der Kaiserin Anna nach Petersburg berufen. Dort nahm sie die griechische Religion an, erhielt in der neuen Tause den Namen Anna, und vermählte sich im Jahr 1739. mit Anton Ulrich. Bald nach Iwans Geburt wurde sie nicht bloß vom Throne, sondern auch von allem Antheil an der Reichsverwaltung während ihres Sohnes Minderjährigkeit ausgeschlossen. Dieß wurde durch die Ränke des Biron bewirkt, der ben Iwans Thronbeskeigung zum Reichsverweser erklärt ward. Anna ließ aber bald darauf mit Beyhilse des Grasen Münnich den Biron gefangen sehen, nahm die Regentschaft und den Titel der Große fürstin an, und war auf dem Punkt, sich selbst als Kaiserin zu erklären, da Elisabeth sich des Thrones bemächtigte.

Nach dieser Revolution wurde das erlauchte Paar, wie ich schon oben erzählt habe, in Riga, Dünamünde, und Oranienburg gefänglich verwahrt: Von da wurden sie nach Solowezstoi Ostrow einer Insel im weißen Meer, und endlich nach Kolmogori einer kleinen Stadt auf einer Insel in der Dwina, 80. Wersten von Archangel, gebracht. Anna hatte während ihrer Gefangenschaft mit ihrem Gemahl vier Kinder; und starb im Wochenbette zu Kolmogori, im März 1746. (nach Büsching, 19. März 1745). Ihre Leiche wurde nach Petersburg gebracht, und in der Kirche des Alexander Newstigners begraben.

Manstein hat den schwachen , launischen , und unentschloffenen Karakter ber Resgentin Unna treffend geschildert. \*) Mit einem mittelmäßigen Grade von Standhafs

<sup>3) &</sup>quot;Sie war sehr launisch , eigensinnig , und indolent ; haßte die Geschäfte ; und war in Kleinigkeiten so wie in den wichtigsten Angelegenheiten unentschlossen. Während dem Jahr ihrer Regentschaft herrschte se mit wieler Gelindigkeit. Sie that gerne Gutes , nußte aber nicht , wie sie es eigentlich thun sollte. Ihre "Herzensfreundin Juliane von Mängden besaß ihr ganzes Bertrauen , und beherrschte Aumens Lebensart "ganz nach ihrem Gefallen. Dagegen achtete sie sehr wenig auf das Gutachten ihrer Minister. Kurt, "sie hatte feine von jenen Eigenschaften , welche dazu ersodert werden , in den Zeiten der Unruhe und "und Berwirrung ein so großes Reich zu regieren. Sie hatte beständig ein schwermüchiges , oder eigent"lich ein mürrisches Aussichn , welches vielleicht von den Verdrüßlichseiten herrühren mochte , welche sie "unter der Regierung der Kaiserin Anna von dem Herzog von Kurland erdulden mußte Sie war "hübsch und gut gelvachsen , und redete verschiedene Sprachen mit großer Leichtigkeit. "Mansteins Deutsschriften. S. 316.



tigkeit und Alugheit wurde sie die Absichten der Elisabeth leicht zernichtet haben: allein, folgende Anekdete, welche Busching von ihr erzählt, wird ihren friedfertigen und indozienten Karakter am besten beweisen. Während ihrer Gesangenschaft in Riga, machte ihr der Prinz von Braunschweig oft Vorwürse darüber, daß sie nicht auf die Nachrichten achtete, welche sie täglich über die gefährlichen Schritte der Gegenpartei erhielt: eines Tags besonders suhr er sie heftig darüber an, daß sie seinem Rath nicht gerfolgt, und die Elisabeth nicht habe sesssen lassen; indem er noch hinzu selzte: daß, wenn man nach seinem Vorschlag gehandelt hätte, sie und ihre Familie nicht in das gezgenwärtige Unglück wäre gestürzt worden. "Dieß ist wohl möglich, verselzte die Prinz zessin ganz gleichgültig, ich wird aber mein Vetragen nie berenen; und es ist besser, daß es so ist wie es ist, als wenn wir unsern Thron durch Vergüssung ganzer Ströhzme Bluts erhalten hätten \*).

Ausser Jwan hinterließ sie noch vier Kinder, zween Sohne und zwo Tochter, wets che alle mit ihrem Vater in das Kloster zu Kolmogori versperrt wurden, das schon an sich selbst fest ist, zu grösserer Sicherheit aber noch mit Pallisaden umseht wurde. Der Erzbischof und die Monche wurden in die Hauser des Stadtchens verlegt. Das Kloster ist nahe an der Kirche, wohin die Einwohner zum Gottesdienst kommen. Von aussen sah man keine Schildwache; aber von innen war eine beständige Wache von Soldaten, die nicht in ihrer Uniform, sondern wie gemeine Bauern gekleidet waren; so daß kein Mensch, der nicht sonst schon etwas von der Sache wußte, vermuthet hate

Eraf Munnich fagt von ihr: "Sie war von Natur zum Mußiggang geneigt, und erschien niemal im "Staatskabinet; und wenn ich des Morgens zu ihr kan, um ihr daßjeuige vorzulegen, was im Kabinet "war ausgearbeitet worden, ober worüber sie einen Entschluß kassen sollte, so fühlte sie ihre Unsähigteit, "und sagte mir oft: Ich wollte daß mein Sohn schon in den Jahren wäre, daß er selbst regieren könnte. — "Auch war sie von Natur nicht sehr zur Neinlichkeit geneigt, band bloß ein weises Tuch um den Korf, "und gieng damit und ohne Kischbeinrock zur Messe; erschien auch in dem nämlichen Anzug öffentlich "und ben der Tafel, und Nachmittag ben dem Kartenspiel, das sie mit einer ausgewählten Geselle "schaft spielte.

<sup>5</sup> Mit dem Prinzen, ihrem Gemahl, lebte sie nicht am besten, schlief auch allein, und wenn der Prinz am "Morgen zu ihr kommen wollte, fand er die Thure gewohnlich verschlossen. — In der schönern Jahrs: 5, seit ließ sie sich ihr Bette auf den Balkon des Winterpalastes an der Seite der Newa hindringen. Es 3, war zwar eine Schirmwand da, um dieses Bette zu verbergen, aber aus dem zweyten Stockwerf ber 3, nabe am Palast stehenden haufer konnte man doch alles entdecken. Ebauche &c. S. 139. n. f.

Lon ihrem Gemahl, dem Prinzen, sagt Manstein: "Er hatte das beste Herz und das beste Temperament, "welches man sich nur vorstellen kann, und allen jenen unerschütterlichen Muth, ben man sich ber Fries "gerischen Angelegenheiten wunschen mag; aber in Staatsgeschäften war er zu furchtsam und zu unentschloß "sen. Er ist allzujung nach Rusland gekommen, wo er taufenderlen Widerwartigkeiten vom Herzog, von "Rurland ausstehn mußte, der ihn nicht liebte, und ihn oft ziemlich rauh behandelte. "Denkschriften Seite 3174

<sup>\*)</sup> Busch, hist. Mag. I. B. S. 32. Busching erhielt diese Anekdote von einer Kammerfrau, welche die Nes genin in ihret Gefangenschaft bediente.

te, daß hier wichtige Staatsgefangene verwahrt wurden. Ein Englander, ber vor einigen Jahren, auf dem Weg nach Archangel, durch Kolmogori reiste, gieng oft in Diese Kirche , um , wenn is moglich mare , diese hohe Gefangene einmal zu Gesichte ju bekommen; aber fie waren fo enge eingeschloffen, daß alle feine Bersuche, fie zu sehen, vergeblich waren : er horie bloß eines Tags den Prinzen von Braunschweig auf der

Rlote blasen.

Die Raiferin Glifabeth feste eine anftandige Summe Geldes zur Unterhaltung Diefer Gefangenen aus; aber einige Zeit nach ihrer Ankunft in Rolmogori behielten Diejenigen, welche ihre Tafel zu beforgen hatten, einen groffen Theil der Summe zu ihrem Bortheil, fo daß die Gefangenen faum die gewöhnlichsten Bedurfniffe harten. Allein, einige Perfonen hatten Mitleid über das ungludliche Schickfal derfelben, und fanden Mittel, jenen Umfland ber Kaiferin zu melben. Diefe gab fogleich Befehl, ihnen alles mögliche zu verschaffen, was ihre traurige Lage guließ; und diefer Befehl wurde punktlich vollzogen.

Unton Mirich ftarb gegen das Jahr 1776. 3n Rolmogori , im 33ften Jahr feiner Gefangenschaft, und im baften feines Alters. Mach rim Die II, Deren Denkungsart fie über das gewöhnliche Migtranen von Staats: Cifers dit binaussetz, bachte men: schenfreundlich genug, Die noch übrigen Sproffer ei fer boben Familie ars ihrer lang: würigen Wefangenschaft fren zu laffen. In bem namtichen Jahr, ba ber Bater ftarb, wurden die zween Pringen und die zwo Pringeffinen, bavon bie altere ist über 40. Sabre alt ift, von Kolmegori nach Archangel gebracht, und von dort aus in einem Rugischen Schiffe nach Bergen in Norwegen geführt. Dort bestiegen fie bas Danie fche Kriegsschiff Mars, und landeten im Mogat Oktober gu Halborg in Jutland; von wo aus fie nach Uffens reisten, wo fie ist unter dem Schul und der Obforge ihrer Muhme ber verwitribten Konigin von Danemark leben , und von der Rufifchen Kais ferin ein beträchtliches Jahrgeld ju ihrem Unterhalt genuffen.

Da ich so oft Gelegenheit hatte , Des Grafen Munnich zu erwähnen : fo will ich hier einige Gebensumftande Diefes aufferordentlichen Manus anführen, der die Gunft von funf Rufischen Monarchen genoß; ber fich in einem Zeitpunkt seines Lebens bis zu den hochften Chrenfiellen schwang; und in einem andern in eine zwanzigjährige Gefangenfchaft geschleppt ward , die er mit ungebeugtem Geift ertrug \*).

Der Graf Burkhard Kriftoph Munnich, Sohn eines Danischen Officiers, wurde zu Reu: Sumtorf in der Graffchaft Oldenburg am 20sten Mai 1683. gehohren. Er

<sup>\*)</sup> Diefe Nachricht ift hauptfächlich aus ber Lebenebefdreibung bes Grafen Munnich, von Bufding, ber mit Donnich febr vertraut war , gezogen. Ich habe fie noch mit einigen Anefdoten vermehrt, Die ich aus zuverläßigen Quellen erhielt. Gehet Lebenegeschichte Kriftophe von Munnic. In Bufc. 5. M III. 389 bis 536.



genoß eine vortressiche Erziehung; und trat im 17ten Jahr seines Alters in die Dienste des Landgrafen von Hessen: Darmstadt, der ihn wegen seinen ausgezeichneten Kenntznissen in der Taktik zum Hauptmann machte. Seinen ersten Feldzug machte er im Jahr 1701, unter dem nachherigen Kaiser Joseph gegen die Franzosen; und wohnte der Belagerung von Landau ben. Im Jahr 1705, wurde er vom Landgrafen von Hessen Kassel als Major gebraucht, und lernte die Kriegskunst unter dem Herzog von Mark boroug und dem Prinzen Eugen. Er zeichnete sich durch seine kaltblütige Unerschroskenheit in verschiedenen Tressen und Belagerungen aus, besonders in der Schlacht ben Malplaquet, wo er auch zum Lohne seiner Tapserkeit zum Obristlieutenant besördert wurde. Im Jahr 1712, wurde er in der Schlacht ben Denain gefährlich verwundet, und von den Franzosen gefangen; bekam aber bald nach seiner Auslösung im darauf solgenden Jahre ein Regiment zu kommandiren.

Im Jahr 1716. verließ er die Heßischen Dienste, und trat unter August dem II. in Polnische, wo er bald zum General: Major gemacht wurde; weil er aber im Jahr 1721. vom Gunstling des Königs, dem Grafen Flemming, eine Beschimpfung erdulden mußte, so gieng er nach Rußland, wo er von Peter dem I. auf das ehrem vollste aufgenommen ward. Dieser Monarch vertraute ihm verschiedene wichtige Austräge sowohl in Kriegs: als Staatssachen; und so stieg er allmählig zu den höchsten Chrenstellen sowohl ben der Armee als im Kabinet. Von der Kaiserin Anna ward er zum Feld: Marschal und obersten Vorsteher des ganzen Kriegswesens gemacht. Er erhielt das Kommando der Armee gegen die Türken, und bewies durch die glücklichen Feldzüge von 1737. und 1738. seine Fähigkeiten in der Kriegskunst.

Bald nach dem Tode der Kaiserin veranstaltete und entwarf er den Plan, den Biron gesangen zu seigen, welches er auch aussührte, und wosür er von der Regenztin Anna mit der Stelle des Groß: Ministers belohnt wurde. Weil es ihn aber schmerzte, daß er nicht zum Generalissimus erklärt ward, und weil seine Macht und sein Schrzeiß dem Hof bedenklich ward; so bat er um die Erlaubniß seine Stellen nieder: legen zu därsen; und er erkaunte darüber, daß man ihm diese Erlaubniß sogleich zu gestand. Statt nun an den Preußischen Hof zu gehen, wohin er aufs dringenosse eingeladen ward, blieb er unbehntsamer Weise in Rußland, weil er sich noch immer mit der Hossung schmeichelte, wieder in seine ehemaligen Schrenstellen eingesetzt zu werden. Allein, statt dessen ward er am sten Dezember 1741. auf Besehl der Elisabeth gezsangen genommen. Die vorgebliche Ursache dieser Behandlung war, daß er die Kaisserin Anna dahin beredet habe, den Jwan zu ihrem Thronsolger zu erklären; der wahre Grund aber (wie mich ein glaubwürdiger Mann, der es vom Grasen Münznich selbst wuste, versicherte) war dieß, daß er auf Annens Besehl einen Liebling der Elisabeth ins Sesängniß geseht hatte,

Mthunich

Munnich murde vor eine Rommiffion gebracht, welche niedergefest war, Die Staats: gefangenen zu verhoren. Da man ihn durch wiederholte Fragen ermubete, und er wohl fah, daß feine Richter ihn gerne schuldig finden wollten, fo fagte er ju ihnen : " Schreibt mir die Antworten vor, welche Ihr gerne von mir hattet, und ich will fie " unterzeichnen. " Die Richter fchrieben nun eilig ein Befenntniß über verschiedene Un: flagen nieder; Mannich unterzeichnete es; und fo ward diefes Schein : Berhor gefchlof: fen. Da Munnich auf diese Art ohne weitere Umstände als hochverrather überwie: fen ward: fo fiel fein Urtheil dahin aus , daß er follte geviertheilt werden ; Glifabeth aber verwandelte diese Strafe in ein ewiges Gefängniß. So war dann Münnich mah: rend der gangen Regierung Glisabeths, namlich zwanzig Jahre lang, zu Pelim in Sibirien in einem Oftrog, oder einem mit Palliffaden umgebenen Plag gefangen, ju dem er, nach Manfteine Bericht, felbft den Plan entworfen, und welchen er jum Behaltniß für Biron hatte anlegen laffen. Der Drt feiner Gefangenschaft mar ein mit hohen Pallissaden eingeschlossener Plat, der ungefahr 170. Fuß ins Gevierte be: trug; darin mar ein holzernes haus, welches Munnich mit feiner Frau und einigen wenigen Bedienten bewohnte; und ein fleiner Garten, den er mit eignen Sanden baute. Er befam für seinen taglichen Gehalt ungefahr 5 &l. 24 Kreußer, womit et fich, feine Frau, und feine hausgenoffen unterhalten mußte. Diefes geringe Ginkoms men vermehrte er dadurch, daß er Ruhe unterhielt, und einen Theil von der Milch verkaufte, auch gelegenheitlich die benachbarten Kinder in der Megkunft und Ingenieurkunft unterrichtete. Er betrug fich wahrend feiner langwürigen Gefangenschaft mit der größten Gelaffenheit, Bernhigung, und felbst mit einiger Luftigkeit; und trank alltäglich feiner Fran "eine glückliche Rückfehr nach Petersburg " zu. Zwenmal des Tags hielt er Betftunde, Morgens von eilf bis zwolf Uhr, und Abends von feche bis fieben Uhr : diefe Betftunden murden von feinem Kaplan Martens in deutscher Sprache gelesen; und da Martens im Jahr 1749, starb, verrichtete Muns nich felbst den Gottesdienft. Rebst feinem Gartenbau und den Stunden, darin er Un: terricht gab, beschäftigte er fich in seinen Erholungsstunden damit, Symnen zu ver: fertigen, verschiedne Pfalmen und Gebete in deutsche Berfe ju überfegen. Auch schrieb er eine Abhandlung über die Kriegskunft , welche er , wenn er je wieder fren werden follte, dem Konig von Preuffen überreichen wollte. Im letten Jahre feiner Gefan genschaft sagte ein Soldat von der Wache gegen die Bedienten des Munnich aus, daß fie ihren herrn mit Federn und Papier verfahen : und fo mußte ber Graf, um nichts entdecken zu laffen , alle feine Schriften vernichten , die fo viel Jahre hindurch seine Arbeit und Unterhaltung ausgemacht hatten.

Er hatte schon immer die Hoffnung mit sich herumgetragen, daß er ben der Thron, besteigung Peter des III. seine Frenheit wieder erhalten wurde; sobald er aber von die:

fem Borfall horte, fo fieng er mit ber einem Manne von feinen Umftanben natur: lichen Gemuthsunruhe an ju befürchten, feine Erwartung mochte ungegrundet fenn. Er ftand einige Wochen hindurch die größten Mengstigkeiten aus, indem er beständig zwischen hoffnung und Furcht schwebte; und man horte ihn oft sagen, daß ihm diese wenigen Wochen weit langwuriger vorkamen, als alle verflossenen Jahre feiner Befangenschaft. Endlich, am 11ten Februar 1762. Morgens tam der lang erwartete Rurrier aus Petersburg mit bem Befehl feiner Frenlaffung an. Munnich mar eben in feinem Gebet begriffen, und bemerkte ben Gintritt bes Rurriers nicht; und feine Frau gab demfelben ein Zeichen, daß er den Grafen nicht ftoren follte. Als diefer endlich feine Zuruckberufung erfuhr, ward er fo darüber gerührt, daß er ohnmächtig ward; balb aber erholte er fich wieder , fiel auf feine Rnie , und danfte Gott auf bas eifrigfte für diese Abanderung seines Schickfals. Um igten Kebruar reiste er von De lim ab, und traff am 24ften Mary, in eben jener Rleibung von Schafpelgen, Die er in seiner Gefangenschaft getragen hatte, in Petersburg ein. Um 31ften hatte er benm Raifer Audieng : Peter hieng ihm den Andreas: Orden um , feste ihn in feine ehema: lige Burde ein, und sagte zu ihm: "Ich hoffe, Ihr hohes Alter wird Ihnen doch , noch erlauben mir zu dienen., Munnich hielt darauf eine lange Rede, und ichlof fie mit folgenden Worten: " Weil Guer Majestat mich aus der Finsterniß in bas Licht versett, und mich aus Sibirien zuruckberufen haben, um mich vor Dero Thron "niederzuwerfen: so wird ich stets bereit senn, mein Leben in Ihrem Dienste aufzuo: "pfern. Weder die lange Verbannung vom Thron der Majestat, noch das Klima nvon Sibirien, konnten nur im mindesten jenes Feuer bampfen, welches ehebem mit 39 so vielem Schimmer für das Wohl des Rußischen Reichs und für die Ehre der Monarchen Dieses Reichs gebrannt hat. "

Munnich genoß die Gunft und den Schuß Peter des III. und Katherine der II.; und starb am 16ten Oktober 1767. im 85sten Jahr seines Alters.



## Drittes Rapitel.

Betrüger, welche sich den Namen Peter des III. beplegten, besonders Pugatischew. — Seine Zerkunft und Lebensgeschichte. — Er dienet als ein gemeiner Rosak. — Slüchtet nach Polen. — Lebt vom Almosen. — Geht an den Jaik. — Justand der Rußischen Sektirer in senen Gegenden. Die Unruhe der Jaikischen Rosaken begünstiget Pugatschews Empörung. — Er giebt sich für Peter den III. aus. — Wird von senen Rosaken für denselbigen erskannt. — Wird durch andere Truppen verstärkt. — Versammelt eine unordentliche Armee. — Glücklicher Fortgang seiner Unternehmungen. — Seine abscheuliche Grausamkeit. — Seine Schwachheit und übles Betragen. — Seine wiederholten Niederlagen, seine Flucht, und neue Erscheinung. — Wird endlich auss Zaupt geschlagen. — Von seinem eignen Anhänger verrathen. — Und in Moskau hinger richtet.

Dbschon der Leichnam Peter des III. in dem Alexander News fi Kloster zur öffents lichen Ausschest wurde; thaten sich doch in den entfernten Provinzen des Rußischen Reichs verschiedene Betrüger hervor, und gaben sich für diesen unglückslichen Monarchen aus.

Der erste davon war ein Schuhmacher aus Woronesch, welcher einige wenige Jahre vor der Emporung des Pugatschew unter dem Namen Peter des III. in jener Stadt erschien. Er wurde aber bald gefangen genommen und hingerichtet.

Der zwente war ein Ausreisser von dem Regiment Orlow. Er hieß Tschernischew, und erschien im Jahr 1770. in der kleinen Stadt Kopenka an der Granze der krimitschen Tataren, da eben einige Truppen durch diesen Ort marschierten. Einige dissent tirende Popen hatten ihm eine Anzahl von Anhängern verschafft, hatten ihn in ihrer Kirche auf den Altar gestellt, und wollten ihn so eben als Kaiser anerkennen: Da glücklicher Weise der Obriste des durchmarschierenden Regiments etwas von dem Tusmult horte, an der Spisse einer starken Wache zur Kirche kam, den Betrüger vom Altar herunter nahm, und ihn sogleich hinrichten ließ.

Der dritte war ein Bauer, welcher der Familie Woronzow angehörte, der aber aus seinem Dorf entlaufen war, und als gemeiner Rosak unter denjenigen Dienst ges nommen hatte, die ben Dubowka an der Wolga wohnen. Als im Frühling 1772, ein Hausen dieser Kosaken von Zarizon abmarschierte, um sich mit der Rußischen Armee zu vereinigen, versammelte er dieselben in einem kleinen Posthause, das in einer einsa-



men Gegend zwischen dem Don und der Wolga liegt, und sagte ihnen, daß er Peter der III. sen. Er vermochte soviel über sie, daß sie ihn als Raiser anerkannten, und ihm den Eid der Treue schwuren, worauf er sogleich verschiedene zu Staats: beamten erklärte. Wenige Stunden nach diesem Vorfall kam ganz unerwartet der Rommandant dieses Hausens an, brachte durch seine Gegenwart die Soldaten in Verwirrung, ergriff den Vetrüger ben den Haaren, band ihn mit Hilfe eben dieser Kosaken, die sich kurz vorher für ihn erklärt hatten, und führte ihn gefangen nach Zarizun. Während seines Verhörs wurden die Einwohner dieser Festung durch die falschen Gerüchte seiner Unhänger aufgewiegelt, griffen wirklich zu den Wassen, und konnten von dem Obristen Zipletow als Kommandanten des Platzes nur mit vieler Mühe wieder in Ordnung gebracht werden. Der Vetrüger wurde dann auf eine Insel in der Wolzga gebracht, und dort zu tode geknuttet.

Ungefahr um eben diese Zeit machte ein Mißethater, welcher nach Irlugt war ges bracht worden, einen ahnlichen Versuch, und bracht sogar einen Offizier, welcher eine Pension von der Krone hatte, auf seine Seite. Aber sein Anschlag wurde bald ents deckt, und er hatte eben das Schicksal wie der oben erwähnte Bauer.

Jemelka Pugatschew, der Rebelle, deffen Geschichte ich nun erzählen will, entwischte ben seiner ersten Erscheinung mit genauer Roth einem abnlichen bofen Schickfal. Dies fer gufferordentliche Mann, ber Sohn bes Rofafen Jwan Pugatschew, war zu Sie moweiff einem fleinen Dorf am Don gebohren. Er war in dem Kriege, welchen die Ruffen unter Glifabethe Regierung gegen die Preuffen führten, gemeiner Rofal, und biente wieder als ein folder in dem Feldzug 1769. gegen die Turken. Er mar ben ber Belagerung von Bender; begehrte nach ber Eroberung diefer Stadt feinen Abschied, welcher ihm aber verweigert ward, worauf er defertirte, und nach Polen flüchtete. Dort wurde er von einigen Eremiten von der griechischen Religion aufgenommen und eine Weile unterhalten, und nahrte fich hernach felbst durch Betteln in der Stadt Dubranka. Bondort gieng er nach den Rolonien in Klein: Rugland, und hielt fich ben den Seftirern auf, welche dort in groffer Ungahl wohnen; weil er aber fürchtete entdekt zu werden, fo flüch: tete er fich an den Sauptfiß der Rofaten am Gluß Jait \*), und überredete manche berfelben, ihm nach Ruban zu folgen; doch hatte er damals den Namen Peter des III. noch nicht angenommen. Wegen diesem seinem verdachtigen Umgang wurde er zu Malekowka aufgehoben, und zur Untersuchung seines Betragens nach Kasan geschickt, wo ihm die Unachtsamkeit des Statthalters und die Verzögerung seines Prozesses Zeit und Gelegenheit gaben, mit einem Priefter zu entwischen , welcher ihm heimlich Geld zugefteckt

<sup>\*)</sup> Um alles Andenken dieser Rebellion zu vernichten, werden der Fluß Jaif iht Ural; die Stadt Jaistoi, Bralft, und die Jaiffchen Kosaken die Uralischen genannt.



Die dissentirenden Russen, welche von der herrschenden Kirche Rostolniki oder Separatisten genannt werden, geben sich selbst den Namen Starowerski oder Altz gläubige. Diese Sektirer sind schon oft verfolgt worden, besonders unter Peter dem I. welcher sie zwang, doppelte Abgaben zu bezahlen, und ein besonderes Unterscheidungszeichen zu tragen. Allein, die Verfolgungen haben ihre Zahl nur vermehrt; und sie sind noch ist sehr zahlreich in Sibirien, und unter den Kosaken in der Drenburgischen Statthalterschaft, wo Pugatschews Empörung am ersten ausbrach. Sie sehen den Gottesdienst der herrschenden Kirche als profan und gottesräuberisch an; haben ihre eignen Priester und Zeremonien; und Pugatschew war schlau genug, ihre kirchlichen Vorurtheile zu benußen, sür deren Beschüßer er sich öffentlich erklärte.

Der Aufstand eines groffen Saufen Rofaken war der zwente Grund , der den Du: gatichem unterftugte. Die Jaitschen Rofafen, welche von den Donichen abstammen, find eine tapfere Menschenart, alle Enthusiaften fur ihre alten Gebrauche, und die ihren Bart eben fo hoch schätzen als ihr Leben. Durch die beträchtlichen Fischerenen der Store find fie wohlhabend. Es herricht ein Geift des Aufruhrs und der Unab: hangigkeit unter ihnen, weil fie in einer Wufte zwifchen ben Kalmuken und Rirgefen wohnen , die ftets mit einander , und oft auch mit den Rosaken selbst Sandel haben. Wahrend des Kriegs mit den Turfen verlangte der Sof eine gewiffe Angahl Refruten bon diefen Rosaken, um ein hufaren : Korps daraus zu errichten, weswegen fie auch Befehl erhielten, fich ihre Barte abscheeren zu laffen. 211s fie fich aber Diefer Ber: legung ihrer Frenheiten und Gebranche widerfesten, fo wurde der General Major Traubenheim, ein Lieflandischer Offizier, mit einiger weniger Mannschaft nach Jaily: toi geschickt, um den Tumult zu ftillen. Unvorsichtiger Weise befahl er, daß den Re: fruten die Barte auf offenem Plat follten abgeschoren werden. Diese Beschimpfung brachte die Ginwohner fo fehr auf, daß fie ju den Baffen griffen, viele Offiziere ver: wundeten, den General und den Befehlshaber ber Rosafen todischlugen, und in eine offenbare Emporung ausbrachen. Dieß geschah gegen bas Ende bes Jahrs 1771. Im darauf folgenden Fruhling nahm der General Fremmann Jaigtoi mit Gewalt ein, hob einige Anführer der Rebellion auf , und legte einen Theil seiner Truppen in die Stadt in Befagung. Biele Aufrührer finchteten in die Buften, und in die moraftis gen Wegenden um den See Ramusch's Samara, wo fie sich durch Fischeren und Jagd



erhielten, und gelegenheitlich von ihren Anverwandten mit Brod und andern Lebens: mitteln versehen wurden. Auf diese Art erhielt sich dieser verzweiselte Hause zwen Jahre lang, bis Pugatschew unter ihnen erschien.

Machdem diefer Betruger aus feinem Gefangniß entwischt war, gieng er ungefahr um die Mitte des Monat August 1773. heimlich nach Jaiztoi, wo er unter dem ges gen die Befagung erbitterten Bolt einige Unhanger befam , die ichon im Fruhjahr eine groffe Reigung zu einer Emporung verrathen hatten , da fich ein Gerücht ver: breitete, daß ein neuer Kaifer zu ihnen kommen murde, welches Gerücht vermuthlich Pugatschews erfte Erscheinung in diesen Gegenden verurfacht hatte. In Jaigtoi erfuhr Pugatschew die vor kurzem dort vorgefallene Emporung, und die Flucht der Ros faten , welche er fogleich aufsichte. Im Monat Oftober traff er einen groffen Saus fen berfelben an, die fich eben mit Fifden beschäftigten, und diefen entdeckte er, baß er Raifer Peter der III. sen; daß er aus der Gefangenschaft entkommen fen, wo man ihn ermorden wollte; daß die Nachricht von feinem Tode bloß ein vom Sof ausge: fprengtes Mahrchen gewesen; und daß er sich nun unter ihren Schuß begebe. Es ist falfch, daß er Petern auch nur im geringften ahnlich fah; er feste aber feine Soffe nung , Glauben zu finden , auf die Entfernung von der haupistadt , auf die Unwissen: beit dieses Bolks, auf deffen schon unternommenen Aufftand, und besonders auf deffen Unhanglichkeit für feine religiofe Vorurtheile, die er felbft befannte und beschüfte. Er hatte also wenig Muhe, diese Rosaken ju gewinnen, die ohnehin schon Rebellen war ren : fie erkannten ihn auch einstimmig fur ihren Kaifer , und schwuren ihm , ihr Leben zu feiner Bertheidigung aufzuopfern. Mit diesem und noch andern haufen von Ko: faten , die er ebenfalls geneigt fand , unter feine Fahne gu tretten , machte er feinen erften Feldzug gegen die neuen Polnischen Kolonien, welche vor furzem am Fluß Ir: gis waren angelegt worden; hier zeigte er aber feine Spuren von feiner nachherigen Graufamkeit , und nahm ben dortigen Landleuten nichts ab , ale Waffen und Pferde. Darauf jog er vor Jaigkoi, foderte den Kommandanten im Namen Peter des Ill. auf, die Stadt zu übergeben, und da es diefer nicht that, ließ Pugatschew ben Plat sogleich mit Sturm angreifen; da er aber durch die Tapferfeit der Befagung guruckgeschlagen wurde, und wenig hoffnung hatte, den Ort mit Gewalt wegzunehmen, fo schloß er ihn ein, und wollt ihn durch hunger zwingen; aber auch diese Absicht ward durch die unglaubliche Standhaftigkeit der Befahung vereitelt, welche nicht kapitulirte, ob sie schon aus Mangel der Lebensmittel ihre Pferde, und zulest fogar Leder effen mußte. Diefer hartnachige Widerstand verzog die Belagerung fo lange, bis die Stadt durch ein Korps Ruffen konnte entfest werden.

Ob nur fcon diefer Versuch dem Pugatschem mislungen hatte, so mar er doch in seinen darauf folgenden Unternehmungen glücklicher. Er führte seine Anhänger gegen

Die Rosalischen Rolonien am Glet; fürmte und eroberte ohne Widerstand die zwo Feftungen Bafprnana und Dfernana; griff Tatiftschema an, wo er etwas mehr Wider: feslichkeit fand; weil aber die Festungswerke bloß aus Holz waren , so gundete er fie an, und nahm den Ort mit Gewalt weg. Gin Korps Truppen, welches unter dem Oberften Bulow aus Drenburg gegen ihn abgeschickt wurde, ward theils aus Feigher: gigfeit theils aus Mangel guter Unführung , gefchlagen. Gin anderes Rorps , bas in ber Absicht fich mit dem vorigen zu vereinen, und dem Kommando des General Efchernischem von Sinbrift an der Samara heraufmarfchierte (fo schlecht waren die Operationsplane eingerichtet), tam ju fpat. Durch einige Saufen von Pugatschews Unhangern irre gemacht, murde es in die Sohlwege ben Tichernorethinft getrieben, und fo ploglich umrungen , daß es keinen Widerstand mehr thun konnte. Ben allen Diesen Borfallen murden die Offiziere, welche in Pugatschems Bande geriethen, ohne Unterschied niedergemacht; und die gemeinen Goldaten mußten fich entweder ju Gefan: genen ergeben, ober vereinigten fich felbft mit ben Rebellen. Da feine Urmee burch biese erhaltene Bortheile betrachtlich anwuchs, unternahm er es, Orenburg ju bela: gern, wo der Kommandant kaum Manuschaft genug hatte, die Festungswerke ju ver: theidigen ; fo daß die Stadt fich unfehlbar hatte ergeben muffen , wenn fich nicht die Befagung von Rrasnogorff mit Gewalt durch die Belagerer durchgeschlagen , und in den Plat geworfen hatte.

Sobald fich bas Gerücht von Pugatschews glücklichen Streichen ausbreitete, erklar: ten fich fogleich die Bafchfiren ju Gunften bes Betrugers, und fliessen in groffen Saus fen ju feinem Beere: Diesem Benfpiele folgten viele Rufifche Rolonisten , und befon: bere die Bauern, welche in den Erzgruben und Schmelzhutten des Uralischen Gebur: ges arbeiteten \*). Diefe Manuschaft brauchte er entweder ju der Belagerung von Orenburg, vor welcher Stadt er einen Theil des Winters in aller moglichen Aus: gelaffenheit, Trunkenheit, und Graufamkeit zubrachte; oder er schickte fie aus, um aus ben Schmelghutten Geld zusammen zu treiben , und fupferne Ranonen und Rugeln ju guffen, mit denen er Orenburg beschoß. Um diese Zeit war feine Urmee fo ftark, daß alle Truppen, die man aus Rafan ziehn tounte, faum hinreichend maren, ihm auf den zwischen Rafan und Drenburg liegenden Bergen die Spige zu bieten. In eben diesem Winter erhielt er eine machtige Berftarfung, indem 11,000. berittene Kalmufen aus der Rachbarschaft von Stawropol ju ihm fliessen , welche einen Bufruhr erregt , und ihren kommandierenden Brigadier Begetak todtgefchlagen hatten. Da er auf diefe Art fo fehr verftartt worden, ftreiften feine Truppen auf ber gangen gebirgigen Strecke von Orenburg herum, wo ihnen bloß die fleine Stadt Ufa noch einigen Wigerstand

<sup>\*)</sup> In bem Uralifchen Geburge find viele Rupfer : Minen.



that. Er wollte eben gegen Katharinenburg anrücken, wo er ungefähr für zwo Millionen Kupfer: Münze wurde gefunden haben: Da er durch ein falsches Gerücht, als ob eine sehr starke Armee gegen ihn im Anzug ware, aufgehalten wurde, und auf diese Art den kaiserlichen Zeit ließ, die an der Sibirischen Gränze stehenden Truppen zusam, men zu ziehn, und damit Katharinenburg zu decken.

Aufangs stellte sich Pugatschew als einen sehr heiligen Mann an : er zog oft die bischöstliche Kleidung an, und gab dem Volk seinen Segen; er schien keine herrschsichtige Absichten für sich selbst zu haben; und ließ von sich hören, daß, sobald er seinen Sohn den Großfürsten auf den Thron würde gesetzt haben, er wieder in sein Kloster zurück gehen wollte, wo er sich nach seiner Flucht aus der Gefangenschaft aufgehalten habe. Er war sehr thätig und unternehmend, bemühte sich seine Wassen berühmt zu machen, und haschte jeden Vortheil auf, den ihm die Lage seiner Feinde darbot. Weil er aber seine so schnell auf einander folgenden Glücksstreiche nicht mit Gleiche müthigkeit ertragen konnte, so sieng er an, alle weitere Verstellung als unnöthig zu betrachten: er setzte einige Zeit lang seine Thätigkeit aus, und seine natürliche Wildzbeit verleitete ihn zu den abscheulichsten Ausschweisungen.

Er hatte die gunftigfte Gelegenheit gegen Moffan anzurucken verfaumt, wohin ber Beift der Emporung ichon gedrungen hatte, und welches vermuthlich in feine Sande gefallen ware, da es blog mit 600. Mann regulirter Truppen besetzt war, und der Marschal Romanzow wegen dem Krieg mit den Turken keine starke Bahl Truppen von Der Donau megschicken konnte. Anstatt mit seiner Armee wacker vorwarts zu mar schieren , bracht er den größten Theil bes Winters vor Jaigfoi und Drenburg gu; und ließ ben der Belagerung diefes lettern Plates mit barbarifcher Wildheit alle Offiziere und Selleute niederhauen, welche ihm vorgeführt murben. Er gestand offentlich, das er gefinnet fen, den ganzen Rußischen Udel auszurotten; und deswegen verschonte er weber Geschlecht noch Alter, sondern machte ohne Erbarmung Weiber und Kinder eben sowohl nieder, als Manner, welche die Waffen gegen ihn führen konnten: ein Betragen, das fo unklug ale graufam war. Db er ichon mit Sophia eines Rofaken Tochter verhenrathet war, von welcher er dren Kinder hatte, so heirathete er doch noch ein anderes gemeines Weib aus Naigloi. Er verschob feinen Aufbruch gegen ben Reind , um feine Bochzeit bequemer fenern ju konnen , ben der er beständig betrunken war, und taufenderlen Ausschweifungen begieng.

Er hatte unter seinen Anhängern keinen einzigen Mann von Stande und Ansehn; um aber seine Armee glauben zu machen, als ob er solche Leute hätte, nahmen seine vertrautesten Spiesgesellen die Namen des vornehmsten Außischen Adels an, und trugen die verschiedenen Orden des Reichs. Alle deutsche Offiziere, welche zu ihm gebracht wurden, ließ er auf ein besonders seinen Vertrauten gegebenes Zeichen niederhauen,

damit es seine Unhanger nicht gewahr werden konntent, daß er die deutsche Sprache nicht verstehe, die er als Peter ber III. hatte sollen sprechen konnen.

Wahrend Dieses vor fich gieng , ruckte der General Bibifow an der Spife eines betrachtlichen Beeres in diese Gegenden , und schiefte seinen General: Major Fursten Peter Galigin gegen die Rebellen voraus. Galigin überfiel den Pugatschem mit feis ner ganzen Macht ben Tatiftchema, und schlug ihn jum erstenmal. Bugatschem mußte fich zuruckziehn, und wurde vom Furften Galigin ftrenge verfolgt, auch ben Rargula am Fluß Safmara, ungefahr neun Stunden von Drenburg, bennahe gefangen ge: nommen : er wurde hier ganglich geschlagen, seine zusammengelaufenen Truppen wur: ben zerftreut, und er felbst konnte sich mit einigen wenigen semer getreueften Unban: ger mit genauer Roth in die Uralischen Geburge fluchten. Ungeachtet Diefer Nieder: lage versammelte er doch seine zerstreute Manuschaft wieder, und erschien bald nachher neuerdings mit einer betrachtlichen Macht an der oftlichen Seite Diefer Geburge. Er nahm verschiedene fleine Festungen meg, und fleckte Troistoi in Brand; wurde aber nahe ben biefem Plat von dem General: Lieutenant von Kolm angegriffen , und mußte fich zum zwenten Mal in das Geburg flüchten. Durch Diese wiederholten Niederlagen gerieth er in eine Urt von Berzweiflung, wollte fich burch irgend einen glanzenden Streich wieder einmal auszeichnen, marschierte in diefer Absicht plotzlich auf Rafan los, und richtete auf feinem Marfch allenthalben die graulichsten Bermuftungen an. Er verbrannte die Vorstädte von Rafan, und belagerte die auf einer Unhohe liegende Bitadelle, wohin fich der General : Major Potemfin, der Gouverneur und alle feine Leute geflüchtet hatten. Der Oberfte Michaelfon ruckte aber mit einem groffen Korps an, zwang ihn bie Belagerung aufzuheben, fehte ihm nach, und schlug ihn in einer fleinen Entfernung von Rafan , nachdem er fich dren Tage lang fast unausgesetzt und sehr hartnäckig mit ihm gestritten hatte. Diese Niederlage war so allgemein , baß Pugatschew bloß in Begleitung von drenhundert wohlbewaffneten Jaifischen Kosacken, welche die verzweifelteften Rebellen maren , auf die er am meiften Bertrauen fehte , über die Wolga flüchten mußte. Bald flieffen aber wieder dichte Saufen Kofaten und Bafchfiren ju ibm ; auch schlecht bewaffnete Bauern , welche ihn als ihren Be; frener aufahen, kamen aus weit entfernten Gegenden zu ihm. Go schien der Berrus ger felbft aus feinen Niederlagen neue Krafte zu erhalten, und fehte fo viel Bertrauen auf die Menge feiner Truppen, daß er fogar den Entschluß faste, vor Mofkau zu rucken, in welcher Stadt einer feiner Emiffarien den Geift des Aufruhre unter bem gemeinen Bolk angefacht hatte. Weil er aber besorgte, es mochte nun, nach dem Friedensschluß mit den Turfen , ein Theil von der Armee an der Donau gegen ihn ju stehen kommen, fo anderte er seinen Operationsplan wieder ab.

Er marschierte die Wolga hinunter, schlig ben Dubowka ein Korps unter dem (II. Band.)



Kommando des Baron Dies, stürmte Pensa und Saratow, wo bloß der Kommanz dant mit fünfzig Mann entkam, eroberte Demitrewst durch Verrätheren, und ließ den Kommandanten hinrichten. Nahe ben dieser Festung wurde der Astronom Lowis, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, welcher die Gegend zu dem Kanal zwischen dem Don und der Wolga aufnahm, auf eine grausame Art ermordet. Es ward noch Spott mit Grausamkeit vereinigt: Da Pugatschew hörte, daß Lowis ein Astronom sen, ließ er ihn aus bübischem Muthwillen mit Spießen durchstechen, und hoch in die Luft empor heben, damit er den Sternen näher käme; und in dieser Lage wurde er endlich auf Besehl und in Gegenwart des Barbaren vollends todt gemacht.

Endlich wurden die Abscheulichkeiten Diefes Ungeheuers auf eine Art geendet, die er schon lange verdient hatte. Sobald ber hof nicht langer in bem Turkenkrieg ver: wickelt war , konnte er feine gange Aufmertsamkeit jur Beendigung dieses entfernten Aufruhrs verwenden. Der Graf Peter Panin, welcher fich durch bie Eroberung von Bender ausgezeichnet hatte, ward gegen den Betruger zu Felde gefandt. Diefer verdienstvolle General ruckte nun gegen die Bolga hin , und schickte verschiedene Regimenter voraus, um den Obriften Michaelfon gi unterftugen, welcher nach diefer Berftarkung den Bugatschem zwang, die Belagerung von Zarigin aufzuheben, ihn gegen Efchernonarst jurud trieb, ihm die Bufuhr von Lebensmitteln abschnitt, und ihn endlich unversehens auf dem Marsch überfiel, da der Rebelle mit seinem Saufen schon halb verhungert, und burch einen groffen Zug von beladenen Wagen und nachlau: fenden Weibern in unbehulflicher Berlegenheit mar. Die Aufruhrer wurden in einem engen Thale zwischen zwo gegen bie Wolga hinlaufenden Bergreihen angegriffen , und ganglich geschlagen: Biele murden in Stude gehauen; noch mehrere, welche fich fluchten wollten, wurden mit ihren Pferden und Wagen über die fteilen Klippen bin: unter gefturgt; und der großte Theil der noch übrig gebliebenen ergab fich auf Gnas de und Ungnade. Bugatichem focht lange mit dem Muth eines Berzweifelten, und rettete fich endlich mit einigen wenigen seiner vornehmften Unhanger , indem er burch Die Wolga fchwamm, und fich dann in die Bufte gegen den Fluß Ufa finchtete, wo er feine erften Streiche angefangen hatte. hier wurde er allmahlig von feinem Durch Sunger und Elend ermudeten Unhangern verlaffen, und zulett von eben denje: nigen verrathen, auf die er das größte Bertrauen gefeht hatte. Der Glekische Rosak Emogorow, und die Jaitischen Kosaken Tschumakem und Fidulem, wurden durch Ber: fprechung der Begnatigung dahin vermocht, ihn zu verrathen. Giner von diefen Dreyen ftellte dem Betruger vor , daß er von den Feinden allenthalben fo umringt fen, daß ihm feine hoffmung zur Rettung mehr moglich ware; deswegen rieth er ihm, fich auf die Bedingung der Begnadigung an die Ruffen ju ergeben. Ueber diefen Borfchlag ward Pugatschew so aufgebracht , daß er seinen Gabel jog , und den Ur heber eines so feigen Anschlags niederstossen wollte; worauf ihn seine Gefährten sogleich entwassneten, banden, und als Gefangnen zu einem Korps Russen suhren, das am Jaik: Fluß unter dem Kommando des General Saworow stand. Von da wurde er in die Stadt Jaizkoi gebracht: und von dort an den Grafen Panin nach Siebrisk ausgeliesert, der ihn samt seinen vornehmsten Anhängern nach Moskau sandte, wo er im Monat November 1774. ankam.

Benm Berhor gestand er alle Umstände seiner Betrügeren, und wurde am 21sten Januar in der Stadt Moskau offentlich enthauptet. Nachher wurde sein Körper ge:

viertheilt, und an verschiedenen Plagen der Stadt zur Schau ausgestellt.

Die Menschlichkeit der Kaiserin wurde besonders dadurch in das helleste Licht ge: set, daß benm Schluß dieser Emporung, die wirklich ihren Thron erschütterte, der Betrüger Pugatschew nicht gefoltert ward \*); und daß bloß er selbst nebst fünf seinner vornehmsten Anhänger mit dem Tode bestraft wurde.

## viertes Rapitel

Beschreibung der Knutte. — Peinliche Gesetze in Rußland. — Ausbeidung der Todesstrasen durch das Loikt der Elisabeth. — Anmerkungen über dieses Loikt. — Die Todesstrasen wurden zwar dem Unschein nach, aber nicht in der That selbst ausgehoben. — Abschaffung der Folter durch die gegenwärtige Kaiserin. — Untwort der Kaiserin auf die Unfragen des Versassers über den Zustand der Gesängnisse. — Aberis des neuen Geserbuches. — Dessen Vortresslichkeit und wohlthätige Abssichten.

Is ich an einem Morgen durch die Strassen von St. Petersburg schlenderte, sah ich nahe ben dem Marktplaß eine große Menge Volks auf einen Hausen zusammen laufen. Ich fragte meinen Rußischen Bedienten um die Ursache dieses Zusammen: laufes und hörte, daß ein Mißethäter, welcher eines Mordes überwiesen worden war, die Knutte bekommen sollte. Ob ich schon von Natur aus über die blosse Vorstellung schauderte, daß ich der Zuseher benm Leiden eines meiner Mitgeschöpfe senn sollte, so überwand doch die Neugierde mein Gefühl. Ich diängte mich mit Hilfe meines Bedienten durch den Hausen, und stieg auf das Dach eines hölzernen, nur ein

<sup>\*)</sup> Da ich die Gefängnisse in Droffau besuchte, sab ich verschiedene gräuliche Peinigungs: Inftrumente, die man gurechte gemacht hatte, um den Pugatschem zu foltern, welches aber auf ausdrücklichen Bischl ber Kaiserin nicht geschah. Auch L'Evesque irrt sich, da er sagt: Pugatschem wurde gerädert. " V. B. G. 143.



Stockwerk hohen Hauses, von wo aus ich diese schreckliche Exekution, die schon ihr ren Ansang genommen hatte, sehr wohl sehen kounte. Der Henker hielt die Knute te \*) in der Hand: dieses Instrument ist ein Riemen, ungefähr von der Dicke eines harten Thalers, etwa dren Viertel Zoll breit, und wird durch eine besondere Zuber reitung äusserst hart gemacht: er ist an eine dicke gestochtene Peitsche befestiget, die mittels eines eisernen Ringes und eines Leders an eine kurze holzerne Handhabe sest gemacht ist.

Vor jedem hieb trat der henter einige Schritte zuruck, und streckte auch die Hand, worin er die Knutte hielt, rückwärts aus; darauf sprang er wieder vorwärts, und hieb mit dem flachen Ende des Riemens mit groffer Gewalt in einer perpendiskularen Linie, etwa sechs die sieben Joll unter dem Hals, auf den nackten Rücken des Mißethäters. Er sieng ben der rechten Schulter an, und setzte die Hiebe, einen neben dem andern gleichlaufend, bis zur linken Schulter fort; und horte nicht eher auf, als die er die durch das Urtheil bestimmte Jahl von 333. Hieben erfüllt hatte. Nach dieser Operation wurden dem Verbrecher die Nasenlöcher mit Jangen aufgerissen, sein Gesicht wurde mit einem glühenden Sisen gebrandmarkt, und er wieder in das Gefängniß zurück geführt, um in die Erzgruben nach Nertschinsk in Sibirien ges bracht zu werden.

Ich habe die Strafe der Knutte nach meiner eignen Ansicht deswegen so genau bes schrieben, weil verschiedene Schriftsteller diese Strafe unrichtig oder übertrieben gesschildert haben; und ich ergreife diese Gelegenheit, einige Anmerkungen über die peins lichen Gesehe von Rufland zu machen.

Nach den alten Gesehen wurden Diebe und Verrather öffentlich hingerichtet; durch das Stift der Kaiferin Elisabeth aber wurden für Dieberenen statt der Todes: frasen gewiße körperliche Strafen verordnet.

Mach ben gegenwärtigen peinlichen Gesethen werden die Berbrecher folgender Masfen bestraft.

Die des Hochverrathe überwiesenen Personen werden entweder enthauptet, oder auf Lebenslang gefangen gesetht.

<sup>3)</sup> Die folgende Angabe enthalt die genaue Ausmesfung und das Gewicht einer Anutte, die ich mir in Rußland gekauft habe, und fiets aufbehalte.

Die Länge des Niemens beträgt 2. Fuß; die Breite oben 3/4. eines 30lls; an der Spihe 1/2. 30ll. — Die Dicke 1/8. 30ll. — Die Läuge der gestochtenen Peitsche ist ron 2. Fuß. — Der Umkreis derselben 2. 1/2. 30ll. — Der Durchschnitt des Ninges 1. 5/8. 30ll. — Die Länge des ledernen Bandes 1. 1/2. 30ll. — Die Länge der Handes 1. 1/2. 30ll. — Die Länge der ganzen Knutte 5. Fuß 5. 5/8. 30ll. — Ihr Gewicht ist 11. Unzen.

Der Lefer fann fich die Gewalt vorfiellen , die ein geschickter Henker diesem Inftrument geben kann , wenn ich ihn versichere , daß derfelbe , wenn ihm ein geheimer Befehl gegeben wird , mit zween oder dep Sieben über die Ribben den Delinquenten tobtschlagen fann.



Diebe bekommen die Knutte; dann werden ihnen die Rafenlocher aufgeriffen, das Gesicht gebrandmarkt, so wie ich eben beschrieben habe; und dann werden sie auf Les benslang zur Arbeit in die Nertschinskischen Bergwerke geschickt.

Aleinere Berbrecher werden entweder gestäupt \*) und als Kolonisten nach Sibi: vien geschickt; oder sie werden auf eine gewiße Zeit zu harter Arbeit verdammt. Un: ter die Kolonisten gehören auch die Bauern, welche von ihren Herren nach derselben

Gutdunken konnen verwiesen werden \*\*).

Alle diese Leute, Diebe und Dergleichen, werden im Frühling und Herbst aus ver: schiedenen Gegenden des Rußischen Reichs nach Sibirien gebracht. Einen Theil des Weges machen sie zu Wasser, und einen Theil zu Land; sie sind Paarweise zusamment gekettet, und an ein langes Seil gebunden: Ben Nacht werden sie in Hütten geführt, und von den sie begleitenden Soldaten bewacht. Wenn der ganze Trupp in Todolst angelangt ist, dann theilt der Gouverneur die Kolonisten, welche Handwerkstünste verstehn, unter die verschiedenen Meister der Stadt aus; andere vertheilt er als Knechte auf das benachbarte Land. Die übrigen Kolonisten gehen dann weiter bis Irkust fort, wo sie von dem Kommandanten der Stadt auf die nämliche Art vertheilt were den. Die Diebe werden dann allein weiter bis in die Gegend von Mertschinst gestoracht, wo sie in den Silber: Bergwerken, oder in den Schmelzhütten arbeiten müssen.

Jene Reisebeschreiber, welche vor der Regierung Elisabeths nach Rußland kamen, erzählen ganz übereinstimmend die verschiedenen Arten der öffentlichen Bestratungen, und jammern über die Strenge der peinlichen Gesetze. Ob wir uns nun schon mit jedem Menschenfreunde freuen, daß manche jener gräulichen Strasen nicht mehr im Gange sind: so können wir doch den hohen Lobsprüchen nicht benstimmen, die man seit Elisabeths Edikt dem peinlichen Gesetzbuch gegeben hat, von welcher Elisabeth man behauptet, daß sie die Todesstrasen gänzlich abgeschaft habe.

Wegen dieser Aufhebung der Todesstrafen in allen Fällen, den der Staatsverrättheren ausgenommen, ist Elisabeth nicht bloß von dem launischen Voltaire, sondern sogar auch von dem scharfsunigen Blackstone als ein Muster einer milden Gesetze berin vorgestellt worden \*\*\*). Ob es schon unlängbar ist, daß in mauchen Ländern

<sup>\*)</sup> Es giebt in Rugland dreverlen Inftrumente jum fraupen : Die Kuntte, bie Rage, und die Plett, wel the bent lettern eine Art von geflochtener Peitsche find.

<sup>\*\*)</sup> Ihre herren haben die Gewalt, sie auf diese Art zu bestrafen, doch muffen sie das Verbrechen anzeigen. \*\*\*) Boltaire freicht folgender Massen über jenes Stift. "Die Kaiserin Elisabeth hat durch ihre Milde das "Wert vollendet, welches ihr Bater durch seine Gesche angefangen hat. Sie hat ihre Nachstat bis

<sup>&</sup>quot; auf einen solchen Punkt getrieben, deven man tein Benspiel in der Geschichte irgend eines Bolfes hat. " Sie hat versprochen, daß mahrent ihrer Regierung niemand am Geben follte gestraft wers

<sup>&</sup>quot; die hat versprochen, daß wahrent tieter Argierung intinan am Thin die das Ceben der ", den, und hat ihr Persprechen gehalten. Sie ist die erste Monarchin, die das Ceben der



die Todesstrafen zu häufig senen; so läßt sich doch behaupten , daß die von Elisabeth eingeführte Missigung der Kriminalgesetze weder zur Aufrechthaltung einer guten Poslizen, noch im Betracht der vorgeblichen Milbe so ganz vollkommen war.

" Menschen so hoch geschäft hat. Die Verbrecher sind in die Erzgruben, und zu andern öffentli" chen Arbeiten verurtheilt worden; ihre Bestrasung ist dem Staat nublich geworden; eine eben so klu-

" ge als menschliche Anstalt. In allen übrigen Landern weiß man nichts besseres zu thun, als den Bers

" brecher mit einer gemiffen Feverlichkeit todtzuschlagen; und boch hat man dadurch noch fein Verbrechen " gehindert. Die Furcht des Todes macht vielleicht auf die Bosewichter, welche meist mußige Schlin:

" gels sind, weniger Eindruck, als die Furcht vor einer Strafe und einer harten Arbeit, welche alle

" Tage erneuert wird. " Gefch. von Rufland.

herr Blacktone macht über eben jene Aufhebung folgende Bemerfung.

39 War das ungeheure Außische Reich unter der verftorbenen Kaiferin Elisabeth in einer schlechtern Bet: a faffung, als unter ihren blutdurftigen Borfahren? Ift es ist unter Katherine der II. weniger gesits

" tet, weniger gefellig, minder sicher? Und doch wissen wir, daß keine dieser beyden erhabnen " Sürstinnen, während ihrer ganzen Regierung, je eine Todeostrafe über iemand verhängt has

"be: ja die lettere hat sogar aus voller tleberzeugung, daß die Todesstrafe nicht bloß unnut, sondern "sogar schädlich sep, Besehl gegeben, dieselbe in allen ihren Landern abzuschaffen. "Kommentarien IV. B. Und noch vor kurzem sagte L'Evesque: "Die grossen Verbrechen haben unter dieser Regierung angesanz gen, seltener zu werden, wo doch kein Mensch mit dem Tode ist bestraft worden. " Ruß.

" Gefch. V. Buch.

Boltaire ruhmt bie von Glifabeth eingeführte Aufhebung der Todesftrafen aus folgenden green Grun: den. 1. Daß die fortbauernde Strafe des Berbrechers, ein lang anhaltendes Elend, eine groffere Birfung auf das Bolf mache, ale ber vorübergebende Schreden bes Todes. 2. Dag die Erhaltung ber Berbrecher bem Staat ju Rugen tomme. Auf ben erften Grund antworte ich nur furg: Daß die gurcht vor ber Berftorung nach allgemeiner Beobachtung gewaltsamer auf die meiften Menfchen wirke, als jebe andere Furcht; and bann , wenn wir auch eine fcredlichere Strafe gefunden hatten als ber Tod felbft ift, fo mußte biefe Strafe im Angeficht des Bolfe verhangt werden , und nicht in ben entfernteften Ge: genden Sibiriens. Denn es lagt fich nicht mohl vermuthen, daß die niedrigfte Menfchenflaffe , welche doch nur durch finnliche Gindrucke beherricht wird, burch bie gufalligen Gerüchte von bem Elend ber ents fernten Miffethater gar febr gerührt merbe. Der zweite Grund bes Boltaire, namlich, ber Augen, welchen der Staat von ber Arbeit eines nicht hingerichteten Berbrechers gieht , fann in Betracht ber Morber faum Plat finden; benn wenn die Todesftrafe wirflich bas wirffamfte Mittel gegen das Lafter ift , fo wird fie auch ben ordentlichen Gliedern ber Gefellschaft einen ficherern Coun fur ihr Leben gewah: ren, als jede andere Strafe. Derjenige Gefengeber alfo, ber biefe Sicherheit in Rudficht auf ben Rus jen bes Staates untergrabt, ber ftellt in ber That jenen alten barbarifchen Bebrauch wieber ber, bas Leben eines Menichen gegen Geld abzumagen , nur mit bem Unterschied , bag nach jener Gewohnheit ben Bermandten bee Ermordeten der Preis des vergoffenen Blutes in Geld erfest mard: wie benn anch bie Verwandten noch mehr Recht haben, ale ber Staat überhaupt, von bem Beleibiger eine Bergeltung ju fodern.

Blacktone zweifelt, ob die Todesstrafe oder andere Strafen mehr Wirkung thun. War Rufland besser u. f. f. Vermuthlich kann kein Leser auf diese Frage mit Nein, und Herr Blacktone auch nicht mit Ja antworten; denn ohne eine während vielen Jahren hintereinander angestellte Vergleichung der unter zwo verschiedenen Justihverwaltungen vorgefallenen Verbrechen kann dieses nicht entschieden werden; und Blacktone behauptet selbst nicht, daß seine Theorie auf diese Vemerkung gegründet sen. Und dann seit er ja eine Thatsache voraus, die doch ganz falsch ist, daß nämlich während Elisabeths Negierung kein Verbrecher mit dem Tode sep bestraft worden.

Ich fam selbst mit der Meynung nach Rußland, daß niemand am Leben gestraft werde; aber ein aus: wärtiger Stelmann benahm mir zuerst diesen Irrihum, da ich ihn fragte, ob in Rußland je eine Todessstrafe verhängt werde? "Die Verbrecher, antwortete er mir, werden wirklich weder enthauptet noch ge:

hangen, aber nicht felten werben fie ju Tode gefnuttet.,

Die ganzliche Aushebung der Todesstrafen ist gegen die Grundsaße einer guten Polizen. Denn wenn wir auch mit den oben angeführten Schriftstellern irriger Weise annehmen, daß der Befehl buchstäblich befolgt wurde, und daß vierzig Jahre lang in dem ganzen ungeheuern Rußischen Reiche nicht ein einziger Verdrecher die Todeszstrafe ausstehen mußte: so muß man gewiß diese Nachsicht gegen die groblichsten Verzbrechen als sehr nachtheilig für die bürgerliche Gesellschaft anerkennen. Denn, da die Androhung des Todes für die meisten Menschen sicher das wirksamste Mittel gezgen Verbrechen ist, so entzieht die Vernichtung dieses heilsamen Schreckens dem Lezben und Eigenthum der untadelhaften Staatsbürger eine sehr wesentliche Schuswehzre, und vermindert die Sicherheit, wetche diese schäsbaren Glieder der Gesellschaft mit Recht von den öffentlichen Gesesen sodern können. Indessen wage ich diesen erzsten Einwurf gegen jenes so hochberühmte Edikt Elisabeths bloß mit jener Schüchternzheit, welche das Interesse der Menschheit und die verworrene Beschaffenheit dieses Gegenstandes sedermann einstössen mussen.

Der zwente Ginwurf , bag die Milbe jener Berfügung nicht fo gang acht fen , ift nicht bloß theoretische Bernunftelen, fondern lagt fich durch unftreitige Thatfachen beweisen. Jeber vorurtheilfrene Mann wird vermuthlich feine fehr hohe Mennung von jener gerühmten Abschaffung der Todesftrafen haben, wenn er bedenft, daß, ob: schon die peinlichen Gesetze in Rufland den Berbrecher nicht buchftablich jum Tode verdammen, fie ihn doch mittels folcher Strafen dahin bringen, die meistens, manch: mal auch mit Borbedacht , todtlich find ; Die zwar einige hoffnung zum Leben vorfpies geln, in der That aber die Schrecken des Todes nur langer hinausziehn , und durch Diefe Bergogerung einen Borfall noch mehr verbittern , den die Bernunft in einem Mus genblick abzuthun wunscht. Denn wenn wir betrachten , daß viele Migethater unter bem Empfang der Knutte, oder an den Folgen derfelben fterben; daß manche durch die Beschwerlichkeiten ber ungefahr taufend achthundert Meilen langen Reife nach dem ent: fernten Rertschinff aufgerieben werden; und daß die dahin gefommenen meift wegen ber in ben Erzgruben herrschenden ungefunden Luft fehr bald fterben : fo wird man das Urtheil Diefer unglücklichen Leute schwerlich für etwas anders als eine langwürige To: desstrafe ansehn konnen. L in willia.

In der That vergieng seit der Kundmachung jenes Ediktes kein Jahr, in dem nicht mehrere grobe Verbrecher am Leben gestraft wurden, ob sie schon gesetzlich zu andern Strafen vernrtheilt wurden. Und wenn man die Sache genau berechnen wollte, so würde man vielleicht finden, daß, ungeachtet der anscheinenden Milbe des peintlichen Gesetzbuches, doch in Rußland eben so viele Verbrecher mit dem Tode bestraft werden, als in jenen Ländern, wo die Todesstrafen gesetzlich eingeführt sind. Es ist also klar, daß die Todesstrafen im Grunde benbehalten werden, obschon der aus dem



Schrecken ber gewißen Zerftorung entstehende Rugen um ein merkliches vermin: bert ift.

Den Lobsprechern Elisabeths wurden sicher einige Zweifel über die gerühmte Milde derfelben aufgestiegen senn, wenn sie sich erinnert hatten, daß diese Kaiserin folgendes barbarisches Verfahren zur Auspressung eines Geständnisses von Leuten, die verrathe: rischer Absichten beschuldiget wurden, nicht aufgehoben, sondern benbehalten habe.

Es wurden die Aerme der verdächtigen Person rücklings an ein Seil gebunden, und in dieser Stellung wurde sie bis auf eine beträchtliche Höhe in die Luft emporge; zogen; von da wurde sie ploßlich bis auf eine kleine Entfernung vom Boden aus der Höhe hernieder gelassen, dort eben so ploßlich wieder zurückgehalten, so daß von der Heftigkeit der Erschütterung die Aerme aus ihren Gelenken rissen, und in dieser schmerzlichen Stellung empfieng sie die Anutte. Diesem barbarischen und despotischen Bersahren ließ Elisabeth, ben aller ihrer gepriesenen Mildherzigkeit, unbegränzten Lauf; und diese Art von Folter wurde während ihrer ganzen Regierung gewöhnlich auch nach dem Gutdünken niedriger und unwissender Gerichtspersonen vorgenommen, auch nicht eher abgestellt, als bis nach der Thronbesteigung der ihigen Kaiserin, welche die Folter in allen peinlichen Fällen gänzlich anshob.

Obschon der Beherrscher des Rußischen Reichs im ausgedehntesten Wortverstand uneingeschränkt ift, so war doch das Bornrtheil der Ruffen für die Nothwendigkeit der Folter durch langen Gebrauch fo tief eingewurzelt ( und ein weiser Gefekgeber schont felbft die abgeschmackteften und widersinnigften Bolks: Borurtheile), daß die Raise: rin febr behutfam ju Werte geben mußte, um burch unmittelbare Abstellung jener ummenfchlichen Gewohnheit kein Migvergnugen zu erwecken. Daher zeigt die vorsich: tige Urt , mit welcher die Folter allmählig unterdrückt ward , eben fo viel Ginficht als Machficht. Im Jahr 1762, bald nach ihrer Thronbesteigung, nahm Katherine den Wanwoden oder niederen Gerichtsperfonen die Gewalt, jemanden mit der Folter ju belegen, welche Leute die Folter aufs schadlichste migbraucht hatten. Im Jahr 1767. wurde ben Richtern in den Provinzen ein geheimer Befehl zugestellt , daß, wenn im: mer fie es für nothig hielten, einen Berbrecher durch Die Folter jum Gestandniß ju zwingen, fie die Beschuldigungs: Punkte schriftlich aufsehen, und die gange Sache Dem Gouverneur der Proving zur Ginficht vorlegen follten. Alle Gouverneurs aber hatten schon jum voraus Befehl erhalten, die Sache nach jenen Grundfagen ju ent: scheiden , wie fie in der dritten Frage \*) des zehnten Kapitels der faiferlichen Inftrut: tion ju einem Gefegbuch entwickelt find, wo es bewiefen wird, daß die Folter unnig

<sup>\*)</sup> III. Frage. "Berlett die Folter nicht die Gerechtigkeit, und führt sie zum Zwed &c. " Sehet Instrukt. Rath, ber II. 26, S. 51. u. f.



und granfam fen. Dieß war also die erste geheime Abstellung der Folter, welche feitdem formlich und offentlich ift abgeschafft worden. Diese Aufhebung der Folter in allen ganderenen des ungeheuren Rußischen Reichs macht einen benkwurdigen

Beitpunkt in ben Jahrbuchern ber Menschheit.

3ch besuchte gemaß meinem Plan die Rufische Gefangnife in Mostau und Des tersburg , über welchen Gegenstand ich bereits eine weitlaufige Rachricht in einem an bern Werke gegeben habe \*). hier will ich nur gang furg anmerken , daß die Raife: rin , da fie von meinen Untersuchungen uber Die Gefangniffe horte, mit einer ihr gang eignen Berablaffung mir die Erlaubnif ertheilte, dem Bigeprafidenten ben der 21dmiralitat Grafen Iman Tichernischem einige Anfragen über biefen Gegenstand zu überreichen, bavon mir einige, auf ihren Befehl, von denjenigen Gouverneurs beaut: wortet wurden, welche die begten Kenntniffe in diefer Sache haben \*\*); und auf einis ge andere wurdigte fich die Kaiferin felbft , mir zu antworten. Ich fuge diefe lettere hier ben, in der Ueberzeugung, daß dem Lefer auch noch weniger bedeutende Bemer: fungen burch die Autoritat einer fo erhabnen Perfon wichtig fenn wurden.

Unfragen über die Rußischen Ge: fangniße, der Kaiferin felbst über: ihrem Setretar dittirte, und dem

I. Batman einen allgemeinen Plan zur Erbauung der Gefangnisse, und über die innere Lintheilung derfel: selben? Und sind sie gewöhnlich in den Vorstädten und nahe bey einem flussenden Wasser angelegt?

2. Was für Vorkehrungen sind lich zu erhalten, und den anstecken: den Krankheiten vorzubeugen?

Untworten, welche die Kaiserin Verfasser zuschickte.

1. " Bisher hatte man keinen allgemeinen " Plan über die Erbauung der Gefangnif "fe, auch feine Regeln über die Gintheis alung und Lage berfelben.

30 2. Es find eben fo wenig Unftalten getroffen, um die Gefangniffe rein: "für die Reinlichkeit der Gefangniffe vor: "handen, als für die Erbauung und Lage " derfelben. Durch einen den Gefangenen " gunftigen Mißbrauch , haben fie an einigen " Orten die Frenheit in die Bader ju gehn. , Esift wahrscheinlich, daß die Ralte allein " die ansteckenden Krantheiten verhindere.

<sup>\*)</sup> Nachricht von den Gefängniffen und Spitalern in Aufland, Schweden, und Danemart, ic.

<sup>\*\*) 3</sup>ch habe von biefen Papieren in dem eben genannten Berte Gebrauch gemacht.



3. Ist ein abgesondertes Kranten: gimmer für die Kranten vorhanden?

4. Werden kleinere Verbrecher ab: gesondert von den Dieben verwahrt, und sind auch die Diebe einer von dem andern abgesondert?

5. Saben die Gefangenen die grey: beit, sich geistige Betrante gu tau: fen, und werden diese von den Ker: kermeistern verkauft?

6. Werden die weiblichen Gefant genen in Lisen geschlagen?

7. Wird das Schicksal der zu har: ter Arbeit verdammten Verbrecher je "theilten Miffethater werden verschickt: die gelindert, wenn sie sich bessern? Tra: gen sie ein Zeichen der öffentlichen "Gesichte mit einem glubenden Gifen ges Beschimpfung, und wird ihnen die: "brandmarkt ze. Ginige werden in Retten

33. Richt allenthalben.

"4. Obschon es durch ein altes Gesets " verordnet ift, daß ein Dieb, wenn et " jum Tod verurtheilt ift, in einem be: " fonderen Gemach., bas Bufgimmer ge-"nannt, aufbehalten werden foll ; fo find " doch nirgends bergleichen Gemacher vor , handen.

2 5. Alle Gattungen von Lebensmitteln "werden in den Gefängniffen verkauft, aber "geistige Getrante kann ber Kerkermeifter 3 nicht verkaufen, und dieß aus zwenen "Ursachen. Erstlich, weil die geistigen "Getranke nur von benjenigen barfen vers n kauft werden, die bas Recht zu diesem Berkauf von der Krone pachtense Zwens " tens, welches fehr aufferordentlich ift, find 55 feine Kerkermeifter ben irgend einem Ge-"fångniß, obschon das Gefet von densel: "ben Melbung thut \*).

" 6. Die Gefete schweigen über biefen Punkt. Go baß, wenn es irgend ge: "Schieht, es unter die ungahligen Digbrau: " che muß gerechnet werden, welche abge: "schaft werden sollen \*\*).

" 7. Die zu öffentlichen Arbeiten verur: " einen Mord begangen haben, werden im

<sup>\*)</sup> Die Gefängniffe werden von Solbaten bemacht.

<sup>\*\*)</sup> Diese Antwort lautet im frangosischen Original so : " Les loix passent sous filence ce point : ginfi ce qui pour-, rait le faire à cet égard, peut être Compté parmi l'innombrable quantité des abus. Ces abus font pour " la plupart autant de Cloux qu'il faut tirer du Corps politique de l'état où on les trouve. "

ses abgenommen, wenn sie sich gut betragen?

8. Sind in den Provinzen gewiße Zeiten und Platze zum Verhor der Mißethater angeset?

"geschlagen, andern werden die Rasenlo: "cher aufgerissen; und wenn nicht ein Ges "neral: Pardon, oder sonst ben einer bes "fonderen Gelegenheit ein Pardon ertheilt wird, so erhalten sie keine Linderung der "Strafe.

"8. Die Gesetze haben zwar gewisse Beiten zu diesem Geschäfte bestimmt: "weil aber ben einer einzigen Gerichts: "sitzung eine Menge von Geschäften und Werhören vorgenommen wird, so sind die peinlichen Gerichtshöse in ihren Prospessessen

"Sehet bas Manifest von 1775, Au

"Neuer Plan für die Rußischen Gefängniße, welcher in jedem Gouvernes ment foll eingeführt werden.

" 1. Die Gefängniffe follen in burgerliche und peinliche abgetheilt werben.

"2. Das peinliche Gefängniß soll in dren Abtheilungen getheilt werden. Die ers " ste soll für Verbrecher vor und während dem Verhör senn; die zwente, für Pers " sonen, die auf eine bestimmte Zeit zum Gefängniß verurtheilt sind; und die dritte, " für vollkommen überwiesene Verbrecher, die entweder zu einem ewigen Gefängniß, " oder zu den öffentlichen Arbeiten verdammt sind.

3. Jede Abtheilung foll wieder Absonderungen haben, eine für die Manner,

" und die andere für die Weiber.

" 4. Es foll ein Krankenzimmer fur die franken Gefangenen hergestellt werden.

, 5. Die Gefängnisse sollen ausger ber Stadt, in einer luftigen Gegend, und

nahe am Waffer erbauet werben.

Es muß für den Leser ein erfreulicher Gegenstand senn, wenn er betrachtet, daß diese grosse Fürstin sich so weit herabläßt, sogar die Leiden der unglücklichen Schlacht; opfer der öffentlichen Gerechtigkeit in Ueberlegung zu nehmen, und zu lindern. Um wie viel mehr Ehrfurcht aber muß er noch sur sie hegen, wenn er sieht, daß sie die Glückseligkeit ihres Volks auf den festen Grund einer gleichformigen Gesetzgebung bauet?

th) Reglemens de sa Maj, Imper. pour l'administration des Gouvernements &c.

Die Kaiserin fand ben ihrer Thronbesteigung das Rußische Gesehbuch als einen elenden planlosen Wirrwar; und sah die unmittelbare Nothwendigkeit ein, dasselbe zu verbessern. Die Gerichtshöse waren nach den sehr mangelhaften, unordentlichen und imdeutlichen Verordnungen des Alexen Michaelowitsch \*), und nach den von Peter und dessen Nachfolgern gegebenen ungemein zahlreichen, und sich in manchen wichtigen Punkten einander widersprechenden Ukasen oder kaiserlichen Vefehlen einz gerichtet.

Das ungeheure Rußische Reich war in einige wenige sehr weitläuftige Gouvernes ments abgetheilt; jedes Gouvernement war wieder in Provinzen, und jede Provinz in Distrikte oder Kraise eingetheilt. Ueber jedes Gouvernement war ein Gouverneur gesfet; über die Provinzen ein Wanwode mit seinen Beamten, welche eine Kanzlen auss machten; und über die Distrikte ein Unter: Wanwode oder eine Art von Richter.

Die Misbrauche, welche aus dieser Eintheilung entstanden, sind in folgender Stelle aus dem Manifest der Kaiserin, das dem ersten Theil des neuen Gesethuches vorges drukt ist, deutlich genug auseinander gesetht \*\*):

"Wir finden , daß manche Gouvernements nach der Proportion ihrer Grösse nicht hinreichend mit Gerichtshösen oder Gerichtspersonen versehen sepen; daß nicht bloß die Angelegenheiten der Schakkammer und der Polizen: Verwaltung, sondern auch "alle bürgerliche und Kriminal Rechtshändel vor der nämlichen Stelle abgethan wer: den , wo die Verwaltung des Gouvernements ansgeübt wird. Auch in den Pro; vinzen und Distrikten eben dieser Gouvernements herrschen die nämlichen Verwir: "rungen, indem die einzige Kanzlen des Wanwoden auch der einzige Gerichtshof ist, "in dem so viele und so verschiedene Geschäfte entschieden werden. Die aus dieser Versassung "entspringende Unordnung ist nur zu auffallend: Von einer Seite sind Verzögerungen, Verz "nachläsigungen, und Vedrückungen die natürlichen Folgen einer so unzweckmäßigen und "mangelhaften Einrichtung, wo ein Geschäft dem andern im Wege steht, und wo die Unz möglichkeit, so mancherlen Arbeiten in der einzigen Kanzlen des Wanwoden auszuz

<sup>\*)</sup> Das erfte regelmäßige gefdriebene Gefesbuch wurde im Jahr 1542. von Iwan Wasiliewitsch bem II. aus alten Landesgebräuchen zusammengetragen.

Die oben angeführten Berordnungen des Meren Michaelowitsch waren meift aus dem eben genanns ten Gesehluch, aus den Mandaten der nach Iwan Basiliewitsch folgenden Jahre, aus den Nechtssprüden der Bojaren, welche dazumal ben den höchsten Gerichtschöfen den Borsis hatten, und aus den Bysantinischen Gesehen, oder den durch die griechischen Kaiser zu Konstantinopel gegebenen Edikten, zusammengetragen. Die neuen Verordnungen wurden aus diesen Quellen genommen, mit einigen Justigen vermehrt, im Jahr 1650 in Gegenwart des Jars vorgelesen, dann gedruckt, und in jede Provinz ein Exemplar verschieft.

Sehet Statuta Moschovitica in Herbersteini itinere in Moschoviam; auch , vom Justis: Wesen , in Sangolds Beplagen.

<sup>\*\*)</sup> Reglements de Catherine II. &cc.

"fertigen, Aufschub und Vernachläßigung seiner Pflichten verursacht, und nichts weis "ter als eine unvollständige Beendigung der Geschäfte gestattet; andrer Seits verurs "sachen diese Verzögerungen die Schikane, und muntern zum Laster auf, weil die "Strafe nicht so schnell auf die Uebertrettung der Gesehen folgen kann, als es zur Bes "zähmung und zum Schrecken der Verbrecher nothig ist, woben noch die unaufhörlis "chen Apellationen von einem Gerichtshof zum andern der Gerechtigkeit beständig im Wege stehen. \*) "

Das größte Unheil aber für die niedrigste Volksklasse entstand aus der gar uneins geschränkten Gewalt der Unterwaywoden, die, ob sie schon gewöhnlich Leute von niedris gen Herkommen waren, und von den Gesetzen ganz und gar nichts verstanden, doch nicht allein alle geringere Vergehen bestraffen konnten, sondern auch die Gewalt hatten, die Knutte geben zu lassen, auf die Folter zu spannen, und nach Sibirien zu versbannen. So wurden Leute, die eines Verbrechens wegen verdächtig waren, viele Jahre lang im Gesängniß behalten, ohne daß ihre Sache entschieden wurde; sie wurden ohne hinreichende Veweise, und oft mehr als einmal, an die Folter gespannt.

Berschiedene Nachfolger des Alexen Michaelowitsch, und besonders Peter der I, hale ten den Borsatz gefaßt, die Rußische Rechtspstege zu verbessern; aber keiner konnte es zu Stande bringen. Die Aussührung dieser wichtigen Unternehmung war Katherinen der II vorbehalten, die im J. 1767 aus allen Gegenden ihres großen Reiches Deputirte nach Moskau zusammen berüft, eigne Kommissarien zur Verfassung eines neuen Gesetzbuches ernannte, und denselben ihre berühmte Instruktion dazu gab, welche sie selbst schon vorher in dem wahren Geist der achten Gesetzebung entworssen hatte \*\*\*).

Diese Instruktion ist in die meisten lebenden Sprachen, und in das Englische von Tatischew, einem Rußischen Sdekmann übersezt worden; ben welcher Uebersesung auch eine Beschreibung derjenigen Art ist, mit der die Kommission zu Werke gieng, wenn sie einen aus ihrem Mittel zum Mitarbeiter am neuen Gesetzbuch erwählte.

Der erste Theil des nach diesem Entwurf verfaßten neuen Gesethuches erschien im 3. 1775, und ein zwenter Theil im J. 1780. Sie wurden in vielen der neuen Gouvernements eingeführt, in welche das Rußische Reich vor kurzem ist eingetheilt worden.

Durch diese neuen Verfügungen sind viele sowohl der oben angeführten, als noch andere nicht minder erhebliche Migbrauche abgeschaft worden; und manche derselben die

<sup>\*)</sup> Das Manifest der Kaiserin führt folgende Bepfpiele von Appellationen sowohl in Handlungsgeschäften als allen übrigen Rechtshändeln der Kausleute und Burger an. "Eine Person, welche mit dem mundlichen "Ausspruch des Kichters nicht zufrieden war, konnte ihre Augelegenheit vor den Magistrat der Stadt "bringen, von dessen Sentenz sie an den Magistrat der Provinz appelliren konnte, von diesem an den "Gouvernements : Magistrat, an den obersten Magistrat, und endlich an den Senat.

<sup>&</sup>quot;Instructions de Catherine II. pour la Commission Chargée dé dresser le Projet d'un Nouveau Code de Loix, s St. Petersb, 1769.



noch wirklich herrschen, werden gehoben werden, wenn die Kaiferin Zeit hat, ihr Speftem ganz auszuführen.

Eine umständliche Beschreibung dieser neuen Verfügungen ist über den Plan bes gegenwärtigen Werkes, und über die Kräfte des Verfassers. Ich hoffe die Neugierde des Publikums dadurch einigermassen zu befriedigen, wenn ich die auszeichnendsten Punkte dieses weitläufigen Plans anführe, welcher das ganze System der Regierungsform vers ändert und modifizirt hat.

Das Rußische Reich, welches von Peter dem groffen in neun groffe Statthalter: Schaften eingetheilt ward, ift nun in eine groffere Angahl berfelben abgetheilt, fo, baß jede derfelben nicht mehr als 3 bis 400,000 Personen mannlichen Geschlechts enthalt. \*) Gines ober mehr biefer Gouvernements haben einen General : Gouverneur, und jedes ber felben einen Gouverneur, einen Rath, einen Berichtshof fur peinliche Sachen und einen Gerichtshof fur burgerliche Rechtshandel , deren Benfiger jum Theil von dem Landes: herrn ernannt, jum Theil von den Sdelleuten erwählt werden. Durch diese Sinrich tung hat Ratherine einige ihrer eignen Borrechte eingeschränkt, indem fie die Gewalt jener Berichtshofe verminderte, welche blog von der Krone abhiengen; indem fie die felbe ben Edelleuten übergab, und benfelben in ber Juftikverwaltung einige gang neue Frenheiten einraumte. Da fie auch in jedem Gouvernement einen Ober : Gerichtse hof errichtet hat, deffen Aussprüche die lette Inftang find, so hat sie dadurch die haus figen Apellationen an die Reichs : Rollegien nach Petersburg und Moffan gehindert, welche viele Unkoften und Zeitverlurft verursachten. Durch die Errichtung ober Absonberung ber verschiedenen Stellen des Finanzwefens, ber Polizen u. f. f. von den Gerichtshofen, welche zuvor einander hinderten, indem fie auf dem namlichen Plag ihre Sikungenshalten, hat sie die Ausfertigung der Geschäfte erleichtert, und den Gang der Auflikverwaltung beschleuniget. Sie hat die Befoldungen der Gerichtsperfonen ver groffert, die vorher, wegen ihren kleinen Ginkunften, nothwendiger Weise den Ber

<sup>\*)</sup> Die ersten Provinzen, welche nach dieser neuen Einrichtung zu Statthalterschaften (Gouvernements) ers hoben wurden, waren Twer und Smelenst, im Januar 1776. Die übrigen, welche seitdem, entweder vor oder während meinem Aufenthalt in Rußland, zu Statthalterschaften errichtet wurden, kommen in folgender Ordnung: Nowgorod und Koluga im Dezember, 1776; Plessow, Jaroslaw, und Tula, im Dezember, 1777.; Polohk und Mohilow, im May, 1778; Resan, Wolodimer, Kostroma, und Orel, im Oczember, 1778.

Mach den neuesten Berichten aus Petersburg, sind ist die Sonvernements in folgender Ordnung errichtet.

I. Mostan. 2. Petersburg. 3. Wiburg. 4. Twer. 5. Nowgorod. 6. Plessow. 7. Smolenst. 8. Mohilow. 9 Polost. 10. Orel. 11. Kurst. 12. Karsow. 13. Wöronesch. 14. Tambow. 15. Nesan. 16. Tula. 17. Koluga 18. Jaroslaw. 19. Wologda. 20. Wolodimer. 21. Kostroma. 22. Nischuni : Nowgorod. 23. Wiatsen. 24. Permien. 25. Tobolst. 26. Kolywan. 27. Irsust. 28. Usa. 29. Sinbrist. 30. Kasan. 31. Penza. 32. Saratow. 33. Ustrakan. 34. Usow. 35. Nen: Ausland. 36. Klein: Kustland 37. Klow. 38. Tschernigow. 39. Liesland oder Riga. 40. Cschland oder Reval. 41. Nowgorods Seewersso. 42. Orenburg.

suchungen der Bestechung sehr ausgesetzt waren: oder, um ihre eignen Ausbrücke, in ihrem berühmten Svikt, an die Richter anzusühren: "Shedem mochten vielleicht eure Bedürsnisse auch verleitet haben, etwas zu ausmerksam auf euern eigenen Mußen zu "senn; ist bezahlt euch das Land eure Mühe; und was ehedem einigermassen hätte könsnen entschuldiget werden, das wird von diesem Augenblick an zum Verbrechen. "Sie hat die Ausgaben der Krone in jedem Gouvernement um ein beträchtliches versmehrt"), ohne doch die Aussagen zu vergrössern; welches sie dadurch bewirken konnte, daß sie eine bessere Ordnung ben den Finanzen einführte. Unter die neuen Verbesserungen gehört auch die Abschaffung der Folter; die Verichtigung der Gränzen zwischen den verschiedenen Gouvernements, welche viele Zänkerenen und Prozesse verhütet; die Anstellung ordentlicher Aerzte und Wundärzte in den verschiedenen Kreisen, auf Kosten der Krone; die Errichtung der Schulen für die Erziehung des Abels, und anderer für die Erziehung der Kinder aus den niedrigsten Ständen; die Errichtung oder Verzwehrung der Pflanzschulen für junge geistliche; die Freymachung unzähliger Kron: Unterthanen; und die Erleichterung der Mittel, die Vauern fren zu machen.

Dieß sind die Grundzüge jener vortrestichen Anstalten. Wie nachdrücklich, und in welchem Grade sie auf ein so sehr zerstreutes, und an so verschiedene Gebräuche und Lebensarten gewöhntes Volk wirken werden, kann bloß die Zeit und die Erfahrung lehren. Ob sie nun schon nicht alle jene Vortheile hervorbringen werden, welche der spekulative Vernünftler von der innern Gute derselben erwarten mag, so muffen sie doch ungezweiselt gute Wirkung thun; wie man es schon wirklich an dem blühenden Zustanz

De jener Provinzen fieht , wo fie bereits eingeführt find.

Wenn man nun schon gestehen muß, daß viele Mißbrauche verbessert, und viele heilsamen Anstalten senen getroffen worden; so muß man doch nicht glauben, daß sich die national Gebrauche plößlich ganz verändern sollen; oder daß selbst der unumschränkteste Landesherr jene fundamental Gewohnheiten umstossen könne, die durch ganze Menschenalter hier gleichsam sind geheiliget worden, und die sich stets den Eingriffen in jene Nechte widerseßen, welche selbst gegen die allgemeinen Grundsäße der Menschlichkeit sind. Genug ist es, wenn die Mißbrauche so viel abgestellt werden, als man es in einem Lande erwarten kann, wo die unendliche Ungleichheit der Stände und Vermösgensumstände, und die gänzliche Stlaveren der Banern es höchst beschwerlich, wo nicht ganz unmöglich macht, mit Einmal eine unparteiliche und unverdorbene Justißz verwaltung einzussühren.

Im Betracht der ganzen Volksmasse überhaupt, befindet sich ist Rußland unge: gefähr in dem nämlichen Zustande, in welchem der größte Theil von Europa im 11ten

<sup>\*)</sup> Die Ausgabe im Gouvernement Ewer belauffen sich jahrlich auf 216000 fl. und die Einkunfte auf 1535000. fl.

und 12ten Jahrhundert war; da das Lehnspstem allmählig in Verfall kam; da die uneingeschränkte Gewalt der Sdelleuten über ihre Bauern durch die Einführung eines Mittelstandes von Kausseuten anfieng ein Gegengewicht zu fühlen; da stets neue Städte errichtet, und mit immer grössern Frenheiten begabt wurden; und da die Landesherren ansiengen, viele ihrer Unterthanen in Frenheit zu sehen.

## Sunftes Capitel.

Untersuchung über den gegenwärtigen Justand der Sittenbildung im Rußischen Reiche. — Abtheilung der Linwohner in I. Ldelleute, II Geistsliche, III Raussente und Bürger, IV Bauern. — Allgemeine Bemerstungen über diese Stände. — Freyheiten, welche die Raiserin den Raussleuten, Bürgern, und Bauern zugestanden hat. — Zustand der Leibeigenschaft. — Schlußfolgen

Man hat fehr vieles uber ben hohen Grad der Politur gefchrieben, die Beter ber I in feinem Reich eingeführt hat : daß er namlich die Ruffen zwang , ihre Barte und ihre Landestracht abzulegen, daß er die Runfte und Wiffenschaften in Rugland einheit mifch machte; daß er feine Urmee difgiplinirte, und eine Seemacht herstellte; und daß er allen Theilen feines groffen Reiches eine gang andere Geftalt gab. Diefe Lobfprus che find in soweit mehr, als fie die Berbefferung des Kriegswesens und die Berftellung einer Seemacht betreffen , benn dieß find Gegenstande , welche der ausharrende Geift eines bespotischen Fürsten wohl zu Stande bringen tann; aber die machtige Ruhmre: digkeit von der ganglichen Umschmelzung, welche Beter in den Landessitten foll bewirkt haben , diefe scheint der bloffe Machruf einiger Unslander gewesen zu fenn , die einmal in das Land gefommen find, und die Gefchichte Peters bloß aus parteilichen Quellen geschöpft haben. Denn , wenn schon eine Ration im Bergleich mit ihrem vorigen Bu ffande groffe Schritte gegen die fittliche Ausbildung gethan hat , wenn auch der Grad ihrer Bildung neben ber Bildung anderer Rationen nach kaum merkbar ift : fo muß ich doch gestehen , daß, da ich nach dem allgemeinen Gerücht von der durch das gange Rufifche Reich herrschen follenden Sittenverfeinerung mehr Politur Der Sitten er wartet hatte als ich fand, ich fehr über die allgemeine Barbaren erstaunt war, in web cher die groffe Volksmaffe noch lebt. Ich gebe gerne zu, daß die vornehmsten Edels leute vollkommen zivilifirt, und in ihrer Unterhaltung, Lebensart, und gefellschaftlie chen Wefen eben eben so verfeinert sepen, wie die Abelichen in andern Europäischen Landern. Allein, es ift ein fehr groffer Unterschied zwischen ber Bilbung eines ganzen Bolfs.

Volks, und der Bildung einiger weniger Privatlente. Die Kaussente und Bauern tragen noch allgemein ihre Barte, ihre national Kleidung, und haben ihre alten Land dessitten; und was sehr merkwürdig ist, der größte Theil der Handelsseute und Bürzger in den grossen Städen, selbst die Bürger von Petersburg und Moskau, gleichen in ihrem äusserlichen Ansehn und der gewöhnlichen Lebensart den Bewohnern der kleine sten Dörfer: ja ich darf behaupten, daß, ungeachtet der scharsen Beschle Peters des I\*), doch von 11,500000 Mannsleuten, welche die männliche Bevölkerung von Anseland ausmachen, wenigstens noch neun Millionen ihre Bärte tragen; indem sie benz nahe noch eben so eistrig für diese Gewohnheit eingenommen sind, wie ihre Vorältern in den alten Zeiten, da die angesetzte Geldstrase für einen abgeschnittenen Finger einen halben Gulden, jene für den abgeschnittenen Bart oder Zwickelbart aber zwen Gulz den betrug. \*\*)

Der größte Theil der Bauern, welche den Kern der Nation ausmachen, weiß von den mechanischen Kunsten noch eben so wenig als vor den Zeiten Beters, obschon die Wissenschaften seit demselben in der Hauptskadt blüheten. Dem die Bildung einer zahlreichen und sehr zerstreuten Nation kann nie das Werk eines Augens genblicks, sondern nur die Folge einer allmächtigen und bennahe unmerklichen Fortsschreitung senn.

Wenn wir von diesen allgemeinen Bemerkungen zu einer genanen Betrachtung der verschiedenen Menschenklassen im Rußischen Reiche übergehen, so werden wir leichter und richtiger über den gegenwärtigen Zustand der Ausbildung dieses Bolkes urtheilen konnen.

Die Bewohner dieses Reichs können überhaupt in vier Stände abgetheilt wer: den: I. Der hohe und niedere Adel. II. Die Geiflichkeit. III. Die Kauskeute, Bürger, und andere frene Leute. IV. Die Bauern. Die ersten dren Stände ent halten alle frenen Unterthanen des Reichs, und der letztere alle Leibeigenen.

I. Die erfte Klaffe begreift den hohen und niedern Udel, die einzigen Perfonen \*\*\*\*)

<sup>&</sup>quot;) "Er befahl ben Russen, die I nge Kleidung und den Bart adzülegen. Den hartnäckigen Anhängern der "alten Tracht wurde eine Gelöftrase auserlegt. Viele Nussen, und besonders die Kostolinken, sahen die "Beränderung der Kleidertracht als einen Abfall von der Keligion an, und sagten, es sen besser, den "Kopf zu verlieren als den Bart. Sie mußten eine gewisse Abgade bezalten, um nicht geschoren zu werzden, und besamen dann einen Kechenpsenuig, den sie statt der Quittung vorzeigen konnten. Oft bezwanschle man ben Hose die alten Bojaren, und verschnitt ihnen dann den Bart auf eine so lächerliche "Art, daß sie entweder einige Monate nicht aus dem Hause gehen konnten, oder sich mußten scheeren "lassen. Man hieng an die Thore der Städte das Muster der neuen Kleidungstracht, und beschnitt dens "jenigen ihre Kleidung, welche nicht bezahlen wollten. Man beschor sie wider ihren Willen offentlich auf "den Gassen. "Le Evesque. IV. B. S. 157.

<sup>\*\*\*)</sup> Hangold 1. S. 337.

\*\*\*) In der Bestättigung der Freyheiten des Abels, verorduete Katherine: "Daß das Recht, Landgufer zu "faufen oder zu verkaufen, den Edelleuten allein angehören sollte. " Le Clexo. S. 472. Dieß ift aber



die, nach dem wahren Geist des Lehndespotismus, das Recht haben, Landerenen zu besitzen. Statt aber, daß sie nach der Versassung jenes Systems an der Spige ihrer Vafallen erscheinen, sieht man es nur gerne, wenn sie ben der Armee dienen; auch mussen sie im Verhaltniß mit der Grösse ihrer Besitzungen Rekruten stellen.

In Rußland ist, so wie in den morgenländischen Reichen, wenig Unterschied des Ranges ben dem Adel, ausser solchen, den die Bedienung ben dem Landesherrn verschaft. Selbst die erstgebohrnen Sohne solcher Personen, die an den höchsten Shrenstellen und Bedienungen stehen, haben, ausser der Gelegenheit leichter ben Horse anzukommen, keinen wahren Vortheil von ihrer Geburt, so wie ihn die Peers von England, die Grandes von Spanien, und die Dücs und Pairs von Frankreich schon vermöge des Erbrechts haben. Der Vorzug einer adelichen Familie von ungehenerm Vermögen und Ansehn verschwindet, sobald das Haupt dieser Familie stirbt; weil das Vermögen unter die Sohne gleich vertheilt wird, und weil die obschon erblichen Titel, ohne der Gunst des Landesherrn \*\*\*\*) nicht viel zur Vergrösserung des Besihers derselben bentragen; indem der Titel eines Fürsten, Grafen, oder Frenherrn, sehr wenig persönliches Ansehn verschaft, wenn er nicht mit einer politischen oder militäris schen Strenstelle begleitet ist.

Wor den Zeiten Peter des groffen war ausser dem Titel eines Bojaren, welcher einen geheimen Rath bedeutete und nicht erblich war, und noch andern ähnlichen Benennungen, die sich auf bürgerliche Bedienungen bezogen, kein andrer Titel in Rußland gewöhnlich, als der eines Knasen, welches in der nämlichen Bedeutung genommen ward wie Fürst. Die Personen, welche diesen Titel annahmen, stammten

nur von dem eigentlichen Rußland zu verstehen, denn in der Ufrane, und in den von Schweden erobers ten Provinzen (Ingermanland ausgenommen) und in einigen wenigen andern Gegenden, haben auch die niedrigen Stande Landeigenthum.

Die Medrigen States Lande Lendergemban.

"Degenwartig ist in Rußland, ausser den Vortheilen, die das Glud und die Leichtigkeit sich dem Throne
un näheru, allenthalben verschaft, ein Sedlmann von dem andern durch nichts unterschieden als durch die
Bedienung, welche er bekleidet, und die ihm seinen Rang anweiset. Die vielen Titel, ein alter Abel,
die Vorzüge seiner Borväter, konnen nicht verhindern, daß derjenige, dem seine Bedienung bloß
den Rang eines Lieutenants giebt, auch ausser dem militärischen Dienst, nicht weniger geachtet werde,
als ein Hauptmann vom jüngsten Abel, oder sogar aus der Klasse der Frenzelassenen. L'Evesque.

Ueber die Northeile der Kinder der Ebelleute giebt und Le Clerc folgende Nachricht: "Da Katherine die "11 die Nechte und Frenheiten bestättigte, welche Peter der III dem Rußischen Abel zugestanden hatte, "vermehrte sie dieselbigen noch mit vier andern. 1. Sie besahl den Obristen der Regimenter in einer bes "soudern Instruktion, daß sie bev den militärischen Besörderungen in allen Fällen die Abelichen den Uns "adelichen vorziehen sollten. 2. Hat sie sessen daß die Kinder der Abelichen und die Kinder der Stabes "Offiziern vor allen andern in die Erziehungshänser sollen ausgenommen werden. 3. Daß das Recht Landz "güter zu kausen oder zu verkaufen den Abelichen allein eigen sehn soll. 4. Daß die Edelleute ihres Reichs "allein das ausschlüssende Vorrecht haben sollen, Brandteweinbrennerenen anzulegen, und den Brandtes wein au die Krone zu verkaufen. "S. 472.

wirklich oder doch vorgeblich entweder von den Nebenlinien des regierenden Hauses ab; oder von einigen Litauischen Fürsten, die sich im 14ten und 15ten Jahrhundert in Rußs land niedergelassen haben; oder von den vielen Tatarischen Seelleuten, die unter Jwan Wastliewitsch dem II und seinen nächsten Nachfolgern Unterthanen des Rußischen Neichs wurden; oder endlich von verschiedenen Polnischen und andern ausländischen Familien, die sich in Rußland ansäsig gemacht haben. Mit der Zeit wurde die Zahl dieser Fürsten so groß, daß, nach dem Zeugniß des Lord Whitworth, unter dem Dragoner: Regiment des Fürsten Menzikow 300 derselben als gemeine Soldazen dienten.

Obschon Peter der Grosse nach dem Benspiel der übrigen Europäischen Höse die Titel von Grasen und Frenherren in Rußland eingeführt hat, und dieses auch von seinen Nachfolgern fortgesetzt ist worden: so schätzte man doch weder diese Titel, noch den oben angeführten Fürsten: Titel für ansehnlich genug; weil die größten Günstlinge des Zars gelegenheitlich von dem Deutschen Kaiser zu Fürsten des Deutsschen Reichs erhoben wurden; so zum Benspiel der Fürst Menzikow auf Ansuchen Pesters, und die Fürsten Orlow und Potemkin unter der istigen Regierung.

Nach dem von Peter dem I eingeführten System, welches aber allmählig ausgez geartet hat, so wie es sich von seiner Quelle entsernte, erhält jede Person ihren Rang nach ihrer misitärischen Bedienung. Jeder nuß stuckweise vorrücken, und ehe er Offizier werden kan, muß er als Korporal oder als Feldwebel dienen. Diese Verordnung wird aber leicht ausgewichen, da oft schon Kinder zu Sergeanten und Korporals erklärt werden, und da es nicht nothwendig ist, einen Feldzug gemacht zu haben, um einigen Rang zu erhalten; weil dieser auch durch zivil; Dienste kaus erhalten werden.

Obschon auch das Gesetz Beters des I, wodurch jeder Edelmann unter Strase der Entehrung genothiget wurde ben der Armee zu dienen, von Peter dem III ist aufgehoben worden: \*) so dauert doch dessen Wirkung noch fort. Niemand, der nicht Majors: Rang hat, er mag so reich senn als er will, darf mit mehr als zwen Pferden sahren; niemand, der nicht Brigadiers Rang hat, mit mehr als vieren. Ein Sdelmann vom größten Vermögen und Ansehn, der nie ben der Armee gedient hat, darf ohne besondere Erlaubniß des Hoses in der Stadt mit keinem andern als einem

<sup>\*)</sup> Der Abbt de Chappe hat in einer Anmerkung über die Abschaffung dieses Gesehes durch Peter den III einnen sehr lacherlichen Schniher gemacht, da er annimmt, daß vor dieser Berordnung die Seelleute Sklas ven waren. Ungefähr eine Woche nach seiner Throndesteigung gieng Peter in den Senat, und ersklärte! "daß er dem Abel das Borrecht der Freyheit ertheilt habe. " Dieser Irrshum entstand durch die Auslassung einiger Worte in der Verordnung, in welcher die Stelleute bloß für frey erklärt wurs den, ohne dem Jusaß! zu dienen oder nicht zu dienen, wie sie es für gut finden würden. Sehet die Wiederlegung. S. 148. u. f.



einpannigen Fuhrwerk fahren; da doch ein Kaufmann mit zwen Pferden sahren darf. Indessen giebt es verschiedene Wege, sich militärische Ehrenstellen und die dax mit verknüpften Frenheiten zu verschaffen. So hat, zum Benspiel, ein Kammer: herr ben der Kaiserin den Rang eines General: Major; eine Sekretärsstelle ben den verschiedenen Departements der Regierung verschaft Offiziers: Rang; und jeder, der eine gewisse Summe zu dem Findlingshaus in Moskau giebt, erhält Lieutenants: Rang.

Diese Einrichtungen, und die Leichtigkeit, mit der man einen militärischen Rang erlangen kann, hat einen in Rußland ansäßigen Deutschen bewogen, folgende etwas scherzhafte Anmerkung darüber zu machen: "Ein Selmann ist hier nichts; bloß seine "Bedienung ben der Armee giebt seinem Dasenn einigen Werth. Ein Arzt hat Majors "Nang, und darf, als Stads: Offizier, vier Pferde vor seinen Wagen spannen, "da andere bloß mit zwenen sahren darfen. Ein Apotheker in kaiserlichen Dieusken "hat Hauptmanns Rang; seine Lehrpursche haben Fähndrichs Rang; und die zween "Kreis: Chirurgen haben Lieutenants Rang"). "So sächerlich nun diese Rangord: nung auf den ersten Anblick scheinen mag: so ist sie doch auf eine sehr gute Politik gegründet; denn, da vermöge einer Berordnung Peter des Grossen, jeder Offizier, so lange er lebt, ein Edelmann ist, und die Kinder der Stads: Offiziere unter den Adel gezählt werden; so ist jede Anstalt, welche die Klasse jener Menschen vermehrt, die allein Landeigenthum besißen können, für die bürgerliche Versassung des Staats höchst heilsam.

Auf ihren eignen Gütern sind die Edelleute ganz unumschränkte Herren, und har ben volle Gewalt über ihre Unterthanen, wie man ben Beschreibung des Bauern: standes sehen wirdesson a kanadis sind 2000 untersannen.

II. Die zwente Rlaffe von Unterthanen find bie Beiftlichen.

Ich habe schon oben den Ursprung und die Unterdrückung der Patriarchenstelle angesihrt, welcher ehedem das Haupt der Rußischen Geistlichkeit war. Peter der I. hob endlich im Jahr 1719. diese Stelle ganzlich auf; aber anstatt sich selbst zum Obers Haupt der Kirche zu erklären, übergab er sehr weislich die höchste kirchliche Gewalt einem Kollegium, welches er die heilige Spnode nannte, das aber in der That ihm ganzlich unterworfen war, weil jedes Mitglied davon einen Eid schwören mußte, vers möge dessen es ihn als den obersten Richter erkannte. Die Spnode besteht aus dem Landessürsten, welcher daben Präsident ist, aus einem Vizepräsidenten, welches ge, meiniglich der metropolitan Erzbischof ist, und aus einigen Räthen und Bensißern.

Die Geistlichkeit ift in die t. regulare und 2. sakulare eingetheilt. Die erste besteht aus Monchen, die andere aus Pfarrern.

<sup>\*)</sup> Schlösers Briefmechsel, für 1781. S. 365.

Den meisten Kirchen: Reichthum besisen die Klöster, deren Einkunfte von ihren Länderenen sich ehedem jährlich auf 4,000,000. Gulden beliesen; und die gleich den übrigen Landeigenthumern unumschränkte Gewalt über ihre Bauern hatten, die eben sowohl ihre Stlaven waren, als auf den Landgütern der weltlichen Herren. Die gegenwärtige Kaiserin hat diese Kirchengüter mit der Krone verbunden, und bezahlt dafür der Hierarchie, den vornehmen Geistlichen, und den Mönchen jährliche Pensionen. Die Erzbischöse und Bischöse erhalten jährlich ungefähr 9000. bis 11000. Gulden, und die übrigen untergeordneten Geistlichen nach ihren verschiedenen Verhältnissen. Bald nachdem diese Einrichtung gemacht war, wurden viele Klöster aufgehoben; die Mitglieder der noch bepbehaltenen wurden beträchtlich vermindert, theils dadurch, daß man ihnen verbot, mehr als eine gewisse Zahl auszunehmen; theils, daß man das Alter der Novizen einschränkte.

Die Aushebung der Ktöster ist unstreitig in den meisten Ländern eine sehr wohlt thätige Anstalt; aber in Rußland hat sie doch eine schlimme Seite: Die Klöster war ren die einzigen Erziehungshäuser für die jungen Leute, die sich dem geistlichen Stande widmen wollten; und die Monche waren, wenn ich mich so ausdrücken darf, die einzigen Besißer der Gelehrsamkeit, welche unter der Geistlichkeit verbreitet ist. Ver, muthlich werden aber die Lücken, welche durch Aushebung mancher Klöster in dieser Sache entstanden sind, durch die bessere Einrichtung in den noch übrigen, und durch die vor kurzem in verschiedenen Gegenden des Reichs angelegten Schulen, für die Erzziehung der Geistlichen, ausgestand

Alle Chrenstellen der Kirche werden mit Monchen besetzt: Diese sind Erzbischöfe und Bischofe, Archinandriten oder Aebbte, und Jgumens oder Priors. "Die bis "schössliche Würde in Rußland theilt sich nach den verschiedenen Benennungen in Mes "tropolitane, Erzbischöfe und Bischöfe ab. Die Titel Metropolitan und Erzbischof "sind an keinen Ort besonders gebunden, sondern sind izt bloß persönliche Ehrenzeichen, "die der Landesfürst ertheilt, die aber ihren Besitzen keine grössete Gewalt, und kaum "einigen Vorrang verschaffen \*). Die Erzbischümer oder Bischümer sind dren und drenßig an der Jahl. 1. Nowgorod. 2. Moskau. 3. Petersburg. 4. Kasan. 5. Assan. 5. Assan. 6. Tobolsk. 7. Rostow. 8. Plessow. 9. Kratiz. 10. Resan. 11. Twer. 12. Slawenst und Cherson. 13. Mohilow. 14. Smolensk. 15. Nischnei Nowgorod. 16. Bielgorod. 17. Susdal. 18. Wologda. 19. Kolomna. 20. Wiatsk. 21. Archangel. 22. Ustug. 23. Woronesch. 24. Irlusk. 25. Peresslaw. 26. Kostroma. 27. Wolodimer. 28. Tambow. 29. Olones. 30. Siewsk. 31. Kiow. 32. Tschernigow. 33. Pereastawk.

<sup>\*)</sup> Dr. King, über die griechische Kirche. G. 272.



Rußland hat ist 159. Manns: Klöster, welche von 58. Archimandriten und 99. Igumens regiert werden; und 67 Nonnenklöster, über welche Aebbtisinen gesetzt sind. Die Zahl der Monche beträgt 2677, und die Zahl der Nonnen 1299. Die übrigen geistlichen Personen, welche zu den Nonnenklöstern und den kathedral Kirchen gehören, belaufen sich auf 1537 \*).

2. Die Rußischen Priester, welche die Seelsorge ben den Pfarrenen auf sich haben, werden Papen oder Popen genannt, ein Wort, welches soviel heißt als Bater, und welches in den ersten Zeiten des Kristenthums allen Geistlichen ohne Unterschied bengelegt wurde, bis es durch eine Verordnung Gregors des VII. dem Bischof von Rom allein zugeeignet ward. Diese Verordnung wurde zwar von den Mitgliedern der lateiznischen oder Römisch statholischen Kirche befolgt, aber von denen der griechischen Kirche nicht angenommen, sondern alle Geistlichen von ihrer Sekte behalten den Namen Pope noch immer ben.

Die ben den Pfarrenen angestellten Geistlichen, welche die brauchbarften Mitglieder der burgerlichen Gesellschaft senn konnten und sollten, find in Rußland gewöhnlich der wahre Auswurf des Bolkes. Es ist buchstäblich wahr, daß manche derfelben nicht einmal in ihrer eignen Sprache das Evangelium lefen konnen, das fie predigen mufe fen \*\*). Diese sagen ihren Gottesdienft, ein Rapitel aus dem Neuen Testamente, oder einen Theil einer Homilie auswendig her , und wiederholen dieß alle Frentage und Sonntage. Auch ift fich nicht zu verwundern, daß einige fo unwiffend fenen, wenn wir den elenden Unterhalt betrachten, den ihnen ihr Stand gewährt. , Auffer ben Stolls Taren , die fich auf den schlechteften Pfrunden jahrlich auf 36. Gulden , und auf den einträglichsten nicht hoher als auf 180. Gulden belaufen, haben sie weiter nichts als ein holzernes haus, das nicht viel beffer ift, als die Butte ihrer armften Bauern, und ein kleines Stuck Land, das sie gewohnlich mit ihren eignen Sanden bearbeiten. Und bann ift die hochste Wurde , ju der sie gelangen konnen , so lange sie verheira: thet find, keine andere, als die eines Protopopen ben einer Kathedral Kirche, deffen Ginkunfte auch felten mehr als 130 Gulben betragen. Da die Landgeiftlichen unftreis tig die hauptsächlichsten Quellen sind, durch welche die allgemeinsten Kenntnisse unter Das gemeine Bolf sollen verbreitet werden: wie groß muß die Unwissenheit der Bauern

<sup>\*)</sup> Mach einer-im Journal von St. Petersburg im Jahr 1776. gedruften Lifte von den geiflichen Stiften maren 460 Klöster und 20535. Kirchen. Nach Buschings Angabe enthielt Aufland 479. Mannstlöster, ohne verschiedene fleinere Stifte mit einzugablen, die von den grössern abhlengen; in welchen allen 7300. Mönche und 5300 Nonnen waren. Vielleicht war dieß die Liste derselben, ohe noch manche sind aufgehoben worden. Ich habe diese Nachricht des Le Clerc angenommen, weil er und versichert : 30 daß diese ges naue Angabe von der Kaiserin selbst herkomme. 32 Sebet Gesch. von Aufland S. 267.

<sup>\*\*)</sup> Doch muß man gestehen, baß diese schändl die Unwissenheit iht nicht mehr so allgemein sey wie ehemals; weil die Bischöfe in der Bahl der Gelftlichen nun behutsamer find.



senn, wenn diesenigen, welche ihre Rebenmenschen unterrichten sollen, so unwisten find!

Die Raiserin hat vielleicht durch keine andere Unstalt mehr zur Ausbildung ihres Bolkes bengetragen, als dadurch, daß sie verschiedene Pflanzschulen für die Kinder der Geistlichen anlegte; daß sie sich bemuht, unter der Geistlichkeit einen Sifer für die Wissenschaften zu erwecken, und dieselbe aus der tiefen Unwissenheit empor zu heben, in der dieselbe versunken ist \*).

Die Monche darfen sich nicht verheirathen; die übrigen Geistlichen aber mussen als eine nothige Vorbereitung zu ihrer Weihe ein Weib nehmen, wie ich schon an eis nem andern Ort erwähnt habe. Wenn ihre Frau stirbt, dann können sie in ein Klosster gehen, und zu kirchlichen Strenstellen gelangen. Sie können aber nicht zum Zwenstenmal henrathen, ausser sie wollen zuvor aus dem geistlichen Stande tretten; auch können sie ohne besondere Erlaubniß des Vischofs nicht länger Seelsorger bleiben. Die Kinder der Geistlichen sind alle Frengebohrne: ihre Sohne werden gewöhnlich auch wieder Geistliche, ober sonst zu Kirchendiensten angestellt.

Alle Geistliche tragen lange Barte, und unterscheiden sich badurch von den Welte lichen, daß sie ihr Haar ungebunden und ungekräust lassen. Ihre Rleidung besteht aus einer viereckten Müße, und einem langen Talar von schwarzer oder dunkler Farzbe, der ihnen bis auf die Knöchel reicht: die säkularen und regularen Geistlichen trazgen ben gewissen Gelegenheiten eine verschiedene Kleidung; und die in kirchlichen Würzben stehende Obern unterscheiden sich durch einen etwas kostbarern Anzug.

Ich kann hier nicht mit Stillschweigen übergehen, daß wir während unserm fünf Monate langen Aufenthalt in Petersburg, und ben dem ununterbrochenen täglichen Umgang mit Leuten von Stande, nicht ein einzigesmal einen Geistlichen in der Gesellschaft antraffen. In der That läßt es sich zwar nicht läugnen, daß die gemeinen Geistlichen meistens zu niedrig und unwissend sind, als daß man sie in seine Gesellschaften einlassen könnte; und die Vornehmern machen einen besondern, unter mancherlen strengen Regeln stehenden Stand aus, wohnen gewöhnlich in ihren Palästen innerhalb der Klöster; und werz den dort schen, und für das gesellige Leben untauglich. Dieser allgemeine Abris der Rußischen Herarchie gilt aber nicht von allen Mitgliedern derselben, denn ich habe

<sup>3) 3</sup>ch hatte selbst Gelegenheit, ein Bepfviel von dem Eifer der Raiserin in dieser Sache zu bemerken. Da ich die Buchruckeren der heiligen Spnode in Mostau besuchte, wurden eben drev Bande Predigten in Rußischer Sprache gedruckt. Es waren Uebersetzungen, die auf Resehl der Kaiserin von den besten Englischen, Französischen, und deutschen Schriftselbern gemacht worden, und hauptsächlich von solchen, welche die sittlichen Pflichten des Menschen recht deutlich auseinander sehen. Diese Bucher sollten dann unter die Landgeistlichen vertheilt werden, unt fie bepm Gottesbienst vorzulesen.



einige davon als Manner von feinen Sitten und erleuchtetem Berftande kennen gelernt \*).

III. Die dritte Klasse der Außischen Unterthanen begreift senen Mittelstand zwie schen den Edelleuten und Bauern, den die Kaiserin im 16ten Kapitel ihre Justruktion für das neue Gesethuch folgender Massen angiebt.

"Diese Klasse von Menschen, welche verdienen, daß wir ihrer befonders erwäht, men, und von denen sich der Staat grosse Vortheile versprechen kann, wenn sie eine "felbstständige und solche Form erhalt, welche die Verbesserung der Sitten und die "Liebe zur Arbeit zum Zweck hat, dieses ist der Mittelstand.

"Diefer aus frenen Menschen bestehende Stand gehort weder zur Rlaffe der Edele , leute, noch zur Klaffe der Bauern.

In diese Klasse muß man alle diejenigen zahlen, die weder Edelleute noch Bauern je sind; sondern die sich mit Kunsten, Wissenschaften, mit der Schiffahrt, und mit 32 dem Handel abgeben, oder Handwerke treiben.

"Auch gehören noch alle diejenigen dahin, die von burgerlichen Aeltern gebohren "find, und aus den sowohl Geistlichen als andern von uns oder unsern Vorfahren gestifteten Schulen oder Erziehungshäusern kommen.

"Gben so gehören dahin die Kinder der Offiziere, und der in den Kanzlegen ars beitenden Personen. Weil aber dieser Mittelstand verschiedener Stusen von Vorrechten fähig ist, die wir nicht umständlich abhandeln wollen, so geben wir hier bloß Gesplegenheit zu weitläufigern Untersuchungen.

Obschon auch vor der Regierung Peter des Grossen gewisse Gesellschaften von Kaussenten waren, welche besondere Frenheit genossen, die sie über den Zustand der Bauern erhoben; so waren ihrer doch sehr wenige, auch waren ihre Vorrechte, im Betracht der Monopolien der Krone und wegen der Unterdrückung, die sie nothwendiger Weise von der Gewalt der Grossen erdulden mußten, ausserst schwankend. Peter, der auf seinen Keisen in fremde Länder den Nußen und die Nothwendigkeit eines Mittels standes zum Besten der Handlung einsehen gelernt, machte verschiedene zu diesem Zweck abzielende Verordnungen, welche aber, weil sie dem Eigenthums: Justand in Rußland nicht wohl anpasten, ungeachtet ihrer inneren Güte, die gehosten Vortheile nicht hervorbrachten. Sine von den besten dieser Austalten war, daß er einigen freyen Städten verschiedene Vorrechte zugestand, die hernach Etisabeth noch vermehrte. Diese Frenheiten erstreckten sich bloß auf Petersburg, Mostau, Ustrakan, Twer, und einis ge wenige andere grosse provinzial Städte; und alle Einwohner derselben, selbst die Sandels:

Die vornehmen Geistlichen speisen an hoben Festagen manchmal an ben Tafeln der Sbelleute, wie 4. B. am St. Alexander Newsti Fest, da ich den Erzbischof von Roston benn Fursten Wolchonfti antraf.

Handelsleute nicht ausgenommen, waren in gewissen Fällen auf dem nämlichen Fuß ge, seht wie die Bauern, besonders in zween Fällen, welche in diesem Lande als unause löschliche Zeichen der Dienstbarkeit betrachtet werden: sie mußten nämlich Kopfgeld bezahlen, und wurden unter die Land: und See: Truppen ausgehoben. Die gegenwärzige Kaiserin hat den Kaussnannsstand von diesen benden gehäßigen Lasten der Dienstbarkeit befreyt; hat die Zahl und die Vorzüge der frenen Städte um vieles vermehrt; und hat vielen Kron: Vauern, und jedem frenen Mann die Erlaubniß gegeben, sich unter gewissen Bedingungen in die Klasse der Handelsleute oder Bürger einschreiben zu lassen, welche den eben beschriebenen Mittelstand ausmachen.

Die Handelsleute sind in dren Klassen getheilt. Die erste Klasse enthält diejenit gen, welche ein Kapital von 18000. Gulden besitzen; die zwote Klasse diejenigen, welche 9000. Gulden im Vermögen haben; und die dritte diejenigen, deren Kapital nur 900 Gulden beträgt.

Kraft des 47sten Artifels des berühmten sogenannten Gnaden: Manisestes, welches die Kaiserin im Jahr 1775, benm Schluß des mit den Türken geführten Krieges ihren Unterthanen ertheilte, sind alle Personen, welche sich in eine dieser Klassen einrez gistriren lassen, auf diese Bedingniß von der Kopfsteuer befrent, daß sie jährlich Sins vom Hundert von ihrem in der Handlung zirkulirenden Kapital an die Krone bezahlen \*). Die wirkliche Summe ihrer Kapitalien wird aber nicht genau untersucht, denn es hangt bloß von dem Kausmann selbst ab, die Summe anzugeben, auf die er sich geschäht wissen will. So kann jemand, der über 18000 Gulden besitzt, sich in eine der untern Kausmannsklassen, oder auch in die Bürgerklasse einschreiben lassen, wenn er lieber Kopfgeld als Eins vom Hundert seines Kapitals bezahlen, und keine weitere Frenheiten genüssen will, als die Bürger haben.

Diese Sinrichtung ben dem Raufmannsstand ist sowohl für die Krone als für die Unterthanen vortheilhaft: die Krone erhält, und die Unterthanen bezahlen gerne Sins vom Hundert ihres Kapitals, weil sie dann von der Kopfsteuer befrent sind, und noch

<sup>\*)</sup> Ich füge hier eine buchstäbliche Uebersetzung dieses wichtigen Artiscle bep. "Die Bewohner her Städte, "deren Kapital sich nicht auf 500. Rubel beläuft, und Kausteute, die für insolvent erklärt werden, sols "len von der Gesellschaft der Handelsleute ausgeschlossen, und unter die Bürger gezählt werden. Dages gen sollen alle Kürger, die sich durch ihre Industrie die Summe von 500. Rubel erworden haben, "unter das Korpus der Handelsleute aufgenommen werden. Dieses Korpus soll, wie ehedem, in drev "Klassen abgetheilt bleiben, nach dem Verhältnis des Vermögens seiner Mitglieder, sie sollen eine jähre "liche Ubgase von Eins vom Hundert des Kapitals bezahlen, das nach ihrer Augabe im Handel sirtus "lirt; dagegen sind sie von der Kopfsteuer frey. Die Bürger bleiben in der nämlichen Verfassung wie "eherem.

Auch im 46ften Artifel. "Wir erlauben allen von ihren herren frevgelaffenen Personen, fich eine "freve Stadt auszumahlen, in der fie ju leben munichen, und fich unter Die handelsleute oder Burger " derfelbigen Stadt einschreiben zu lassen zu.



auf andere Frenheiten Ansprüche haben. Auch ist es keine unbillige Auflage, ba jes der Kaufmann verhältnismäßig nach seinem Vermögen bezahlt; wächst sein Vermögen, so wächst auch seine Abgabe; fällt sein Vermögen, so nimmt auch die Auflage ab. In Nücksicht auf das allgemeine Beste der Nation, muß man diese Einrichttung als ein Meisterstück von Scharfsinn und guter Politik betrachten. Sie erweckt die Industrie, indem sie das Volk durch Ehre und Nußen zur Vergrösserung seines Kapitals ermuntert; auch gewährt sie Sicherheit gegen die willkürlichen Aussagen. Noch bringt sie dem Land einen andern sehr wesentlichen öffentlichen Nußen, indem sie einen Mittelstand bildet \*), der so, wie er an Vermögen, Kredit, und Ausehn wächst, allmählig auch mehr Frenheiten, einen grössern Einstuß und grössere Unab, hängigkeit erhalten muß.

Die Bürger machen die zwente Abtheilung dieses Standes aus. Die Benen: mung Bürger wird allen Bewohnern der frenen Stadte, ohne Rücksicht auf ihr ber sonderes Gewerbe gegeben, die sich erklaren, daß sie ein geringeres Kapital als zu 900. Gulden besißen; oder die den ehrenvollen Namen eines Kausmanns nicht ans nehmen wollen, ob sie schon jene Summe besißen. Die Bürger haben viel grössere Frenheiten als die Bauern; sind aber dadurch von den Kausseuten unterschieden, daß sie Kopfgeld bezahlen, und zum Dienst unter die Land; und See: Truppen genome men werden.

Unter diesen dritten Stand werden auch noch alle übrige frene Unterthanen des Reichs gezählt: namentlich, diesenigen Leibeigenen, die von ihren Herren die Frenz heit erhalten haben; diesenigen, welche ihre Entlassung von der Armee oder von der Flotte erhalten haben; die Mitglieder der Akademie der Künste, und andrer ähnligcher Gesellschaften; die Waisen aus dem Findelhause; und letztlich, die Kinder aller dieser frenen Leute. Alle diese Personen haben die Erlaubuss, in jedem Theil des Reichs sich ansässig zu machen, oder Gewerbe oder Handelschaft zu treiben; sie könzen sich unter die Bürger jeder frenen Stadt ausnehmen lassen; und werden auch, wenn sie ein hinreichendes Kapital haben, in die Gesellschaft der Kausseute eingezschrieben. Durch alle diese weisen Anstalten wird die Zahl der frenen Leute allmäh:

Die erst im Jahr 1767 von der Kaiserin gegebenen Definition dieses Mittelstandes beweist hinlang. Lich, daß er zuvor noch keine selbstskändige Soum hatte.

Montesquieu macht die Bemerkung, daß in Aufland kein Mittelstand sey, sondern daß alle Eingebornen entweder Stelleute oder Sklaven seyen; welches aber Herr Le Elerc widerlogt, und beweist, daß in Aufland schon von jeher eine Gattung Leute war, die weder zu den Stelleuten noch zu den Sklaven geshörten. Ges. S. 223. Allein, Montesquieu hat sich im allgemeinen eben so richtig ausgedrückt, als Le Elerc bin genauern Verstande. Denn ob es schon einige Unterthanen gab, die weder ebel noch sklavisch was ren, so war doch zur Zeit, da Montesquieu schrieb, ihre Zabl so klein, und ihre Frenheiten so unbesträchtlich, daß man nicht sagen konnte, daß sie einen Miltelskand nach dersenigen Vedeutung des Worts ausmachen, die es in den übrigen Europäischen Ländern hat.



lig um vieles anwachsen, und muß mit der Zeit einen beträchtlichen Stand der Ges sellschaft ausmachen, sobald sie auch noch das Recht erlangen, Landeseigenthum zu besißen.

Es verdient angemerkt zu werden, daß die Rußischen Handelsleute selten Nechenungsbücher halten, weil die meisten berselben weder lesen noch schreiben können, noch die Zisser kennen. Sie rechnen mit einer gewissen Maschine, die viele Reihen von Drath hat, auf denen kleine Andpschen befestiget sind. Die Andpschen in der ersten Reihe bedeuten die Einheiten, die in der zwenten zehn, die in der dritten hund dert, die in der vierten tausend, und so fort. Mit dieser Maschine Subtrahiren, Mult tipliziren, und Dividiren sie sehr genau. Doch muß ich über diese allgemeine Regel, neben einigen wenigen andern, folgende Ausnahme ansühren. Die redlichsten und geschicktesten Handelsleute sind die Einwohner von Archangel und der dortigen benachzbarten Gegend: diese können meistens lesen, schreiben, und rechnen; und viele daz von werden von den Mitgliedern der Britischen Faktoren in Petersburg zu Aussehen ihrer Waarenlager gebraucht, wo sie auch allgemein als getreue und fleißige Handzlungsdiener gerühmt werden.

Es möchte vielleicht etwas schwer senn, die Umstände anzugeben, welche verurssachten, daß die Bewohner von Archangel und der benachbarten Gegend einsichtsvolzter wurden, als die übrigen Russen, wenn man nicht folgenden Grund annimmt. Seit der ersten Entdeckung Archangels durch die Engelländer, im Jahr 1554, war diese Stadt eine lange Zeit hindurch der grosse Handelsplaß von Russland; so wurden dann manche Einwohner durch ihre Verbindung mit auswärtigen Kausseuten, welche in allem ihrem Handel grosse Genauigkeit soderten, nach und nach zu den Geschäften tauglich gemacht. Durch eine Art von lokalem Eiser, und durch angeerbten Unterzricht suhren sie dann fort, sich vor ihren übrigen unwissenden und minder ehrlichen Landsleuten auszuzeichnen, indem sie sich sowohl auf die gewöhnlich nöthigen Kenntznisse der Rechenkunst verlegten, als auch in ihren Geschäften fleißig und genau zu Werke giengen, und Wort hielten.

IV. Die vierte Rlaffe ber Rußischen Unterthanen find die Bauern.

Die Rußischen Bauern sind, mit Ausnahme der Bauern in Finland, Karelien, der Ukrane, und weniger andern \*), alle Leibeigne oder Sklaven. Sie konnen ein: getheilt werden, 1. in Kron: Bauern; 2. in Bauern, welche Privatleuten angehören.

<sup>\*)</sup> Ich meines Theils fann die Angahl und die Frenheiten der frepen Bauern nicht angeben. Le Clerc giebt folgenden Bericht von benfelben.

<sup>1. &</sup>quot;Es giebt eine Klasse von Unterthauen, die weder Ebelleute noch Leibeigene sind; man nennt sie "Odnoworzi. Dieß sind frepe Bauern, welche eigne Landereven besigen, die sie selbst bauen, oder burch andere bauen lassen.

chen, mit Inbegriff der ehemals zur Kirche gehörigen Länderenen, welche ist mit der Krone verbunden sind, ungefähr dem sechsten Theil der Rußischen Banern aus. Sie stehen unmittelbar unter der Gerichtsbarkeit der kaiserlichen Leamten. Ob sie schon gemäß ihrer Unterwürfigkeit von diesen kleinen Tyranen vielen Lünderungen ausgesetzt sind, so sind sie doch ihres Sigenthums sicherer; und da sie unter d.m Schis des Laudesherrn stehen, so werden die gar zu auffallenden Beweise von Bedrückung leichter bekannt und gehindert. Viele dieser Bauern sind in einzelnen Kreisen fren gemacht worden, und haben die Erlaubnis erhalten, sich unter die Kaussente und Bürger auß nehmen zu lassen; die ganze Klasse wird nach und nach mehr Frenheiten erhalten, so wie der Geist der Menschlichkeit und Politik sich weiter in diese Gegenden verbreitet; und so wie die Kaiserin Gelegenheit sindet, ihr großmüthiges System, m.hr Gleichheit und Frenheit unter die Unterthanen ihres weit ausgedehnten Neichs zu bringen, aussühren kann.

Die Bauern, welche Privatleuten angehören, sind auch das privat Eigenthum der Guterbesißer, so wie es Aecker und Viehheerden sind, und der Werth eines Landgutes wird auch hier, so wie in Polen, nach der Zahl der Bauern, nicht nach der Zahl der liegenden Grunde gefchäßt. Keine Verordnungen haben vielleicht mehr bengetragen, die Fesseln der Stlaveren in diesem Lande mehr zu befestigen, als die zwei Geseke Peter des Grossen: Eines, welches den Gutsherrn verbindet, der Krosne sir das Kopfgeld seiner Wasallen zu bürgen; und das andere, welches die Gü:

Busching sagt von diesen Leuten: "Die Odnoworzi (welcher Name einen Mann bedeutet, der nur sein Haus hat) sind eine Mittelgattung von Unterthanen (denn Bauern kann man sie kaum nennen) dwischen den Stelleuten und Leibeignen. So wenig sie einem Stellmann unterworsen sind, eben so wenig ist auch eigentlich iemand von ihnen abhängig; allein, verschiedene haben sich nach und nach, siedoch nicht auf ihren eigenen, sondern auf eines Stellmanns Namen, Bauern angekauft. Unter der "Kaiserin Unna Regierung ist eine grosse Anzahl von ihnen nach der Ukrainischen und Fakamstischen Linie "versetzt, und aus demselben ist die Landmilitz zur Beschühung dieser Linie genommen worden. Im "Gouvernement von Moskau wohnen längs der Occa viele von ihnen, die meisten aber sind im Belgos rodschen und Woroneschischen Gouvernement. "Erdbesch. I. B. I. Th. S. 635.

<sup>2.</sup> Le Elerc fest hinsn: "Es giebt noch andere Bauern , die nichts zur Unterhaltung der Landmilik ,, beptragen , und die der Krone jährlich für jeden Kopf zwey Rubel und siebenzig Kopefen bezahlen. Sie "find an der Zahl 24,991. Nebst diesen sind noch 532,948 ebenfalls freve Bauern , die jährlich einen "Rubel und siebenzig Kopefen bezahlen , und etwas zum Unterhalt der Truppen beytragen. "Heutige "Gesch. von Aufland S. 223.

An einer andern Stelle fagt er: "Die Bauern, welche in der Gegend von Archangel wohnen, haben "eigne Landerepen, welche sie verpfanden, verkaufen, und durch Testament verschenken können. " S. 222. Die Jamschife, oder zene Bauern, welche die Postpferde herschaffen, können ebenfalls unter eine Art von frepern Banern gezählt werden, weil sie vom Kopfgeld und vom Kriegsbienst befreyt sind.

Bu biesem gehören dann auch noch die Bauern in den von Schweden eroberten Provinzen , Ingewmanland ausgenommen , und die Rosaksischen Bauern in der Ufraine und in Sibirien.

terbefiger verbindet, eine gewiffe Bahl Refruten ju ftellen; benn biefe Berordnungen machen es ihnen aufferft angelegen , dafür zu forgen, daß feiner ihrer Bauern ohne Erlaubniß von feinem Geburtsort wegziehe. Diefe Umftande machen einen groffen Unterschied zwischen bem Schickfal des Rußischen und dem des Polnischen Bauers, und zwar zum Beften des lettern, ob er ichon in anderm Betracht wieder elender ift als der Ruffe. Wenn der Polnische Bauer zu fehr gedrückt wird, und fich zu einem andern herrn flüchtet, fo wird diefer lettere nicht dafür gestraft, daß er ihn aufnimmt; aber in Rugland muß die Perfon, welche den Bafallen eines andern herrn aufnimmt, eine schwere Geloftrafe bezahlen. Was die eignen Foderungen eines Herrn an feine Bauern betrift, ba ift er durch fein Gefet weder in Gintreibung irgend einer Sum: me , noch über die Anwendung seiner Bauern eingeschranft. Er ift allgewaltiger herr über ihre Zeit und über ihre Arbeit: einige braucht er jum Ackerban ; aus einigen macht er feine niedrigen Sausbedienten , und giebt ihnen vielleicht feine Befoldung ; und von andern fodert er eine jahrliche Abgabe. \*) Jeder Leibeigne wird alfo nach dem bloffen Gigensinne feines herrn benußt. Ginige bezahlen zwen bis dritthalb Gulben des Jahrs; andere, die ein Gewerbe treiben, werden nach ihrem vermuthlichen Gewinnst tarirt. Bon dieser lettern Art erfuhr ich einige Benfpiele : so mußte ein Mau: rer jahrlich 54 Gulden bezahlen; ein Schmied 118 Gulden; und andere vollends bis gegen 180 Gulben. Wenn fich irgend einer durch feinen Fleiß ein Capital sammelt, fo kann fein Herr es ihm wegnehmen, ohne bag er es wieder bekommt, weil nach bem alten Lehngeset, welches hier noch giltig ift, fein Sflave gegen seinen herrn einen Brozeß aufangen kann. Daher geschieht es, bag manche Bauern, welche ein groffes Rapital gesammelt haben, fich doch fur feine Summe ihre Frenheit erkaufen konnen, weil sie immer von ihrem herrn konnen geplundert werden, so lange fie Leibeigen find.

Die Art, wie manche Guterbesitzer ihre Sauern benußen, erinnert mich an bas, was die Romer ehedem mit ihren Sklaven thaten. Man erzählt vom Attikus, daß

<sup>\*)</sup> Die Raiferin selbst drudt fich so über biefen Gegenstand aus.

<sup>&</sup>quot;Es ist fein Dorf, welches nicht Abgaben in baarem Gelbe besahlt. Die Eigenthumer, welche niemal "ober fehr felten ihre Dorfer sehen, legen auf jeden Ropf einen, zwep, und bis auf fünf Rubel, ohne "sich darum zu bekummern, wie es der Bauer ansiellen wird, um dieses Gelb zu gewinnen.

<sup>&</sup>quot;Es ware sehr nothig, den Guterbesitzern Gesetze vorzuschreiben, welche sie nothigten, in der Art wie sie "sich ihre Foderungen bezahlen lassen, etwas behutsamer zu senn, und von dem Bauern solche Abgaz ben zu sodern, die ihn so wenig als möglich ist, von seinem Hause und von seiner Familie entsernen. "Auf diese Art würde man dem Ackerbau Leben geben, und die Bevolkerung des Neichs würde sich "vermehren. "Instruktion ze. S. 79

Diese Gewohnheit; die Bauern jur Bezahlung einer jahrlichen Sninme Gelbes ju zwingen, ohne daß dies se Quellen genag haben, jene Summe aufzubringen, treibt die durftigen oft zu den verzweifeltesten Mitzteln, sich Gelb zu perschaffen.



er viele seiner Sklaven dazu abrichten ließ, Handschriften abzuschreiben, welche er dann um hohen Preiß verkaufte, und sich auf diese Art ein schönes Vermögen sammelte. Nach ähnlichen Grundsäßen schicken viele Rußische Seelleute ihre Vasallen nach Mostau oder Petersburg, und lassen sie dort verschiedene Handwerke lernen. Dann benußen sie dieselben entweder auf ihren eignen Gütern, oder vermiethen, oder verskaufen dieselben um einen hohen Preis, oder lassen sich von denselben eine jährliche Summe dafür bezahlen, daß sie ihnen erlauben, ihr Handwerk zu ihrem eignen Vortheil zu treiben.

Was die Gewalt ber herren über ihre Leibeigenen betrift; fo konnen fie diefelben, vermoge eines alten Gesehes, vor ihre eignen Gerichtshofe fodern, oder dieselben auch ohne alle Prozefform abstrafen. Sie konnen ihnen auffer ber Rnutte alle Urten von Strafen anthun, sie peitschen oder einsperren laffen, sie in ein Buchthaus oder nach Sibirien schicken; furz, alle ihre Bergehungen, die nicht öffentliche Berbrechen find , bestrafen. Der herr hat zwar von Rechts wegen über das Leben feiger Sflaven feine Bewalt; benn wenn er einen berfelben fo fehr prugeln laft, daß der Stlave innerhalb dren Tagen darauf ftirbt, fo ift ber Berr des Mordes schuldig, wenn er feine andere Ursachen von dem Tode seines Knechts angeben kann. Allein, heißt dieß nicht mit der Gerechtigkeit spielen ? denn man kann gewiß jemanden graulich mighan deln; ohne daß er eben innerhalb drey Tagen sterben muffe; und geseht es stirbt ein Leibeigner innerhalb diefes Zeitraums, wer wird den Beren desfelben vor Gericht ans flagen, wenn diefer ein Mann von Ansehn ift? \*) In dem neuen Gesethuch wird Die ausschweifende Gewalt der Berren nach ben gesundern Grundfagen der Menschheits; rechte, die alle Berordnungen der gegenwartigen Raiserin fo fehr auszeichnen etwas eingeschränkt; und bas Recht zu bestrafen ift mm, so wie es stete senn follte, in ben Sanden der öffentlichen Magistratspersonen. Indessen giebt es auch ist noch Migbrau che, die aber mit der Zeit dem Ginfluß folder wohlthatigen Unftalten werden Plat machen muffen.

Ferne sen es von mir, zu behaupten, daß Unmenschlichkeit der allgemeine Karakter des Ruflischen Adels sen; oder daß es nicht manche Herren gebe, die ihre Leibeig:

<sup>4)</sup> Wie oft bleiben folche Tyrannen dem Hof unbefannt, und ungestraft! Indes wird doch manchmal ein Schelmann vor Gericht genommen. Ich nehme mir die Frenheit, ein Benspiel bavon hier einzuschalten, ob ich es schon in einem meiner frühern Werke angesührt habe.

In den Gefängnissen zu Mostau ist ein Stellmann eingesperrt, und dieser allein darf nie and seinem Berphältniß hervor gehen, eine Strase, die seinem Berbrechen keineswegs angemessen war; denn er hat te viele seiner Bauern auf eine so grausame Art prügeln lassen, daß sie darüber ffarben. Dieser Umschand deigt, wie viel Gewalt die Herren über ihre Bauern haben, beweist aber auch zugleich, daß solche Berbrechen, wenn sie entdeckt werden, nicht immer ungestrast bleiben. Nachricht von den Sestängnissen 26. S. 12.

nen mit größter Gute und Billigfeit behandeln. Auch weiß ich wohl, daß fich viele Bauern in so guten Umftanden befinden , daß sie sich schone Kapitalien gesammelt haben, ohne besorgen zu muffen, daß ihnen diefelben geraubt werden; und daß eini: ge fogar unter dem Ramen ihrer Berren Landerenen befigen. Wenn wir aber von der andern Seite bas abscheuliche Vergnugen bedenken , welches viele darin fegen , ihre Untergebene zu tyrannisiren; so haben wir billige Urfachen, zu schluffen, daß die Bauern überhaupt noch graufam gedrückt werden. Gin scharffinniger Schriftfteller hat die gute Bemerkung gemacht, daß " so wie die Unterwürfigkeit unter einem fleis " nen Fursten , deffen Gebiet fich nicht weiter als über eine einzige Stadt erftreckt , viel alaftiger ift, als die unter einem groffen Monarchen : eben fo fen auch die hausliche "Sflaveren viel graufamer und druckender, ale jede Urt von burgerlicher Unterthanigs "feit. " Eben dieser Schriftsteller fett auch noch folgende, hieher sehr wohl paffende Unmerkung hinzu: " Es läßt sich auch fein mahrscheinlicherer Grund für die strengen, sich mochte fagen, barbarifchen Sitten ber altern Zeiten erbenken, als die Gewohn " heit der hauslichen Stlaveren ; durch welche jeder Mann von Unfeln ein fleiner " Enrann, und unter ber Schmeichelfucht, Unterwürfigfeit, und niedertrachtigen Rrums "nung feiner Sklaven erzogen ward. \*) " Wie kann man also ein Land zivilifirt nen: nen , in welchem die hausliche Sklaveren noch im Gange ift !

Die Bafallen , welche für ihre herren arbeiten , befommen gewohnlich ihren Un: terhalt, oder ein fleines Stuck Land ju ihrem eignen Gebrauch; und fo haben fie bann Die alltäglichen Lebensbedurfniffe, welche aber frenlich so unbeträchtlich find, daß fie bochft wenig koften. Das bischen Geld, welches fie ebenher noch manchmal erhaschen konnen, verwenden fie auf Kleidung oder Brandtewein. Dieienigen, welche gegen Diese allgemeine Gewohnheit das durch Arbeit oder sonstiges Gewerb erhaltene Geld aufsparen , verbergen fo viel moglich ihren erworbenen Gewinnft ; fie verandern felten ihre Lebensart, und vergraben gemeiniglich ihr Geld in die Erde. Diefe Gewohnheit ift unter andern auch eine Urfache, baß fo wenig Gilbermunge im Umlauf ift, weil Diese am meisten zu folchem Gebrauch zusammengesucht wird. Das Berbergen bes Geldes ift in allen morgenlandischen Reichen fehr gewöhnlich, weil man bort so wenig Sicherheit seines Eigenthums hat; und weil das Wolf in einem solchen Zustand von Stlaveren lebt , daß es aus Furcht ber beständigen Blunderungen nicht einmal den Reichs thum genuffen tann, den es fich erworben hat. Dem ungeachtet find die Ruffen febr gewinnfüchtig , und vielleicht giebt es feine Raufleute , die für ihre Waaren fo viel fodern und fo wenig annehmen, als die Rußischen : ein sicherer Beweis der unauf: hörlichen Bedrückungen.

<sup>\*)</sup> Sume's Wersuche.



Die Rußischen Bauern sind dafür eben nicht sehr zu bedauern, daß ihnen gewisse Bequemlichkeiten mangeln, die man ben andern Bolkern unter die allgemeinen Lebense bedürfnisse zählt; die Gewohnheit macht ihnen diesen Mangel erträglich. Aber darüs ber verdienen sie Mitleib, daß sie ihren Herren so gar strenge unterworfen sind. Der erstere Umstand macht sie abgehärtet, geduldig, und genügsam; aber der andere macht sie niedergeschlagen, kriechend, hartnäckig, sorgenlos, und auf eine gewisse Art sühllos.

Ein Bauer kann seine Frenheit erhalten, 1. Durch die Frenlassung, welche ben dem Tode ihres Herrn gewöhnlich denjenigen ertheilt wird, die in seinem Hause gedient haben; 2. Durch Loskaufung; 3. Durch den Dienst ben der Armee oder auf der Flotte; denn jeder Bauer ist fren, sobald er zum Kriegsdienst ausgehoben wird, und bleibt auch fren, wenn er immer seinen Abscheid wieder erhält; und in allen diesen Fällen hat die Kaiserin die Mittel zur Erhaltung der Frenheit erleichtert, indem sie verschiedene Nechte der Krone sahren ließ, welche der Frenlassung im Wege standen. Ob nun schon Ihre Majestät den ursprünglichen Eigenthums: Zustand nicht so abändern kann, daß sie den Bauern als privat Leuten einige wesentliche Frenheiten ertheile, welche den Vorrechten des Abels nachtheilig wären; so hat sie doch den Zustand dere selben nicht vernachlässiget, sondern verschiedene Gesehe zum Vesten derselben gegeben, die ihnen einige Erleichterung gewährt haben.

Durch die Erlaubniß, die sie denselben gab, sich in jedem Ort ihres Neichs nies derzulassen, und sich nach dem Verhältniß ihrer Kapitalien unter die Bürger oder Kaussente einschreiben zu lassen, hat sie der Frenheit derselben eine gewisse Selbsistänz digkeit gegeben, und den Gewerbsgeist aufs thätigste ausgemuntert. Sie hat jene drüschende Gesehe abgeschaft, die in gewissen Gezenden allen Bauern verbotten, ohne Einwilligung des Gouverneurs oder des Wanwoden der Stadt, zu heirathen; denn diese Leute presten den Brantleuten gewöhnlich ein Geschenk ab. Durch die Ausselbung dieser Taxe auf die Nechte der Menschheit, hat die Kaiserin, so viel in ihrer Macht stad, sehr wirklich alle Hindernisse der Ehen aus dem Wege geräumt. \*)

Bu meinem größten Erstaunen mußte ich erfahren, daß kein einziger Rußischer Selmann seine Vauern frengelassen habe, wie es doch einige Polnische Secllente gethan haben. Ich getraue mir aber vorherzusagen, daß diese Zeit nicht mehr weit ent fernt sen, obschon ist noch das allgemeine Vorurtheil herrscht, daß die Vauern nicht

fähig

<sup>\*)</sup> Sehet ben 17ten Artifel bes benm Friedensichluß mit ber Pforte gegebenen Manifeftes.

<sup>&</sup>quot;In gewissen Gegenden unsers Reichs ift es bisher nothig gewesen, sur Heirath eine Erlaubniß vom Gow "verneur der Provinz, oder vom Waywoden der Stadt zu haben; und diese Erlaubniß wurde gewöhns "lich mit Geld ader Lieh erkauft. Wir schaffen diese Gewohnheit ab; und von dieser Zeit an soll es "jederman frey stehen, ohne solche Erlaubniß zu heirathen.

fähig waren, die Frenheit zu benußen. Und dieß mag nun frenlich von manchen der: selben buchstäblich wahr senn, weil sie ohne eine vorhergegangene nothige Unterweisung kaum im Stande senn würden, einigen wahren Nuhen von ihrer Frenheit zu ziehn, welche manche als eine Befrenung von der Arbeit und als eine Bewilligung zur Auszgelassenheit ansehen könnten.

Noch vor einem Jahrhundert wurde wohl schwerlich jemand in Rufland die Kras ge aufgeworffen haben, ob die Bauern fren fenn follten ? Aber Wiffenschaften und Aufflarung, welche nun auch in diesen Gegenden in dammern anfangen, haben schon fo viel Forschungsgeist verbreitet , daß ahnliche Gegenstande nicht selten offentlich abs Ein merkwürdiges Benspiel in dieser Sache ist vor furzem vor: gehandelt werden. gefallen : als Folge von einem Geschent von taufend Dukaten, das im Jahr 1766 eine ungenannte Perfon an die Dekonomische Gesellschaft in Petersburg schickte, und nach dem Berlangen diefer Perfon, fehte die Gefellschaft einen Preis von funfzig Dus katen, und eine goldene Munze von 25. Dukaten an Werth, für die beste Abhandlung auf folgende Frage: "It es dem Staat vortheilhafter, wenn die Bauern Land: " eigenthum oder bloß perfonliches Gigenthum befigen; und wie weit foll das Eigene , thums : Recht zur Beforderung des allgemeinen Wohls ausgedehnt werden? " Es kamen zur bestimmten Zeit hundert vier und sechszig Abhandlungen ein; und den Preis erhielt Br. Bearde Doktor der Rechte zu Uchen, für einen franzosischen Auffat über Diesen wichtigen Gegenstand zu Gunften der Bauern. Diese Abhandlung machte mir benm Durchlesen ungemein viel Bergnigen; weil der Verfasser, da er die Bortheile des Landeigenthums ber Bauern beweist , doch auch die Schwürigkeiten nicht übergeht , welche ben ber Ausführung einer fo wichtigen Sache nothwendig aufftoffen muffen. Er ift keiner von jenen spekulativen Theoretikern , die ohne weiters die fundamental Gefete eines Reichs umftoffen wollen; fondern empfielt der Regierung, fie foll den Bauern nur nach und nach Frenheiten ertheilen, und ben zwar langfamen aber fichern Weg des Unterrichts und der Ausbildung gehen. Diese und noch mehr andere Abs handlungen über diesen Gegenstand find in Petersburg gedruckt worden; und werden gang gewiß dagu bentragen, den wohlmennenden Forschungsgeist mehr angufenern, und folche Grundfabe von Wohlthatigkeit ju verbreiten , die mit der Zeit unfehlbar gute Wirfung thun muffen.

Die folgende scharssinnige Bemerkung der ihigen Kaiserin begreift vielleicht in wend gen Worten das Beste, was man über diesen Gegenstand sagen kann. "L'Agriculture ne pourra jamais prosperer laa, ou l'agriculteur ne possede rien en propre. \*) "

Aus dieser alfgemeinen Urbersicht der verschiedenen Menschenklassen in Rußland kann man schlussen, daß die Russen sich zwar der National-Bildung immer mehr nahern,

<sup>\*)</sup> Der Ackerbau fann bort nie blubend merben, wo der Landmann fein Sigenthum besigt. Inftruktion ic. G. 83. (II. 23and.)

\_\_\_\_

aber noch ziemlich weit von derfelben entfernt sepen; daß eine allgemeine Volksverbesserung nicht Statt haben könne, so lange sich der größte Theil derselben noch in ganze licher Sklaveren befindet; und daß keine wirksame Veränderung in den Sitten der Nation herrschend werden könne, so lange das Volk nicht vollkommene Sicherheit seiner Person und seines Eigenthums genüßt; denn was kann solche Leute aufmuntern, sich in irgend einer Kunst vollkommen zu machen, wenn sie die Früchte ihrer Arbeit nicht genüssen können, sondern im Verhältniß ihres Gewinstes und ihres Fleisses immer mit größern Abgaben beladen werden!

## Sechstes Capitel.

Akademie der Wissenschaften. — Ihr Ursprung und ihre Stiftung. — Ihre Abhandlungen. — Mitglieder. — Bibliothek. — Naturalien: Rabis net. — Knochen von Elefanten und andern Thieren, die man in Sibirien gefunden hat. — Gediegenes Rupfer und Eisen. — Goldne Verzierungen von verschiedenen alten Grabmählern. — Rußische Münzen. — Wächsernes Bild Peter des Grossen. — Globus von Gottorp. — Akademie der Künste. — Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues. — Kadetten: Korps. — Erziehungsstift für adeliche Fräulein.

Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften hat ihre Errichtung Peter dem Grossen zu werdanken. Dieser grosse Monarch, welcher auf seinen Reisen den Außen der öffentlichen Gesellschaften zur Ausmunterung und Beförderung der Wissenschaften bez merkt hatte, faßte den Endschluß, auch in St. Petersburg eine Akademie der Wissenzschaften zu stiffen. Diese Gesellschaft wurde nach dem Entwurf des Wolf und Leibniß, welche Peter darüber zu Rathe gezogen hatte, eingerichtet; und verschiedene gelehrte Ausländer wurden eingeladen, Mitglieder derselben zu werden. Peter machte selbst den Plan, und unterzeichnete ihn am 10ten Februar 1724, wurde aber durch seinen plössischen Tod gehindert, denselben auszusühren. Indessen vernichtete sein Tod diese Aussührung nicht; denn Katherine die I. errichtete am 21sten Dezember 1725 die Gessellschaft ganz nach Peters Plan; und am 27sten eben dieses Monats versammelte sich die Akademie zum erstenmal. Am 1sten August 1726 beehrte Katherine die Versammelung mit ihrer Gegenwart, und Prosessor Bilsinger, ein berühmter Deutscher Naturzstündiger, las eine Abhandlung über die Fortschritte, welche man mittels der Magsnet: Nadel zur Entdeckung der Meers: Länge gemacht hat. \*)

<sup>\*)</sup> Seh. Nachricht von der Kais. Akademie in Schmidts Beptrag. S. 35. auch im Jour. von St. Petereb. Jun. 1779. S. 383.



Die Kaiserin sehte einen Fond von ungefähr 37000. Gulden \*) jährlich zur Unzerhaltung der Akademie aus. Es wurden fünfzehn Mitglieder, lauter gelehrte und berühmte Leute, unter dem Titel als Professoren in verschiedenen Fächern der Wissen: schaften aufgenommen und pensionirt. Die berühmtesten dieser Professoren waren Nikolaus und Daniel Bernoulli, die zween De l'Isle's, Bilfinger, und Wolf.

Unter der furzen Regierung Peter des II. wurden den Mitgliedern ihre Jahrgelz der nicht weiter bezahlt, und die Akademie überhaupt ward vom Hofe ganzlich verz nachläßiget. Unter der Kaiserin Anna aber kam sie wieder empor; und diese Fürstin stiftete unter der Aussicht der Prosessoren sogar noch ein Erziehungshaus für die Jusgend dazu. Bende Institute blühten einige Zeit lang, unter der Aussicht des Barron Korf, vortressich; nach seinem Tode aber, gegen das Ende der Regierung Annens, wurde eine untaugliche Person zum Präsidenten gemacht, und da giengen die geschicktesten Mitglieder aus Rußland weg. Ben der Thronbesteigung Elisabeths bes kam die Akademie neues Leben: Der ursprüngliche Plan derselben wurde etwas erweiztert und verbessert; es kamen wieder einige der gelehrtesten Ausländer nach Petersburg zurück; und zu einer guten Vorbedeutung für die Wissenschaften in Rußland, wurden zween einzebohrne Russen von vielem Verstand und Fähigkeiten, Lomonossow und Rusmowsch, die auf auswärtigen Universitäten studiert hatten, unter die Mitglieder derselben ausgenommen. Die jährlichen Einkünste der Akademie wurden bis auf 90,000. Gulz den vermehrt \*\*), worauf bald die neue Einrichtung zu Stande kam.

Die gegenwärtige Kaiserin hat, gemäß ihrem gewöhnlichen Eifer für die Ausbreitung nüglicher Kenntniße, die Akademie näher unter ihren unmittelbaren Schuß genommen. Sie hat die Stellen der Direktoren zum grösseren Vortheil der ganzen Gessellschaft abgeändert; hat manche Mißbräuche verbessert, und neuen Geist der Thätigskeit in die Bemühungen derselben gebracht. Auf die besondere Empfehlung ihrer Majesstät haben die einsichtsvollesten Professoren in die verschiedenen Provinzen ihres grossen Reichs gelehrte Reisen gethan; und da der Fond der Akademie nicht hinreichend war, alle nöthigen Unkosten dieser Keisen zu bestreiten, so hat die Kaiserin der Akademie ein Geschenk von 18000. Gulden gemacht, und dieses so oft wiederholt, als es die Umstände soderten \*\*\*).

Die Absichten und Endzwecke dieser Reisen sieht man aus den Auftragen, welche die Akademie den Reisenden mitgegeben hat. Diese Auftrage waren, daß die Gelehr:

<sup>\*) &</sup>quot;Summam a Petro Magno conflitutam viginti quatuor millium nongentorum & duodecim rubello"num. "Nov. Com. I. p. 5.

<sup>\*\*) ,</sup> Clementissime jubemus adjici octo & viginti millia rubellones trecentos & octoginta sex. Dov. Com. I. p. 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Bacmeifter , Rug. Bibl. I. B. G. 50.



ten ihre Untersuchungen über die mancherlen Arten von Erbe und Gewässer machen sollten; über die vortheilhafteste Art, wüsse Gründe anzubauen; über die Krankheiten von Menschen und Thieren n gewissen Gegenden, und die besten Mittel, jene Krankheiten zu heben; über die Emporbringung der Viehzucht, besonders der Schafzucht; über die Zucht der Vienen und Seidenwürmer; über die besten Plätze zum Fischen und Jagen; über die Mineralien; über die Künste und Handwerke; über die Zusammen: tragung einer Flora Russica, oder Sammlung aller einheimischen Pflanzen: besonders wurde ihnen ausgetragen, die Grade der Länge und Breite von den vornehmsten Städeten zu berichtigen; astronomische, geographische und meteorologische Beobachtungen zu machen; den Lauf der Flüsse auszunehmen; die genauesten Landsarten zu entwersen; die Sitten und Gebräuche der verschiedenen Völserschaften, ihre Kleidung, Sprachen, Altertümer, Traditionen, Geschichte, Religion, genau zu bemerken und umständlich zu beschreiben; kurz, alles das zu thun, was zur Kenntniß des wahren Zustandes vom ganzen Russischen Reiche bentragen kann.

Diese Reisen haben soviel bewirkt, daß sich wohl kein anderes Land rühmen kann, daß innerhalb so wenig Jahren so viele vortreffliche Bücher über seinen innern Zustand, über seine natürlichen Produkte, über seine Topographie, Geographie, und Geschichte; über die Sitten, Gebräuche, und Sprachen seiner verschiedenen Volkerzschaften seinen versaßt worden, wie die Akademie der Wissenschaften in Petersburg herz ausgab; so, daß wir der von einem ungenannten Schriftsteller über diesen Gegenstand ges machten Anmerkung vollkommen benstimmen müssen: "Alle diese Absichten sind von " unsern verdienstvollen Gelehrten vollkommen erfüllt worden; und man hat mit Recht " behauptet, daß die Naturgeschichte nie mit Einmal einen solchen Zuwachs von Reich; " thümern erhalten habe, als durch die Bemühungen dieser wahrhaft nußbaren Mänz, ner; und ihre Nachrichten sind zum ewigen Denkmal ihres Eisers, ihrer Einsichten, " und ihrer unermüdeten Thätigkeit geworden \*)!,

Die berühmtesten unter diesen Reisenden find Pallas, Gmelin, Guldenstäbt \*\*), Georgi, und Lepechin.

Die ersten Arbeiten dieser Gesellschaft erschienen im Jahr 1728, unter dem Titel: Commentarii Academia Scientiarum Imperialis Petropolituna ad An. 1726, mit einer Zueignungsschrift an Peter ben II. Unter Dieser Gestalt erschienen die Fortsetzungen bis auf das Jahr 1747, da die Abhandlungen Novi \*\*\*) Commentarii Academia &c.

<sup>\*)</sup> Histoire des Decouv. par divers favans Voyageurs, &c. Introduction.

<sup>##)</sup> Ueber Pallas, Smelin, und Guldenftabt wird ber Lefer im nachften Rapitel umftanblichere Nachriche ten finden.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Hunc autem & fequentes tomos Novorum Commentariorum nomine ideo venire, quia Academia "nunc novis legibus infructa est, & Classes h c alirer, ac in præcedentibus tomis fieri solebat, dis-

genannt wurden. Im Jahr 1777. anderte die Akademie neuerdings ben Titel in Ala Academia Scientiarum Imperialis Petropolitana, und machte auch in der Gintheilung und dem Plan des Werks einige Beranderungen. Die Schriften, welche biebabin in lateinischer Sprache verfaßt waren, werden auch ist entweder in diefer oder in fran: zosischer Sprache geschrieben, und unter dem Litel Partie Historique, ist allzeit eine Borrede bengefügt, welche eine Nachricht von den Unternehmungen, Zusammenkunf ten, von der Aufnahme neuer Mitglieder, und andern wichtigen Vorfallen der Afa, demie giebt \*). Bon den Kommentarien wurden vierzehn Bande herausgegeben. Der erfte Band der Neuen Kommentarien erschien im Jahr 1750, und der 20ste im Jahr 1776. Unter dem neuen Titel Acta Academia find fieben Bande erschienen, und jes Des Jahr kommen zwei neue heraus. Unter diesen Abhandlungen find eine Menge scharffinniger und wohl ausgearbeiteter Untersuchungen über verschiedene Theile der Wif fenschaften , und befonders über die Naturgeschichte, welche ihren Berfassern die größte Chre machen; ja man kann ohne Uebertreibung behaupten , daß feine Gesellschaft in Suropa fich durch meisterhafte Abhandlungen, besonders über reine und vermischte Mathematif, so fehr ausgezeichnet habe. Die Atademie besteht noch ist, wie ben ihrem Anfang; aus funfzehn Professoren, ohne dem Prafidenten und Direktor. Jeder der Professoren hat ein haus, und eine jahrliche Besoldung von 1800 bis 5400 Gulben. Mebit den Professoren find noch vier Adjunkten da, die ebenfalls Benfionen haben. ben den Sikungen gegeuwärtig find , und gelegenheitlich in die erledigten Stellen einrücken.

Zur Zeit, da ich in Petersburg war, bestand diese Akademie aus solgenden Mikgliedern; Präsident\*\*), Graf Zhrillus Gregoriewitsch Rosomouski. Direktor, Sergius Domaschnew. 1. Leonhard Euler \*\*\*), Prosessor der Mathematik, ausgenommen 1727.

— 2. Gerhard Friederich Müller, Geschichtschreiber, und Archivarius in Mostan, 1731. — 3. Jakob Stählin, 1736. — 4. Franz Aepinus, 1757. — 5. Semen Kotelnikow für die Mathematik, 1757. — 6. Johann Albert Euler, Sohn des Berühmten Eulers, für die Philosophie, 1766. — 7. Stephan Rumowsky, sür die Astronomie, 1763. — 8. Kaspar Friderich Wolf, für die Anatomie, 1767. — 9.

<sup>&</sup>quot; positæ inveniuntur. " Nov. Com. Vol. I. p. 4. — In eben diesem Banbe find auch die Statuten für die neue Einrichtung der Gesellschaft bengefügt S. 9 — 92.

<sup>11)</sup> Acta Pet. auf das Jahr 1771. P. I.

<sup>\*\*)</sup> Die Prasidentenstelle ben der Arabemie benist ist die Furstin Daschkow. Diese gelehrte Furstin hat einen Plan jur Stiftung einer ahnlichen Gesellschaft gemacht, wie die Academie Frangoise ift, und die aus sechsig Mitgliedern bestehen soll. Die Kaiserin hat den Plan genehmiget, und schon einen Fond zu dese sen Aussuhrung angewiesen.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefer groffe Philosoph ftarb an einem Schlagfuß am 18ten September , 1783.



Peter Simon Pallas, für die Naturgeschichte, 1767. — 10. Erich Larmann \*), für die Ackerbaukunst, 1770. — 11. Aleren Protassow, für die Anatomie, 1764.

12. Jwan Lepechin, für die Naturgeschichte, 1771. — 13. Wolfgang Ludwig Kraft, für die experimental Physik, 1771. — 14. Andreas Johann Lerel, für die Arono: mie, 1771. — 15. Anton Johann Güldenstadt, für die Naturgeschichte 1771, seite dem gestorben. — Die Adjunkten waren 1. Peter Inosodsow, für die Astronomie, 1768; im Jahr 1779. zum ausserordentlichen Professor angestellt. — 2. Johann Gottessieb Georgi, für die Chemie, 1775. — 3. Nisolaus Fuß, für die Mathematik, 1775. — 4. Michael Golowin, sür die experimental Physik, 1775.

Auf diese allgemeine Nachricht von der Stiftung, dem Fortgang, und dem gegen: wärtigen Zustand der Akademie solgt wohl am natürlichsten eine Beschreibung der Bibs liothek, des Naturalien: Kabinets, und andrer Seltenheiten, die ich während meines Aufenthalts in Petersburg östers besuchte.

Berr Bacmeifter, der Bibliothekar, hat in einer feiner neuern Schriften \*\*) die aute Bemerfung gemacht, daß der Krieg, welcher in den meiften gandern den Wiffen schaften nachtheilig ift, in Rugland diefelben nur mehr befordert habe. Die Biblio: thef hat ihren Uriprung den 2500. Banden ju verdanken , welche Veter der Groffe In feinem Arieg mit den Schweden ju Mittau wegnahm! nachher ward fie von eben diesem Raifer und seinen Nachfolgern vermehrt; und lettlich ward fie durch die feltne Buchersammlung des Fürften Radziwil bereichert, welche die Ruffen mahrend den Unruben in Volen, im Jahr 1772 ju Rewiß wegnahmen. Berr Bacmeifter verfte cherte mich, daß feit diefer lettern Acquisition die Zahl der Bucher sich auf ungefahr 36000, belaufe. Die altesten Handschriften sind die im Jahr 1298 geschriebenen Les bensbeschreibungen der Beiligen, und eine Chronif vom Reftor, dem altesten Be: schichtschreiber dieses Landes. Diese Chronif, und dann noch die Chronifen von Nom: gorod, Pleftow, von der Ufraine, von Rafan, und Uftrafan, die Stammtafeln ber erften Großfürsten, von Bladimir dem Groffen bis auf den Bar Iwan Wasiliewitsch. die im 12ten, 13ten, 14ten, und den folgenden Jahrhunderten find gefchrieben wor den, belehrten mich, daß Rußland an Urkunden sowohl für die frühern als für die fpatern Zeiten sehr reich sen \*\*\*). Alle diese Urkunden find in Glawischer Sprache ge: schrieben. Unter die Handschriften, welche sich auf die Rußische Geschichte beziehn, gehoren vorzüglich auch die 16 Folio: Bande, welche die Unterhandlungen der Mini: fter Peter des Groffen vom Jahr 1711 bis 1716 enthalten; und dann noch 30. Bande von der ministerial Korrespondenz des Fürsten Menzikow, von 1703 bis 1717.

<sup>\*)</sup> Da Larmann beforbert murbe , fam der beruhmte Schwedische Mineralog Ferber an feine Stelle.

<sup>\*\*)</sup> Effai fur la bibliotheque &c, del Academie des Sciences. \*\*\*) Sehet das VIII. Kapitel.



Diese Sammlungen wurden sehr gute Materialien zu einer zuverläßigen Geschichte Peter bes Groffen liefern, Die uns noch immer mangelt.

Eine Handschrift, die zwar ganz neu ist, wird dem ungeachtet sehr hoch geschäht, und dieß in Betracht der erhabnen Person, die sie geschrieben hat; auch wird sie in einem Kästchen von vergoldetem Metall ausbewahrt. Dieß ist die Instruktion der Kaiserin an die zur Verfassung eines neuen Gesetzbuches ernannte Kommision. Diese Instruktion ist von der Kaiserin selbst entworfen, und mit ihrer eignen Hand geschrieben. Sie wird allezeit auf die Tasel gestellt, so oft die Mitglieder der Akademie eine feverliche Sigung haben.

Unter andern Büchern zeigte mir der Bibliothekar eines, welches die Geschichte und die Briefe der Apostel enthält, und darum merkwürdig ist, weil es das erste in Rußland gedruckte Buch ist \*); es trägt die Jahrzahl 1564, und kam aus der in Moskau errichteten Buchdruckeren. Das Papier ben diesem Buch ist gewiß aus uns sern Manufakturen, denn ich habe den englischen Stempel ganz deutlich darauf erkaunt; auch sinden wir in Hacklunt das Papier als einen der ersten Artikel, welche Rußland

aus England erhielt.

Diese Wibliothef enthält wahrscheinlich eine grössere Anzahl Schinesischer Bucher, als man in irgend einer andern Sammlung in Europa sindet. Sie sind in Folianzten eingetheilt, und bestehen aus 2800 einzelnen Stücken. Einen genauen Ratalog davon hat vor kurzem Herr Leontiew geliesert, welcher sich viele Jahre in Peking austhielt, wo eine Rußische Kirche und einige Studenten sind, um die Sprache zu lernen. Wisher haben wir bennahe bloß von den Franzosen Nachrichten über den inneren Zusstand des Schinesischen Reichs erhalten können; nun aber hat die freundliche Gemeinsschaft zwischen den Hösen in Petersburg und Peking die Erhaltung Schinesischer Büscher um vieles erleichtert; und die Errichtung eines Seminariums in Peking hat na türlicher Weise den Russen Gelegenheit verschaft, eine allgemeinere und genauere Kenntniß jenes Landes sich zu erwerben. Daher sind auch seit kurzem in Petersburg sichon manche wichtige Nachrichten über die Gesehe, die Geschichte und Geographie von Schina aus den in Peking selbst bekannt gemachten Urschriften ausgezogen, überzseht, und gedruckt worden.

Die mancherlen Gegenstände der Naturgeschichte sind in mehrere Gemächer verstheilt. Dieses : Naturalien Kabinet, welches an einheinnischen Produkten ungemein reich ist, wurde durch mancherlen Seltenheiten, welche Pallas, Gmelin, Guldenstädt

Hoferr Michols berichtet uns, daß dieß Auch gehn Jahre lang unter der Presse war, und daß die ersten Auchbrucker in Rußland Jwan Hoberson und Peter Timosiosssom waren. Sehet "Ursprung der Buchbatterlungt. 1776.20 S. 288.

und andere gelehrte Professoren auf ihren Reisen durch die Rußischen Provinzen same melten , um ein betrachtliches vermehrt. Alle Diefe Geltenheiten umftandlich ju befchreiben , ift über meinen Plan , und über meine Rrafte; nur einige wenige Begenftande will ich anführen, die meine Ansmerksamkeit besonders an fich gogen. In einem Zimmer sind die ausgestopften Thiere und Bogel. Unter jenen beobachtete ich vor andern das Equus Hemionus, eine Urt von wildem Pferd, das viefe Uehnlichkeit mit einem Maulesel hat: vermoge feiner Mahne, feiner Ohren, Fuffe, bes Schwan ges, und befonders des schwarzen Streifes über ben Rucken, gleicht es einem Efel; an den übrigen Theilen aber einem Pferd. Es ift das namliche Thier, welches Urie floteles Hamonios nennt, das zu seiner Zeit in Sprien gefunden ward, und von ihm wegen der demfelben eignen aufferordentlichen Schnelligkeit und Fruchtbarkeit febr ges rubmt wird. Die Mongolen nennen es Dichiggetet, welches so viel heißt, als großohricht; und ben den Naturkundigern ift es auch unter dem Namen Mulus Dauricus bekannt, weil es in Daurien, an den Fluffen Umur, Onon, und Orgun gefund den wird. Doch find fie da nur in geringer Ungahl, und abgesondert von jenen gahl: reichen heerden, die in den groffen Tartarischen Buftenenen gegen die Gudseite der Rufischen Provinzen herumstreifen. Ihre Schnelligkeit ift jum Sprichwort gewor: ben, und foll fogar jene der Gazellen noch übertreffen : Die Latarn befchreiben diefes Thier als febr muthig, und fo wild , daß es nicht fann gegahmt werden. herr Dal las hat in ben Neuen Rommentarien der Akademie eine fehr genaue Befchreibung und Abbildung von diesem Thier geliefert, auch Br. Pennant, in feiner Geschichte der vierfüßigen Thiere, wo fie ber wißbegierige Lefer finden fann. Unter den übrigen Thieren , die in Rufland und den benachbarten Gegenden angetroffen werden , habe ich noch besonders bemerkt den wilden Widder, den die Mongolen Urgoli, und Lin ne Capra Ammon nemnt, und welcher in den muften Beburgen an der Gubfeite bes See Baifal wohnt; und den Bos Grunniens des Linne , oder den grungenden Ochsen Des Pennant. Diefer lettere halt fich in der Tataren und in Thibet auf. Ich führe ihn hier wegen der ungewöhnlichen Schonheit feines Schwanzes an, welcher bicht und fliegend, und wie glanzende Seide ift. Diese Schwanze find ein betrachtlicher Ausfuhr: Artifel aus Thibet. Die Indier befestigen einen fleinen Bufchel diefer haare an eine Sandhabe, und brauchen fie ftatt eines Fliegenwedels ; die Schinefer farben folche Bufchel mit Scharlachfarbe, und verzieren ihre Mugen damit ; und die Turken brauchen fie jur Bierde ihrer Standarten. Ich fah auch den Steinbock, den weiffen Baren, den Germes lin, die Biefam : Ratte, und das fliegende Gichhorn; unter den Umphibien das Geepferd, Deffen Saugabne fatt Belfenbein gebraucht werden; und den Gee: Otter, der wegen feinem Pelamert febr gefchatt wird. Diefer lettere wird an den Ruften von Ramtschatta, und in den aleutischen und Buche: Inseln gefangen, und fein Fell fehr theuer an die Schinefer verhandelt. Machher

Nachher folgen die Sammlungen von Bögeln, Jusekten, Fischen, Schalthieren, und getrockneten Pflanzen, welches alles aufs genaueste nach dem System des Linne in Ordnung gebracht ist.

In groffe Erstaumung seste mich die Menge und Mannchfaltigkeit der Knochen und Zahne von Elefanten, Nashörnern und Buffeln, die man in verschiedenen Theilen dieses Reiche, besonders aber in den südlichen Gegenden von Sibirien aus: gegraben hat. Die Aussicht ihrer sehr auffallenden Berschiedenheit machte mir Lust zu untersuchen, wie man sie in einem Lande finden konnte, wo die Thiere, denen sie ausgehören, stets unbekannt gewesen sind.

Peter, der zwar ein groffer Monarch, aber kein Naturkundiger war, glaubte, daß die Zähne, welche man ben Woronesch fand, Ueberbleibsel von den Elefanten aus der Armee Alexander des Groffen waren, der, nach dem Zeugniß einiger Schrift: steller, über den Don gegangen; und bis Kostinka vorgerückt senn soll.

Der berühmte Bayer, dessen Ansehen in der gelehrten Welt mehr gilt, vermuthet, daß die in Sibirien gesundene Elefanten: Knochen und Zahne von den Elefanten herkommen, die während der Kriege der Mongolen mit den Persern und Indiern in diese Gegenden gekommen seinen, und diese Vermuthung scheint dadurch einiger, massen bestärft zu werden, daß man in einer Sibirischen Grabstätte ein ganzes Steslet von einem Elesanten gesunden hat. Allein sie wird, nach einer sehr richtigen Bes merkung des Herrn Pallas, dadurch widerlegt, wenn man bedenkt, daß die Elesanten aller Indischen Armeen nicht so viele Zähne in diese Gegenden hätten bringen könsnen, als man bereits gesunden hat, ohne diesenigen mit in Anschlag zu bringen, die wahrscheinlicher Weise noch vergraben sind \*).

Eben dieser scharssinnige Naturkundiger hat eine weitläufige Beschreibung von dies sen ausgegrabenen Knochen geliesert, und sich zu erklären bemuht, wie sie in diese Gesgenden gekommen seven\*). Nach einer genauen Untersuchung derselben in dem Kabis net schloß er, daß, da diese Knochen gleich häusig durch alle nördliche Gegenden von Europa zerstreut sind, in den frühern Zeiten das Klima daselbst nicht so strenge, sondern wahrscheinlich warm genug gewesen sen, daß Elesanten, Nashörner und aus

<sup>\*)</sup> Nov. Com. XIII. p. 440.

<sup>\*\*)</sup> Nov. Com. De Ossibus Sibiriæ fossilibus. Er sagt , daß man in krinem Lande so viele Knochen aus gegraben habe, wie in Sibirien; und daß man daselbst eine solche Menge von Elesanten Sahnen gesuns den habe , daß sie einen betrachtlichen Handels Artikel ausmachten. ;, Nulla tamen unquam regio totntuntaque in hoc genere, gravissmarum & antiquissmarum telluris mutationum monumenta prodicit,
nprodicit, ac Sibiria nostra, cuius subterraneum Ebur, quamquam hodiernum nonnisi casu riparumnque ad majora flumina ruinis detegi soleat, sei tamen sie quoque copia legitur, ut inter merces
nindigenas non ultimum obtineat locum, illud præsertim, quod in terris hyperboreis æterno gelu
rigentibus repertum, plane incorruptum & tornatili operi adhuc aptum est.

bere Thiere bafelbft guchten konnten, die man ist bloß unter ben fublichen Simmels: ftrichen findet. Da er aber mahrend feinen Reifen die Gegenden felbst beschaute, mo Diefelbe Knochen und Bahne ausgegraben wurden, und alfo nicht bloß nach den Bes richten anderer, fondern nach feinen eignen Beobachtungen urtheilen konnte: fo aab er mit einer ruhmmurdigen Bescheidenheit seine vorige Sypothese auf, und trat der Mennung vieler andrer neuern Philosophen ben , daß namlich diese Knochen durch das Maffer in diefe Gegenden muffen getrieben worden fenn ; und daß nichts anders als eine plokliche und allgemeine Ueberschwemmung, wie die sogenannte Gundflut, diefels ben aus ihren einheimischen südlichen gandern in die nordlichen Erdstriche habe verfegen tonnen. Bur Bestätigung biefer Angabe fest er noch hinzu, daß die Ruochen gewohn: lich einzeln gefunden werden , als wenn fie von den Wellen waren auseinander gefchleu: bert worden, und daß fie meift mit einer Lage von Schwamm bedeckt fenen, welche augenscheinlich von dem Waffer zusammen geschwemmt worben, und fast allenthals ben mit Ueberbleibseln von Seegewachsen und andern ahnlichen Substanzen vermischt find \*) ; lauter Umftande , die er auf feinen Reifen durch Sibirien felbft beobachtet bat, und welche hinreichend beweisen , daß diese Gegenden von Affien einst durch die See bedeckt waren.

So weit Herr Pallas, auf dessen vortreffliche Abhandlung über diesen Gegenstand ich den wißbegierigen Leser verweise. Ich meines theils kann bloß noch hinzuseßen, daß ich die in dem Kabinet befindlichen Knochen mit der ihnen gebührenden Ausmerks samkeit betrachtet habe, und auch ganzlich der Mennung bin, daß sie wirkliche Knochen von jenen Thieren senen. Das merkwürdigste dieser Stücke ist der Kopf und Fuß eines Rhinoceros, welches am User des Wilui, eines kleinen in die Lena fallen:

<sup>\*)</sup> De reliquiis animalium exoticorum per Asiam repertis.

<sup>&</sup>quot;In plerisque ripis, quæ fossili ebore ossibusque inclaruerunt, membra animalium plerumque dis"jecta reperiuntur, quasi a sluctibus agitata, & obruta limo vel glareosis maxime stratis evidentissime
"undarum essecu & sluctuatione congestis, imo variis sæpe corporum marinorum reliquiis consociata. Huius momenti in extricanda ossium fossilum historia gravissimi pluribus in locis luculentissima exempla propriis oculis vidi. "

und widerum: "Ex eodem limoso solo Rhymnus, ubicunque altiores ripas subruit, crebro in con"spectum producit elephantum dentes, maxillas, magna artuum ossa, bubalorum immania cum cor", nibus capita, similesque reliquias, quarum bene magnum numerum per hasce regiones prosectus
", miraculi loco apud plebem adservari vidi, quæque magis integra reliquerat ætas collegi.

In einer neuern Schrift hat Herr Pallas verschiedene Anochen beschrieben, die vor kurzem in dem Kassanschen Gouvernement ausgegraben, im Jahr 1779 nach Petersburg geschieft, und in das Kabinet der Akademie sind gebracht worden. Die merkwirdigsten von diesen Knochen, die er dort beschreibt, sind solz gende: Ein Elefanten Bahn von 10 Spanen 3 1/2. Zoll in der Länge, und 15 3/4 Zoll im Umfang; ein andrer 5 Kuß 3 Zoll in der Länge, und von ähnlichem Umfang wie der obige; verschiedene Elefantens Knochen von beträchtlicher Grösse; ein beschädigtes Honn von einem Minoceros, 2 Fuß 4 Zoll lang; ein Kinnbacken von einem Rhinoceros, 3 Spanen 1 3/4 Zoll lang, welcher noch zween Backzähne in sich hielt 2c. Bericht von Knochen grosser ausländischer Thiere. Pallas Nordische Bepträge. I. B. S. 73.

den Flusses, unter Jakuft, auf 64 gr. nord. Breite, ganz ausgegraben worden. Diesen Körper fand man im Dezember 1771; und da Herr Pallas im nächsten Jahr darauf in diese Gegenden kam, schickte ihm der Gouverneur dieser Provinz den Kopf und zween Schenkel davon, und herr Pallas gab sie in das Kabinet. Die Haut und die Haare des Thiers waren sehr kennbar.

Folgendes ift ein Auszug aus Ballas Beifen über die Entdedung diefes Rhinoceros. Bahrend diefem Bimer fanden einige Jager aus Jakuft, nahe ben bem Gluß Bilui, den Korper eines unbefannten Thieres, wovon der Wanwode von Wilitsche, Iwan Augunow, den Kopf und die zween hintern Fuße nach Irkust schiekte. Aus Dem Bericht über diese Entdedung ergiebt fich, daß im Monat Dezember, etwa 30 10 Meilen ober Wilitscht, ungefahr einen Faden weit vom Waffer, und vier Faden 30 von einer fteilen Rlippe, der Korper eines halb im Sand vergrabenen Thieres ge: " funden ward. Man maß ihn auf der dortigen Stelle, und fand feine Lange 7 Fuß 7 Boll , und die Sohe ungefahr 7 Fuß 6 Boll. Die haut war gang, und der Korper "in feiner gangen Groffe, aber in einem folchen Buftande, daß man mur ben Ropf , und die Fuffe vom Plag bringen konnte ; von den Fuffen murde einer nach Jakukt, und das übrige nach Freugt gefandt. Da man alles genauer untersuchte, fo fchien nes, daß es die Theile eines gang ausgewachfenen Rhinoceros fenen; und da der Ropf "noch gang mit Saut bedeckt mar, fo bleibt fein Zweifel mehr von ber Sache übrig. Muf einer Seite waren die fleinen haare noch in ihrem vollkommenen Zustaud. Die auffere Organisation war febr wohl erhalten, und die Augenlieder waren nicht ganglich, " verdorben. Bie und ba unter ber Sant, unter ben Ruochen, auch in ben holen Theis " len des Schabels, fand man eine gabe Subftang, die Ucberbleibsel vom verfaulten Fleifch ; und auf den Guffen bemerkte man neben jener fchleimichten Gubftang noch Theilchen " von Sennen und Spannadern. Das Sorn und die gufe mangelten; da aber die Soh: Jung , in welcher das Sorn gestanden und der Rand der haut-, welche den unterften Theil deffelben umgab, und die gespaltene Abtheilung des hufes sichtbar maren : fo "ergab fich flar, daß das Thier ein Rashorn gewesen. Da ich in den Kommentarien " der Akademie der Wiffenschaften ichon eine ausführliche Beschreibung biefer auffer " ordentlichen Entdeckung gegeben habe, fo will ich hier nicht wiederholen, was ich "bort über die Urfachen gesagt habe, welche dieses Rashorn in Diese nordlichen Gez " genden mogen gebracht, und noch fo viele andere Ueberbleibsel auslandischer Thiere "in Sibirien herum zerftreut haben. Ich will hier bloß einige mir von Argunow be: 30 richtete Umftande über den Plat, wo die Ueberbleibsel des Rhinoceros find entbeckt "worden, anführen; und einige Bermuthungen, über die Möglichkeit der Erhaltung

"Die Gegend am Wilui ist bergicht, und die Berge bestehen theils aus Cand und



Ralffteinen , theils aus Thonerde mit vielen Riefelfteinen vermifcht. Der oben ber "fchriebene Korper ward in einem etwa funfgehn gaben bobem, aus Sand und Ries: "fteinen bestehenden Sugel gefunden; er lag tief im Sande, und ward durch die Ralte gerhalten, meil der Boden dort herum niemal bis auf eine gewiffe Tiefe hinein aufthauet. Die warmsten und offensten Gegenden werden durch die Sonne bis auf zwo Ellen "tief aufgethaut; Die niedrigern Stellen aber, welche aus Thon und Sand bestehen, "find felbst zu Ende des Sommers immer bis auf eine halbe Elle unter der Dberflache "gefroren. Ohne diese Umftande mare es unmöglich gewesen, daß sich die haut und " andere Theile des Thiers fo lange hatten erhalten konnen : denn wir konnen die Ueber: "fehung diefes Thiers aus feinem fudlichen Baterland in diefe falte Wegend , in feine " spatere Zeit fegen, und feiner minder wichtigen Urfache zuschreiben, als ber Gunds "flut; weil die altesten Geschichtschreiber keiner spatern Revolution unfers Erdballs ge-" denken, welche mahrscheinlicher Weise sowohl diese Ueberbleibsel vom Rashorn, als " die in gang Sibirien zerftreuten Elefanten Knochen hatte dafelbft vergraben tonnen. \*) "

Die mancherlen Metallerze, welche aus ben zahlreichen Erzgruben bes Rußischen Reichs find gefammelt worden , verdienen die größte Aufmerkfamkeit des Mineralogen. Bon diefer Sammlung will ich bloß zwen den Naturfundigern fehr wichtige Stucke auführen, namlich das gediegene Rupfer, und eine groffe Maffe gediegenen Gifens. Das Rupfer wurde aus einer fleinen im Ungesicht der Ramischatkischen Rufte gelegenen Infel gebracht, welche auch feitbem wegen diesem gediegenen Aupfer, bas man oft an ihrem Strande findet, Mednoi Oftrow oder die Rupfer : Infel genannt wird.

Das Stück gediegen Gifen ift ein Theil von einer fehr groffen Maffe diefes Mes talls , in feinem reinen Zustande , mit etwas glasartiger Materie untermischt. \*\*) Es ift in jedem Betracht ein vollfommenes Gifen , laft fich hammern , kann in jede Form geschmiedet werden , nimmt den Rost an , furz, hat alle nothigen Gigenschaften des Gifens. Die groffe Maffe ward von S. Pallas in Sibirien entdeckt; und da er mir auf mein Unsuchen eine Beschreibung Davon in frangoscher Sprache mitgetheilt hat, welche vielleicht die von ihm an die Konigliche Societat der Wiffenschaften eingeschicks te Rachricht noch etwas klarer macht, fo rucke ich sie hier ein. Nur muß ich noch an: merten , daß ich jenes Stuck gediegen Gifen zu wiederholten Malen genau betrachtet , und es fo gefunden habe, wie meine Befdreibung lautete. Ich führe biefe Umftande vorfestich deswegen an, weil viete Ltute an der Eriftenz diefer Maffe von gediegenem Gifen

<sup>\*)</sup> Pallas Reise, III. Th. S. 97.

<sup>\*\*)</sup> Rach S. Meyers Untersuchung biefes Minerals scheint es, baf bie glasartige Materie aus 8. Theilen Eifen : Erde , 27 Theilen Riefel : Erbe , und 25 Theilen Bitterfal; : Erde beftehe. Gehet Mevers Berfuche mit ber von 5. Pallas in Sibirien gefundenen Gifenftuffe. In den Beschäftigungen ber Bers lin, Gesellschaft. III. B. C. 405.



gezweifelt haben; und weil ich mich allzeit bestrebe, wenn es in meiner Gewalt steht, für die Wahrheit jeder Nachricht zu burgen, die ich dem Publikum gebe.

"Diese Masse, welche das erste Benspiel von gediegenem Eisen ist, das man im vollkommenem Justand von Malleabilität gefunden hat, wurde auf einer dem Berg "Memis gegenüber gelegenen Anhöhe, nahe am östlichen User des Jenisei gesunsden, zwischen den kleinen Flüssen Oberi und Sisim, welche oberhalb der Stadt "Krasnojarst in den Jenisei fallen. Es war ein einzelner Klumpen, welcher durch die Länge der Zeit von dem Berg, auf dem er sich befand, abgerissen worden zu senn sich einerkwürdig daben ist, daß die Bergkette, auf welchem es gesunden ward, nicht die mindeste Spur eines Vulkans, keine Ueberbleibsel von Schmelzhütten oder ehemaligen Erzgruben, noch in einer andern Gegend irgend einen Unschein von gediegenem Eisen zeiget. Ungefähr 374 Nuthen von dem Plaß, wo seine Stusse von den Rußischen Bergleuten besucht, und führte sie zuerst auf die Entdeckung des einzelnen Klumpens.

Die Stuffe wog in ihrem ursprünglichen Zustande 1440 Englische Pfund, und "war an den meisten Theilen mit einer dichten Kruste von schwärzlichem Sisen: Ocker "überzogen. Der innere Theil besteht aus reinem hämmerbaren Sisen, das in unregelmäßige Höhlungen abgetheilt ist, welche mit einer glasartigen durchsichtigen Sub; stanz angefüllt sind, die meistens gelb, an einigen Stellen aber, besonders nahe an der Oberstäche schwarz, und hie und da mit Ocker untermischt ist.

"Lente, die nie etwas von dieser Eisenstuffe gesehen haben, mogen sich vielleicht ein: "bilden, daß sie durch Kunst musse entstanden senn; wer sie aber ausmerksam unter: "sucht, muß überzeugt werden, daß sie ganz natürlich sen, ob man schon nicht erklären "kann, auf welche Art sie ihr Dasenn erhalten hat. "

Das anatomische Kabinet ist wegen seines Urhebers, des bekannten Anatomikers Runsch im Haag, berühmt, der es im J. 1717. sür 3000 Gulden an Peter den Großsen verkaufte. Diese Sammlung ist besonders dadurch schäsbar, daß sie eine regelmäßis ge Folge ungebohrner in Weingeist ausbehaltener Kinder vom ersten Zeitpunkt der Empfängniß bis zur gewöhnlichen Geburtszeit enthält; auch die Einsprizungen des Gehirus und der Augen sind vortressich. Die Membranen der Augen sind so sein und zart, daß es unendliche Mühe kostet, dieselben einzusprizen, und Runsch war vor allen and dern in diesem beschwerlichen Geschäft glücklich. Er glaubte, eine neue Membrane in der Choroide des Auges entdeckt zu haben, welche nach seinem Namen die Runschianis sche genannt ward. Er sparte weder Mühe noch Kosten, diese Entdeckung zu bestätztigen; und ob ihm schon, nach der Mennung der geschicktesten Anatomiker, seine



Bersuche nicht gelangen, das Dasenn dieser neuen Membrane zu beweisen, Ho haben doch seine Untersuchungen groffen Nußen gehabt, und seine Einspristungen in die feinern Gestässe des Auges werden wegen ihrer ausnehmenden Delikatesse billig bewundert.

Ich eile nun jum Rabinet der Geltenheiten, worin bas merkwurdigfte jene Roft: barkeiten find , die man in den Sibirifchen Grabern gefunden hat , Davon manche et nen groffen Werth haben, \*\*) indem fie von maffivem Gold, und fehr gut gearbeitet find. Diefe Kofibarteiten bestehen in Armbandern, bavon manche ein ganges Pfund wiegen; in schlangenformigen halsbandern; in Geschirren, Kronen, Schilden, Ringen, Bilds niffen von Thieren koftbar in Gold und Gilber gearbeitet; in Gabeln mit goldnen Gefässen, und mit Edelsteinen befegt; in Tatarifchen Gogenbildern und andern 211: terthumern. Die anfferordentliche Menge biefer goldnen Gerathe murde allen Glaus ben übersteigen, wenn es nicht offenbar vor Angen lage; da fie aber auf oben ange führte Weise entdeckt sind worden, so dienen sie jum unverwerflichen Zeugniß, daß das Bolt, welches hier begraben liegt, fehr reich gewesen senn muß. Wie ift nun eine fo zivilifirte Nation, welche folche funftliche Sachen verfertigen fonnte, ehebem an Ufer des Brifch, des Tobol und Jenisei gekommen? herr Muller, welche über diese Sache Untersuchungen angestellt, und wahrend feinen Reisen durch Sibirien manche Blake in eigner Berson beschaut hat , wo die Graber geofnet worden , giebt folgende mahrscheinliche Muthmassungen über das Bolf an, dem sie einft mogen angehort haben;

<sup>\*)</sup> Er behauptete , daß er die Choroide in zwo Membranen getheilt habe ; es ift aber ist die allgemein ans genommene Meynung , daß er die nämliche Membrane bloß in zwey Theile gespaltet habe.

Die Menge bes Golbes, welches in diefen Grabern gefunden warb, ift faum glaublich : eines davon, welches man in der Rabe des Irtisch ofnete, wird in der Archaologie folgendermaffen beschrieben.

<sup>&</sup>quot;Nachdem man eine fehr tieffe Oberdede von Erde und Steinen hinweggeraumt hatte , famen bie Ar-"beitsleute auf dren Gewolbe von grob bearbeiteten Steinen , wovon sich eine Zeichnung auf der ben-"gefügten Aupferblatte befindet.

<sup>&</sup>quot;Das Grab, worin der Fürst lag, welches das mittlere und größte von den drepen war, konnte man leicht "an dem Schwerd, Speer, an Köcher, Pfeil und Bogen erkennen., die neben ihm lagen. In seisonem Sewolbe und zu seinen Füssen, lagen sein Pferd, Jaum, Sattel, und Steigbügel. Der Körzper bes Fürsten lag in einer zurückgelehnten Stellung, auf einer Decke von purem Gold, die von "bem Kopf bis zu den Füssen reichte; und eine andere eben so grosse goldene Decke war über ihn aus "gebreitet. Er war in einen reichen, mit Gold verbrämten, und mit Aubinen und Smaragden besetzten Mantel gehüllt. Sein Kopf, Hals, Brust, und Arme waren nacht, und ohne allen Pus.

In dem niedrigern Gewölbe lag die Fürstin, welche man an ihrem weiblichen Puß erkennt. Sie war "gegen die Mauer gelehnt, hatte am Hald eine goldne mit Aubinen besehte Kette", und goldne Armsbänder. Der Kopf, die Bruft, und die Arme waren nacht. Der Leib war in ein reiches Kleid, doch "ohne Sinfassung von Gold ober Edelsteinen, gehüllt; lag auf einer Decke von seinem Gold, und war "oben mit einer andern ähnlichen bedeckt. Diese vier goldnen Decken wogen 40 Pfunde. Die Kleider "der bepben Leichname sahen schon und vollkommen aus, zersielen aber beym anrühren in Staub.

Demibon's Radricht von gewiffen Tatarifden Aiterthumetn, in ber Archaologie. II. B. G. 223.

und auf seine Mennung haben auch alle übrige Schriftsteller, die über diese Sache schrie: ben, ihre Schlusse gegründet. \*)

Rachdem S. Muller Die verschiedenen Urten der in den sudlichen Theilen von Sibirien entdeckten Graber befchrieben hat, feget er noch hingu : " Da man in vielen " diefer Grabstatten die Gebeine von Mannern, Weibern, und Pferden, auch danes " ben Burfspiesse, Bogen und Pfeile, und andere Waffen gefunden hat : fo scheint " unstreitig zu fenn, daß eben der alte Aberglaube, welcher noch ift in Indien herrscht, , ehemals auch in diefen Gegenden zu haufe gewesen fen; namlich, daß die Geelen , der Berftorbenen in einem funftigen Leben fich eben fo beschäftigen werden, wie auf " diefer Welt, \*\*) Uns diefem Grunde wurden benm Absterben eines vornehmen Mans , nes , fein liebstes Weib , feine Bedienten , und feine Reitpferde , auf feine Grabstats , te geopfert , und ju ihm begraben ; in eben diefer Absicht wurden auch seine Waffen , 30 Kleider, und andere Gerathschaften mit ihm beerdiget. Aus einem ahnlichen Abers " glauben verbrennen fich noch bis auf diesen Lag die Indischen Weiber mit ihren Mannern. " herr Miller verfichert auch, ben Durchsuchung der alten Urchive ju Jafugt, Machrichten gefunden zu haben, daß die namliche Gewohnheit in Gi birien noch üblich gewesen sen, da die Ruffen dieses Land eroberten; und daß das einzige wirksame Mittel gegen dieselbe mar, daß sie alle diejenigen als Morder bestraften, welche die Beiber und Anechte des Berftorbenen opferten.

Nachdem H. Müller auf diese Art von der Menge der in diesen Gräbern ges sundenen goldnen und silbernen Kostbarkeiten Nachricht gegeben hat, versucht er es, das Volk aussindig zu machen, dem diese Grabstätten einst angehört haben; und auch ben der Austössung dieser schweren Untersuchung, geht er mit seiner gewöhnlichen Scharfsstütten zu Werke. Vor allen Dingen behauptet er, daß die Reichsten dieser Grabsstätten zu den Zeiten des Oschingis: Chan und seiner nächsten Nachfolger seven errichtet worden. Da die Reichsten nahe an den Ufern der Wolga, des Tobol und Irtisch; die minder Reichen in den Wüsten am Jenisei; und die Aermsten in den Gegenden am See Baikal gefunden sind worden: so nimmt er an, daß sie alle das Werk Mogolisscher Horden seinen die zu verschiedenen Zeiten diese Gegenden bewohnten, wo man die Grabstätten sindet. Seinen Beweis gründet er auf folgende Umstände: Dschingis: Chan stiftete sein grosses Reich zu Ansang des Izten Jahrhunderts. Die herumstreiz

<sup>\*)</sup> Sehet H. Müllers vortrefliche Abhanolung "Bon den alten Grabern in Sibirien. In Hangold II. B. S. 155. Auch im Journale von St. Pet. auf 1779.

<sup>\*\*)</sup> Ober, wie Birgil es febr schon ausgedrückt hat:

<sup>- -</sup> Que gratia currûm

Armorumque fuit vivis, que cura nitentes

Pascere equos, eadem sequitur tellure repostos.

Aeneid, lib. VI. 653.



fenden Horden der Mogolen, die zuerst unter seine Gewalt kamen, bewohnten die Landschaften an den Flüssen Selenga, Tola, Orkon, und Anon; und breiteten sich vom Fluß Amur bis in die Mogulische Wüste aus, welche an die Schinesische Mauser gränzt. Zu selber Zeit waren diese Horden ein armes Volk; und daher sind die Grabstätten, welche man in diesen Gegenden sindet, sehr ärmlich an kostbaren Verzierungen.

Sobald Dschingis: Chan die Mogolen unter seine Gewalt gebracht hatte, griff er verschiedene andere Bolker an. Mit Benhilse dieser kriegerischen Horden eroberte er selbst und seine nächsten Nachfolger einen grossen Theil von Schina, die unabhängis ge Tataren, Persien und alle benachbarte Länder bis an das Schwarze Meer hin, auch hatte er einige Jahre lang bennahe ganz Außland unter seiner Gewalt. Alles, was in diesen weitausgedehnten Ländern geplündert ward, wurde meist nach dem Sis des Groß: Chans gebracht, den alle minder mächtige Fürsten als das Haupt dieses unz gehenern Neiches anerkannten, welches nach dem Tode des Dschingis in mehr unabhänz gige Fürstenthümer getheilt wurde. Der Sis jenes Chans war um die Mitte des 13ten Jahrhunderts nicht serne von den Usern des Irtisch, wie man aus den Neisen des Misssonars Rubruquis ersieht, der auf seinem Wege an den Hof des Tatar: Chans den Fluß Jaik als den letzten angiebt, über den er gieng; und da er vom Irtisch nichts meldet, so ist es wahrscheinlich, daß der Sis jenes Fürsten zwischen diesen Flüßsen war; und was diese Vermuthung noch mehr bestärkt, ist, daß man gerade in dies ser Gegend, zwischen dem Jaik und Irtisch die reichsten Grabstätten entdeckt.

Gegen Anfang des 15ten Jahrhunderts gieng das Reich der Mogolen zu Trummern; und daher scheint es, daß sie im 13ten und 14ten Jahrhundert jene groffen Reichthumer muffen zusammengebracht haben, davon man die Spuren in diesen Grabstätten antrift.

Merkwürdig ist, daß viele dieser Kostbarkeiten mit so vielem Geschmack, und so schön ausgearbeitet sind, daß sie nicht wohl auf den damaligen Zustand der Künste in Asien passen: sie sind auch ganz gewiß das Werk Europäischer Künstler, welche die Frenzebigkeit des Oschingis: Chan und seiner Nachfolger an ihren Hof zog; denn Rubruquis traf am Hof des Tatarchans den Wilhelm Boucher, einen französischen Goldschmied an.

Herr Müller giebt mit seiner gewöhnlichen Offenherzigkeit eine Ausnahme von seiner allgemeinen Behauptung an, daß alle Grabstätten in Sibirien, worein mit den Bersstorbenen Waffen und Geräthschaften vergraben wurden, die Graber von Mogolen senen; und beschreibt einige wenige, die viel alter zu senn scheinen, und kupferne Waffen, Geräthschaften, und Verzierungen in sich halten. Diese Ueberbleibsel werden in dem für die besondern Seltenheiten bestimmten Saal aufbehalten. Ich betrachtete sie mit grosser Ausmerksamkeit; Die Messer, Spiesse und Schwerdter, sind ganz aus Aupfer,



und scheinen also zu beweisen, daß das Bolk, dem sie angehörten, den Gebrauch des Sifens nicht kannte; und daß es also viel alter und früher musse da gewesen senn, als die Mogolischen Horden.

Herr Müller, der über alle diese Gegenstände mit einem bewunderungswürdigen Scharffinn nachgeforscht hat, vermuthet, daß dieses Volk die Jguren oder Uiguren gewesen seinen, \*) von welchen Oschingis: Chan, dessen Mogolische Unterthanen den Gesbrauch der Schrift nicht kannten, das Alphabet und die Schreibkunst augenommen haben soll. Er giebt aber dieß als eine blosse Vermuthung an, und gesteht die Schwürigkeit, bestimmt zu entscheiden, welchem Volke diese kupferne Geräthschaften angehörten, oder in welchem Zeitraum es lebte.

Eine lange Gallerie enthält die verschiedenen Kleidertrachten der Einwohner des Rußischen Reiches, und noch mancher andrer morgenländischer Bölker; worunter die Schisnesischen die beträchtlichsten sind. Ein Zimmer ist mit Kleidungsstücken, Waffen und Geräthschaften angefüllt, die man aus den neu entdeckten Inseln zwischen Assen und Amerika, und einigen Gegenden des festen Landes gebracht hat, welche von Rußischen Schiffen besucht worden sind. Einige dieser Kleidungsstücke sind die nämlichen, davon in den Tagebüchern der Rußischen Reisebeschreibungen Meldung geschieht, zum Bens spiel, Müßen, die gleich den Helmen der Alten mit langen Büscheln von Haaren besetzt sind; Rleider aus den Fellen von See: Ottern, Remuhieren, und aus Wogelhäuten, die roth bemalt, und mit Einfassungen von Leder, Haaren, oder Sehnen verziert sind; auch hölzerne Larven, welche Köpse von großen Fischen und andern Sees

thieren vorstellen, und von diesen Bolkern ben groffen Fenerlichkeiten getragen werden. In dieser Gallerie sind auch verschiedne Gokenbilder, welche Herr Pallas von den in Sibirien herumstreisenden Horden der Kalmücken oder Mogolen erhalten hat, davon noch viele in der tiefsten Abgötteren leben, und der Religion des Dalai Lama anhängen. Einige dieser Gökenbilder sind auf Kanavas gezeichnet; andere sind aus Thon, bemalt, oder vergoldet; und einige wenige sind von Erz, und diese sind gröstentheils aus Thibet. Es sind meist groteske Figuren, mit vielen Armen und Händen, und kreuchweise übereinander geschlagenen Beinen; und denjenigen ähnlich, die von vielen Völkerschaften in den Morgenländern angebetet werden. Inwendig sind sie hohl, und gewöhnlich mit Reliquien oder Sprüchen aus ihren Gebeten angefüllt. In Pallas Neizsen sind die merkwürdigsten dieser Gökenbilder in Kupser gestochen.

Mit besondrer Aufmerksamkeit besah ich die Sammlung von Rußischen Mungen',

<sup>\*)</sup> Ober Maorier, die Bordltern ber heutlicen Ungarn, welche zu felber Zeit einen Theil von Sibirien bewohnten. Ein halbband, das man in diesen Grabern fand, sieht benjenigen ahnlich, welche noch in Ungarn gewöhnlich sind. Elsai Bibl. p. 176-



die sehr viel Licht über die altere Geschichte dieses Reiches werbreiten. Die altesten Zeischen , welche die Einwohner dieses Landes unter sich statt des Geldes brauchten , waren kleine Stücke von Leder , oder von Marder: Fellen ; im Handel mit Ausländern aber pflegsten die Russen ehedem, wie noch ist die Schineser , ihre Waaren gegen ungemuntte Stücke Silber und Gold auszutauschen. Der eigentliche Zeitpunkt , in welchem die Kunst Geld zu munzen in Rustand eingeführt ward , ist unbekannt; wahrscheinlich aber ist , daß sie die Russen von den Tatarn lernten. Die Münzen sind in neun Klasssen abgetheilt. \*)

1. Die erste Klasse enthalt diejenigen Munzen, welche keine Juschriften haben. Diese, die unstreitig die altesten sind, zeigen ein paarmal eine meuschliche Figur zu Pferde, mit einem Sabel in der Hand; die Meisten aber haben ein rohes Geprage von gewissen Thieren, welches, nach der scharfsinnigen Vernuthung eines Rußischen Geschichtschreibers \*\*), ihren Tatarischen Ursprung aus folgendem Grunde beweiset.

Die von den Tatarn angenommene Zeitrechnung war derjenigen ahnlich , die noch ist ben den Schinesern und Mogolen ublich ift, und enthielt zwolf Jahre, davon jedes durch eines der folgenden Thiere bezeichnet ward : 1. eine Maus; 2. ein Ochs; 3. ein Tiger; 4. ein hafe; 5. ein Krofodil, und manchmal ein Drache; 6. eine Schlange; 7. ein Pferd; 8. ein Lamm; 9. ein Affe; 10. eine henne; 11. ein hund; 12. ein Schwein. Alle diefe Thiere, auffer dem Rrofodil, dem Uffen und dem Safen, findet man auf jenen Mungen; und vielleicht hatten die Tatarn, welche Rugland unter: jochten, fatt derfelben den Schwan, die Barpne, und die Sprene, deren Abbildung gen man auf einigen Mungen antrift. Die Mungen , welche bie oben angezogenen Thier : Bilder fuhren , wurden vermuthlich in jenen Jahren des Zeitznkels geschlagen , auf welche Diese Thiere einfielen. Gben Dieser Weschichtschreiber behauptet auch , baß ber jahrliche Tribut, welchen die Ruffen an die Tatarn bezahlen mußten, das Geprage Derjenigen Thiere trug, die mit dem befondern Jahr bes Zeitzufels übereinstimmten ; und da auf einigen Mungen zwen diefer Thiere zugleich abgebildet find, fo ward vermuth: lich damit der Tribut für zwen Jahre abgeführt, welches der gedachte Gefchichtschreis ber sehr wahrscheinlich macht.

2. Münzen mit Tatarischen Inschriften, deren Gepräge Männer zu Fuß oder zu Pferde vorstellt, die einen Sabel, eine Lanze, und einen Falken in ihren Handen halten; andere führen die Bildnisse von Greifen, Ziegen, Vögeln und Schwanen.

3. Mungen, welche zugleich Tatarische und Rußische Juschriften haben.

\*') Scherebatom im St. Pet. Journal auf 1781. II. Th. G. 15.

<sup>\*)</sup> Herr Le Clerc hat neuerlich dem Publikum eine fehr merkwürdige Abhandlung über die Numismatische Geschichte von Rußland gegeben, die er durch die Abbildung von 177. der altesten Münzen noch wichtie ger gemacht hat. Seh. Gesch. des Alt. Rußlands II. B. S. 527. u. f.

4. Munzen, welche bloß Rußische Juschriften ohne Angabe der Zeitrechnung haben; und da der Name des Fürsten, unter dessen Regierung sie geschlagen worden, nicht angegeben ist, so läßt sich ihr Alter nicht bestimmen.

Ueber die eben angeführten lestern dren Klassen muß man bemerken "daß von der Zeit an, da die Münzen eine Juschrift haben, die Karaktere manchmal Tatarisch, manchmal Rußisch, und manchmal bendes zugleich sind, je nachdem die Rußischen Fürssten mehr oder minder der Tatarischen Herrschaft unterworfen waren.

- 5. Die Münzen der Großfürsten, die mit mit denen des Wastli Dmitriewitsch anfangen, und sich mit denen des Wastli Jwanowitsch enden. Das Jahr, in welchem der Großfürst in Moskau Münzen schlug, ist ungewiß. Nach den Rußischen Insschriften zu urtheilen, welche sich auf den ältesten Stücken dieser Klasse sinden, und so sauten: Knas Weliki Wasili, der Großfürst Wasili, läßt sich vernunthen, daß sie um das Jahr 1424. gepräget worden, da Wasili Dmitriewitsch über den Tatar: Chan Kundal einen vollkommuen Sieg erhielt. Ein Jahr vor dem Tode Jwan Wasiliewitsch des I, wurde von Aristoteles aus Bologna eine Münze geschlagen. Jwan hatte nebst anderer ausländischen Künstlern auch diesen nach Moskau gezogen.
- 6. Die Münzen der Prinzen vom Geblüt, welche unabhängige Fürstenthümer befassen, namentlich, der Fürsten von Galiß, Swenigorod, Moschaist, Bjelosero, Gusdal, Resan, Twer, u. s. f.
- 7. Die Münzen der vornehmsten Städte, welche das Münzrecht hatten, namentlich, von Nowgorod, Plessow, Moskan, Twer, u. s. f. Die ältesten aus diesen Münzen sind die von Nowgorod, in welcher Stadt die Tatarischen Münzen nicht gängig waren, weil der Handel mit auswärtigen Nationen dort das Litauische und Schwedische Geld eingeführt hatte.
- 8. Die Münzen von Zar Jwan Wastliewitsch dem II. bis zur Volljährigkeit Peter des Grossen. Unter der Regierung Jwans ward das erste Goldstück gepräget, und um eben diese Zeit ward auch das Gepräge um vieles verbesert. Auf einigen dieser Münzen sah ich auf der einen Seite den gedoppelten ausgebreiteteten Adler und ein Eichorn, und auf der andern den gedoppelten Adler mit dem Heiligen Georg und dessen Ausgebreiteteten Adler Drachen auf der Brust des Adlers. Man vermuther, daß der gedoppelte Adler ben der Bermählung Jwan Wasiliewitsch des I. mit der griechischen Prinzessin Sophia sen angenommen worden, auf deren Necht er, wie man sagt, seine Ansprüche auf das griechische Kaiserihum gegründet, und dieses Wappen soll angenommen haben. Allein, man hat keine Beweise über diese Sache, weder aus den Münzen dieses Kürssten, noch aus den Nachrichten des Herberstein und Possevinus. Ohne Zweisel war Iwan Wasiliewitsch der II. der erste Fürst, unter dem der gedoppelte Adler auf die Münzen gepräget ward; aber die Geschichte melder nicht, ben welcher Gelegenheit er



dieses Sinnbild angenommen habe. Der erste Rubel wurde von Alerei Michaelowitsch geschlagen, denn vorher wurden die Rubel, wie in England die Pfund Sterlings, nur in Rechnungen gebraucht. In dieser Klasse befinden sich dren Münzen, welche für die Geschichte des Reichs merkwürdig sind: die erste ist ein Ausischer Dukaten, auf dessen einer Seite die Bilder der zween Zare Jwan und Peter Alexiewitsch gesprägt sind; und auf der andern das Bild ihrer Schwester Sophia, mit Kron, Zepter, und dem landessürstlichen Anzug. Die übrigen sind zwo Münzen von Jwan und Peter, über deren Entstehung die Geschichtschreiber noch nichts bestimmtes haben herausbringen können. Diese Münzen haben keine Jahrzahl; und da jene bende Prinzen zugleich miteinander regierten, so hat noch kein Alterthumssorscher den Grund angeben können, warum ihre Bildnisse hier einzeln und abgesöndert vorgestellt werden, da doch ausser diesem Fall während ihrer Regierung, allzeit bende zugleich auf die Münzen geprägt wurden.

9. Die letzte Klasse enthält alle Münzen, die von Peter und dessen Rachfolgern find geschlagen worden. Wenn man diese mit den vorhergehenden vergleicht, so sieht man auffallend, wie sehr Peter nach der Zurückfunft von seinen Reisen das Gepräge verbessert habe, und daß es seitdem zu keiner grössern Vollkommenheit gebracht worden \*).

Dieses Münzkabinet hat auch einen groffen Neichthum an orientalischen Münzen; und enthält, nebst andern, eine zahlreiche Sammlung an Münzen von den Arabisschen und Samarkandischen Kalisen; von den Khans von der Bulgaren, der Krimisschen Tataren, und von Usow; und von dem Mogolischen Bölkerstamm, der von den Ruffen der goldne Stamm genannt wird. Unter den Indischen Münzen sind die zwölf Rupien mit den zwölf Zeichen des Thierkreises, von der Königin Rurmahall, deren Geschichte in Laverniers Reisen \*\*) erzählt wird, aber mehr einem morgenländischen Mährchen, als einer wahren Geschichte ähnlich sieht. Diese Rupien sind so äusserst selten, daß man sagt, der erste Besitzer dieses Kabinets habe sie mit tausend Kroznen bezahlt \*\*\*).

In einem Nebenzimmer bewunderte ich ein wächsernes Bild von Peter dem Großsen, welches ihn in Lebensgrösse in einem Armstuhl sisend vorstellt. Die Gesichtszüge sehen dem Driginal ganz ähnlich, denn sie wurden von einem Abdruck genommen, den man über das Angesicht des verstorbenen Zars machte, und dann nach seiner natürlichen Gesichtsfarbe gemalt. Die Augenbramen und das Haar sind schwarz, die Augen dunkelfärbig, die Gesichtsfarbe schwarzbraun, der Blick wild, und der Kopfetwas auf die eine Seite hangend, so wie er ihn zu tragen pflegte; er war sehr groß,

<sup>\*)</sup> Seb. Berfuch über bie alten Rufifchen Mungen. St. Pet. Journal. 1781.

<sup>\*\*)</sup> Tavernier Reifen. II. Th. S. 10.

<sup>\*\*\*)</sup> Bacmeister Essai fur la Bibl. p. 254.

und foviel fich aus ber Stellung biefer Figur abnehmen ließ , muß er über fechs guß boch gewesen senn. Diese Figur ift in dem einzigen Galakleid gekleidet, welches Des ter in feinem gangen Leben trug , da er mit eigner Sand feine geliebte Ratherine fronte. Es ift ein vollständiger Anzug aus blauer Seide, reich mit Gilber gestickt, Die Strumpfe find von fleischfarbiger Seide. Ich nuß gestehn, daß ich das Bild Diefes Monarchen mit mehr Wohlgefallen wurde gefehen haben, wenn es in ber ge: meinen blauen Uniform mit dem meffingenen Degen mare gekleidet gewesen, die Des ter in der Schlacht ben Pultama trug, und welche bende ebenfalls in diefem Zimmer aufbehalten werden, so wie auch der Sut, den er damals trug, und welcher nahe am Ropf von einer Musketenkugel durchlochert ward. In eben diesem Zimmer find auch feine Sofen , feine groben Strumpfe , Schuhe , und die Rappe , welche er zu Sardam trug , da er unter dem Ramen des Meifter Peter auf dem Schiffswerfte arbeitete. Die Afademie der Wiffenschaften ehrt noch das Andenken ihres erhabnen Stifters, indem fie in ihrem Rabinet das Pford, welches er in dem Treffen ben Bultawa ritt, zween von ihm febr geliebte Sunde, fein Drebbant, feine Juftrumente, und verfchie: bene Arbeiten von feiner Sand aufbehalt; auch eine Gifenstange, welche folgende In: schrift hat: " 1724, Dienstags, den 21. Februar, hat Geine Majestat Peter der "I. da er in Oloneh war , diefe Stange mit eigner Sand gefchmiedet. " Ich muß hier auch der dren filbernen Becher gedenken, welche man diefem Monarchen überreichte, Da dren Linien: Schiffe vom Stapel gelaffen murden , welche unter feiner numittelbaren Aufsicht waren erbauet worden. Giner dieser Becher, auf welchem 65. Medaillons von den Frangofischen Konigen angebracht waren , war ein Geschenk von der Kaie ferin Ratherine, welche sowohl die Borguge als die Schwachheiten ihres Gemahls benutte, um feine Liebe zu gewinnen. Gin andrer Gegenstand, der meine Aufmerts famfeit auf fich jog , war das Modell eines Schiffes von 120. Kanonen , welches Ros nig Wilhelm der III. Beter dem I. wahrend feines Aufenthalts in England gegeben hatte. Der Kaiser, welcher manche Beweise von der Uchtung und Freundschaft des Ronigs erhalten hatte, überreichte demfelben ben feiner Abreife einen Diamanten von groffem Werth , der in ein fchlechtes braunes Papier gewickelt war : ein treffendes Sinnbild von fich felbst und seiner Nation, beren Worzuge und Jahigkeiten noch un' ter einer groben Bulle verborgen lagen.

Ehe ich die Nachricht von der Akademie der Wissenschaften schlüsse, muß ich auch noch der Himmelskugel gedenken, die unter dem Namen des Gottorpschen Globus bekannt ist, und num in einem einzelnen Gebäude ausbewahrt wird, um sie vor dem Feuer sicher zu halten. Es ist eine grosse hohle Rugel, welche elf Juß im Durchmesser hat, und einen Tisch und Sise für 12. Personen in sich halt. Die innere Seite stellt die sichtbare Oberstäche des Himmels dar; die Sterne und Gestirne sund nach



bem Berhaltniß ihrer verschiedenen Groffen burch vergoldete Ragel vorgestellt. Alles Dieß ist nach dem Meridian von Petersburg angelegt, fann durch ein besonderes mechanisches Triebwert gedrehet werden , und zeigt den mahren Standpunkt ber Sterne , ihren Aufgang und Niedergang. Die auffere Seite ift ein Erd: Globus. Diefe Mas schine wird ber Gottorpsche Globus genannt, nach bem ursprünglichen Globus diefes Mamens, der auf Roften Friedrich des III. Bergogs von Sollstein, unter Aufficht des Adam Olearius von Andreas Busch zu Gottorp verfertigt worden \*). Er mur: de nach einer Zeichnung angelegt , die man unter den Papieren des berühmten Encho Brahe fand. Fridrich ber IV. Konig von Danemark, verehrte diefen Globus Peter bem Groffen, ber ihn im Jahr 1713. fah, und über deffen funftlichen Mechanismus viel Wohlgefallen bezeugte. Die Ueberbringung einer fo unbehalflichen und gebrechlis chen Maschine von Gottory nach Petersburg foderte viele Untoften und Mube. Sie wurde auf Walzen und Schlitten über den Schnee nach Riga gebracht; und man nußte an manchen Orten die Walder breiter aushauen. Bon Riga wurde fie zu Waß fer nach der neuen hauptstadt Ruflands geführt. Dieser Globus murde nachher in bem Gebaude der Akademie der Wiffenschaften aufgestellt , und verbraunte im Sahr 1747. Aus dem vom Feuer übriggebliebenen eifernen Gerippe Berfertigte man mit beträchtlichen Verbefferungen den gegenwärtigen Globus, und stellte ihn im Jahr 1751. auf seinen gegenwärtigen Plat. Er ift genan eben so groß wie ber vorige, und um vieles schatbarer, weil alle neuern Berbefferungen in der Erdbeschreibung und Stern: kunde darauf angebracht find. Der Meridian und horizont find von dem englischen Mechaniker Scott verfertiget.

Manche Reisende beschreiben mit solcher Genauigkeit auswärtige Länder, daß sie ihr eignes Vaterland daben aus den Augen verlieren, und stellen manche Gegenstänz de als ausserordentlich vor, die sie manchmal in noch grösserer Vollkommenheit zu Hause antressen könnten. Um den Vorwurf einer solchen Partheylichkeit zu vermeiden, muß ich hier bemerken, daß die oben beschriebene astronomische Maschine um vieles kleiner ist, als eine andere von eben dieser Art, welche in dem Pembrokschen Kollegium an der Universität Kambridge von dem seligen Voktor Long, Vorsteher jenes Kollegiums, ist ausgerichtet worden, und von ihm selbst folgendermassen beschrieben wird\*\*).

"Ich habe in einem vor kurzem neuerbauten Saale des Pembrokschen Kolles "giums einen Globus verfertiget, welcher 18. Fuß im Durchmesser halt, und wo-"rin über 30. Personen bequem sißen können. Der Eingang in den Globus ist ober "dem südlichen Pol, und man steigt über sechs Stufen hinein. Das Gerippe des

\*\*) Long's Aftronomie II. B. Cinleitung.

<sup>\*)</sup> Bufchings Erbbeschreibung, Artifel Gottorp. - Acta Petrop. auf 1777. II. Th. G. 7.



" Globus besteht aus einer Anzahl von eisernen Meridianen, die feine vollkommene " Salbzirkel find , und deren nordliches Ende an einer groffen runden fupfernen Platte "hangt, in deren Mitte eine Deffnung ift, durch welche von einem Balfen in der "Oberdecke des Saales der Nord: Pol kommt, ein rundes eisernes, ungefahr dren "Boll langes Stänglein, welches den obern Theil des Globus in der eigenthumlichen "Polhohe nach der Breite von Kambridge halt. Der untere Theil der Sphare, in "soweit sie in England unsichtbar ift, ift abgeschnitten, und das untere oder südliche Ende der Meridiane oder der abgestumpften halbzirkel ift an einem ftarken Ring von " Sichenholz befestiget, welcher ungefahr drenzehn Guß im Durchmeffer hat, und der "sich, wenn die Maschine in Bewegung gesetzt wird, auf groffen Walzen von lig-, num vitæ dreht, so wie sich die Flügel einiger Windmuhlen drehen. Auf den eiser: "nen Meridianen ist ein zinnener blau bemalter Thierkreis befestiget, worauf die Eflips "tit und die Heliozentrischen Standpunkte der Planeten, und die Gestirne und Ster: "ne gezeichnet find. Der groffe und der kleine Bar und der Drache find schon rings "um den Nordpol an ihrem naturlichen Standpunkt gemalt; und die übrigen Gestir-"ne werden nachfolgen. Das Gange wird mittels einer fleinen Spindel gedreht, " und erfodert nicht mehr Dibe, als einen Bratenwender aufzuziehn, obiehon das das " ran befindliche Gifen , Zinn, und der holzerne Ring an Gewicht gegen taufend Pfund "schwer ift. " — Soweit Doktor Long, ehe dieses Werk noch gang fertig war. Seit: bem ift diefer Globus ganglich vollendet worden : alle Geftirne und Sterne ber norde lichen Salbkugel, die zu Rambridge fichtbar find, find auf eifernen gufammengefehten Platten in ihrer naturlichen Stellung gemalt, und bilben eine concave Dberflache.

Die Akademie der Künste wurde auf Einrathen des Grafen Schuwalow von der Raiserin Elisabeth gestiftet, und mit der Akademie der Wissenschaften verbunden. Die jährlichen Einkunste derselben betrugen 36000. Gulden, und die Stiftung war für 40. Schüler. Die gegenwärtige Raiserin machte diese Akademie wieder zu einem ber sondern Justitut, erhöhten die jährlichen Einkunste auf 108,000. Gulden, und vers mehrte die Jahl der Zöglinge bis auf 300; sie erbaute auch zum Gebrauch und zur Bequemlichkeit der Mitglieder ein grosses rundes Gebäude an der Newa. Die Zöglinge werden mit sechs Jahren hineingenommen, und bleiben bis auf ihr achtzehntes Jahr darin: sie genüßen auf Rosten der Krone Kost, Tohnang und Kleidung. Im Lesen, Schreiben, Rechnen, Zeichnen, in deutschren und französischer Sprache werden alle ohne Ausnahme unterrichtet. Im vierzehnten Jahre erhalten sie die Frenheit, sich einer von den folgenden, in vier Klassen eingetheilten Künste eigens zu wiedmen: 1. Maleren mit allen ihren Zweigen, Historien: Maleren, Porträt: Maleren, Schlachzten und Landschafts: Maleren, Architektur: Maleren, Wostakt, Emaille, u. s. f. f. 2. Kupserstecherkunst; Stempelschneiderkunst, u. s. s. Bildhauerkunst in Holz, Hels



fenbein, und Bernstein. 4. Uhrenmacherkunst; Drehkunst; Justrumente machen; Statuen in Bronze und andern Metallen gußen; Gemmen und Münzen in Paste und and bern Kompositionen nachahmen; vergolden und lackiren. Denjenigen, welche sich in einer dieser Künste besonders auszeichnen, werden jährliche Preise ausgetheilt; und aus denjenigen, welche vier Preise erhalten haben, werden Zwolfe auserlesen, und auf Kossen der Kaiserin in auswärtige Länder auf Reisen geschieft. Für die Reisesosten wird ihnen eine gewisse Summme ausbezahlt; und wenn sie sich nachher in einer Stadt hänslich niederlassen, erhalten sie vier Jahre lang jährlich 540 Gulden.

Zum gewöhnlichen Gebrauch der Schüler ist eine kleme Sammlung von Gemällen worhanden; und diesenigen, welche einen guten Fortgang in dieser Kunst machen, tarfen auch die Gemälde in der kaiserlichen Sammlung kopieren. Zur Uebung im Zeichnen, sind gnysene Modelle von den besten antiken Statuen Italiens, alle in Rom verfertiget, und von eben der Grösse wie die Originalien, in der Akademie, welche die Zöglinge auch in Erz guffen nuissen. Wir sahen viele schon ganz fertige Stücke von Zeichnungen, Maleren und Bildhauer: Arbeit, die gut gearbeitet waren, und für die Aufnahme der Künste in Rußland viel hoffen lassen.

Db nun schon dieses Inftitut fur die Emporbringung ber Schouen Runfte sehr wohl eingerichtet ift, und groffe Lobfpruche verdient: fo muß man fich boch nicht darüber mundern, wenn man fieht, daß es bisber nur noch fehr geringe Wirkung gethan hat-Die Boglinge machen zwar mahrend ber Beit, ba fie in ber Afademie find, einen febr auten Fortgang, und manche vervollkommnen fich auch noch in answärtigen Landern. Daben ift aber merkwurdig , daß fich Leute von den groffesten artistischen Berdieusten oft in fremden gandern niederlaffen; oder, wenn fie wieder in ihr Baterland guruck: fommen , bald in eine Unthatigfeit verfinfen , welche ber gangen Ration eigen zu fenn fcheint. Die Kaiferin mag immerhin Kunftler, gleich fremden Pflanzen, mit uner, meglichen Roften und beständiger Wartung erziehn: fo werden fie doch, wenn fie auch schon zur Reife gelangt find , bald wieder verwelken , wenn sie nicht forgfaltig gepfles get werden; und es ift felbft einem Monarchen und einigen wenigen Standesperfo: nen , die jenem erhabnen Benfpiel folgen , unmöglich , fo fehr fie auch das Berdienft fchuken und ermuntern mogen, Die Liebe fur Runftwerke unter einem Bolfe ju verbreiten, welches, ehe es Diefelben beurtheilen und liebgewinnen fann, erft eine gewisse Stufe von Geschmack ersteigen muß, die fich bloß durch Uebung erhalten lagt. Und wenn diejenigen, welche fich in irgend einer Sache auszeichnen, nicht eine gewiffe Urt von Bochachtung genuffen, fo kann jenes hohe Gefühl des Cifergeiftes, der zu aus: zeichnenden Unternehmungen anspornet, niemals in fie bringen; und wenn fie nicht vom Sofe ober dem Udel eine gewiffe Stelle betommen , fo konnen fie von ihrer Urbeit nicht leben. Es fehlt zwar ben Ruffen nicht an naturlichen Fähigkeiten; weil aber



jene allgemeine Liebe zu den Künsten unter ihnen noch nicht eingedrungen ist, wie sie in den übrigen Europäischen Ländern herrscht, so haben sie weder Ausmunterung genung zu ihrem Fleiß, noch kann ihnen ihre Arbeit die verdiente Hochschäung erwerben.

Da sich indessen die Nation allmählig immer auf eine hohere Stuffe von Sitte lichkeit und Verfeinerung schwingt, so kann es nicht fehlen, daß nicht diese Unstalt ten, die ist noch in ihrer Kindheit sind, einst grössere Wirkung thun mussen.

Die Frene Ockonomische Gesellschaft, oder die Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, in Petersburg, ist eine zu wichtige und nüßliche Anstalt, als daß ich sie übergehen könnte. Sie hat ihren Ursprung folgendem Anlasse zu danken: Die Kaisserin sprach einst ben der Tasel mit vieler Wärme von den Vortheilen, die aus einersolchen Gesellschaft entstehen würden, und gab die erste Idee davon dem Fürsten Orslow, der eben gegenwärtig war. Um den Wunsch seiner erhabnen Fürstin in Erfülzlung zu bringen, verband er sich im Junius 1765, mit vierzehn andern theils Stanz despersonen theils Gelehrten, und errichtete daraus eine regelmäßige Gesellschaft. Er legte der Kaiserin seinen Plan vor, und erhielt darauf folgende Antwort, von der Hand der Kaiserin selbst geschrieben.

Die Anstalt, welche Sie zu Emporbringung-des Ackerbaues und der Landwirthenschaft entworfen haben, ist Uns sehr angenehm; und Wir werden Ihre Bemühungen gen als werkthätige Beweise eines wahren Eisers für das Wohl Ihres Vaterlandes ansehn. Wir sinden den Plan und die Einrichtungen, die Sie Ihrer Gesellschaft zur Michtschnur angesetzt haben, Unsers Benfalls würdig, und ertheilen Euch die gnärzigfte Erlaubniß, Euch die Freue Dekonomische Gesellschaft zu nennen. Seuen Sie versichert, daß Wir Ihre Gesellschaft unter unsern Schutz nehmen. Wir erlauben nicht zu nur, daß Ihr Euch unsers Siegels und kaiserlichen Wappenkleides bedienet; sondern bewilligen Euch auch, zum besonderen Beweise unsers Wohlgefallens gegen Euch, Turlichen die Mitte unsers kaiserlichen Wappens zu sehen, mit dem Wahlsprach: Türlich.

"Ueberdas schenken Wir Eurer Gesellschaft 6000. Rubel, theils um ein zu Euren Versammlungen bequemes Haus zu kaufen, theils die nothigen von der Lande, wirthschaft handelnden Bucher anzuschaffen. Eure Bemühungen werden, unter dem "Schuß der göttlichen Vorsicht, Euch und Eurer Nachkommenschaft sehr nüßlich senn; und Wir werden nicht ermangeln, so wie sich Euer Eiser verbreitet, auch unsere "Gnade Euch angedenhen zu lassen.

Den 31. Oftober, 1765,

## Katherine. "

Die Gesellschaft besteht aus einem Prasidentent, der alle vier Monate abs gewechselt wird; und aus einer unbestimmten Zahl von Mitgliedern. Jeder, (U. Band.)



ber in die Gesellschaft aufgenommen werden will, muß von dren Mitgliedern vor; geschlagen werden, und wird durch die Mehrheit der Stimmen der gegenwärtigen Mitglieder verworfen oder angenommen.

Die Gesellschaft wird meistens durch willkurliche Bentrage ihrer Mitglieder, dars unter Leute vom ersten Rang und grossem Vermögen sind, unterstüßt. Die Zahl dieser Mitglieder belief sich im Jahr 1781, auf 179.

Die Gesellschaft versammelt sich gewöhnlich Einmal in der Woche; und dann werden Abhandlungen über den Ackerbau und ähnliche Gegenstände vorgelesen. Diejenisgen, welche man des Druckes würdig achtet, werden auf Kosten der Kaiserin gedruckt, und der Vortheil vom Verkauf gehört der Gesellschaft. Das Werk wird um sehr niedrigen Preis verkauft, und zwölf Exemplarien davon werden unentgeltlich dem Gouverneur jeder Provinz zugesandt, um sie in den Gouvernements zu vertheilen. Die Abhandlungen sind entweder schon in Rusischer Sprache versaßt, oder werden doch in dieselbe überseßt, und in Oktavsormat gedruckt. Der ursprüngliche Titel dies sex Verks war: "Abhandlungen der Dekonomischen Gesellschaft. "Diese enthalten 30. Theile in zehn Bänden. Der erste Theil erschien im Jahr 1765, und der leste 1775- Seitdem ist der Titel abgeändert worden, und heißt: "Fortsehung der Abshandlungen u. s. w. " und anstatt daß ehemals jährlich dren Theile herausgegeben wurden, erscheint ist nur gelegenheitlich jederzeit Einer. Seit dieser Abänderung erzschien der erste Band im Jahr 1779, und der werte 1788 ").

Die Gesellschaft theilt jahrliche Preise aus, die in goldnen und silbernen Medalilien, oder in Gelde bestehn, und manchmal bis auf 1000. Gulden am Werthe betrazgen. Sie werden der besten Austosung gewisser Fragen über den Ackerbau, den Ents deckern neuer Bortheile in der Landwirthschaft, u. f. w. zuerkannt.

Um dieses Institut noch vollkommner zu machen, schieft die Kaiserin verschiedne junge Leute nach England, um dort den Ackerban praktisch zu studieren. Sie werden meist an den Ritter Arthur Younge empsohlen, der sich durch mehr vortreffliche Werze über verschiedene Zweige der Landwirthschaft bekannt gemacht, und auf eine sehr ehrenvolle Weise zum Mitglied bieser Gesellschaft ist gewählt worden.

Die Kaiserin hat auch noch vor kurzem eine neue Unstalt zur Beförderung des Ackerbaues gemacht, welche eben so sonderbar, als vortheilhaft ist. Den Plan dazu entwarf Herr Samborsti, ein Geistlicher von vielen Kenntnissen, der ben Ackerbau

<sup>\*)</sup> Nachrichten von dieser Gefellschaft sehet in Schmidts Nachricht von der Freyen Dekon. Gefell. in seinen Bevträgen; Bacmeister Ruß. Bib. an vielen Stellen; und die deutsche Uebersetzung von den Abhandluns gen der Freyen Gesellschaft.



einige Jahre lang in England sindierte, und den Großfürsten auf seiner letten Reise begleitete, um die verschiedenen Arten der Bestellung des Feldes in allen den Ländern zu beobachten, durch welche sie reisten. Der Plan, welcher nun wirklich in Aus:

übung gebracht wird, ist. folgender.

Bu Sophiff, etwa eine halbe Stunde von Sarstoe: Selo, ift ein Gelande von taufend Morgen Ackerfeldes mit Wohnhaufern und allen nothigen Gebauden hergeriche tet. Auf Diesem Felde wird fich herr Samborffi und die jungen Leute, welche in England find erzogen worden, niederlaffen. Alle Gattungen von landwirthschaftlis then Arbeiten werden da eingeführt, und über Theorie und Praris des Ackerbaues werden Borlestungen gehalten. Aus jedem Seminarium des Reichs werden zween Priester : Sohne, von denen es mahrscheinlich ift, daß sie ihren Batern im Rirchen: Dienste nachfolgen, in diese landwirthschaftliche Schule aufgenommen, damit sie die gange Dekonomie einer Meneren lernen , und ben Gelegenheit auch ihre Pfarrleute in berfelben unterrichten konnen. Jeder Edelmann, welcher Luft hat, feine Bauern in Der Landwirthschaft unterrichten zu laffen, hat die Erlaubnif , Ginen nach Sophist Ju schicken. Das gange Juftitut wird unter dem Schutz und ber Leitung der Rais ferin ftehn. Da diese in ihrer Urt befondere Unftalt erft feit meiner Abreise aus Ruß: Iand ift errichtet worden , fo kann ich dem Lefer feine weitere Dachrichten darüber geben. Mur dieß weiß ich noch, daß herr Samborffi aus dem hause des herrn Dounge, in Suffolt, Pfluge, Eggen und andere zum Ackerbau nothige Geratschaften genommen habe; und daß er nun beschäftiget fen, die Meneren zu Sophift vollends in Ordnung gur bringen, stoll an bid beith pfin get iligen batte

Für die Erziehung des Abels sind zwen Seminarien in Petersburg. Das eine, für die Kinder mannlichen Geschlechts, heißt das Radettenhaus (Corps de Cadets;) und das andere, für die jungen Mädchen, heißt das Adeliche Fraulein Stift (Le

Couvent des Demoiselles Nobles ).

Das Haus für die Land Radetten war ehedem ein dem Fürsten Menzikow ange: höriger Palast, und liegt in Wastli Ostrow. Die Zahl aller in diesem Hause woh: nenden Leute beläuft sich, mit Einschluß der Kadetten, wenigst auf 2000. Köpfe. Die Kaiserin Anna stiftete es zuerst, auf Einrathen des Marschal Münich; aber die ihige Kaiserin verbesserte es so sehr, und vermehrte die jährlichen Einkünste davon um so vieles, daß sie billig als die Stifterin davon kann angesehn werden. Das jährliche Einkommen des Hauses belauft sich auf 270000. Gulden, für die Erhaltung von 600. Zöglingen.

Im Monat November 1778, da ich diese Schule besuchte, waren 480. Abeliche, und 64. Gymnasisten oder Kinder von niedrigerm Range darin, welche die Ausseher über die adelichen Kinder abgeben mussen, und in der klaßischen Litteratur unterwiesen



werden. Die Abelichen werden eigentlich zum Dienst für die Armee erzogen, tragen auch Unisorm, bis auf einige wenige, die in Zivildienste tretten. Die Kinder werden mit sechs Jahren hinein genommen, und bleiben fünfzehn Jahre lang darinnen. Sie sind in sünf Klassen abgetheilt, und lernen französisch, deutsch, die Rechenkunst, den Festungsbau, die Taktik, Geschichte, Geographie u. s. w. Auch erhalten sie Unterricht im Tanzen, Fechten, Reiten, und einige auch im Zeichnen und in der Musik. Die Knaben, welche Lust dazu bezeugen, bekommen auch Meister in der lateinischen, englischen und tatarischen Sprache.

Die Kadetten sind in eine gewisse Jahl von Kompagnien abgetheilt; und werden regelmäßig in Ariegsdiensten geübt. Im Sommer beziehen sie sechs Wochen über ein Lager nahe an der Stadt, werden dort gemustert, und machen alle im Ariege nothige. Manoeuvres. Unter diejenigen, welche sich sowohl in den Wissenschaften, als in den Kriegsübungen auszeichnen, werden jährlich Preise vertheilt, die in Büchern, goldnen und silbernen Medaillen, Bändern und Sternen bestehn. Unter denjenigen, die sich schon sechs Preise erworben haben, werden jährlich dren auserlesen, welche wit einem Jahrgeld von 1000 Gulden, für ieden, in fremde Länder reisen dörfen.

Die Anaben werden alle sehr abgehärtet erzogen, sie haben selbst im Winter keine Pelisseider und keine Stuben: Defen. Sie werden zu allen Leibesübungen, besonders zum laufen und springen gewöhnt. Ich sah einige von den größten Kadetten in diesen männlichen Uebungen begriffen. Um Ende eines langen Ganges stand ein ledernes Pferd, dessen höchster Theil wenigst sechs Fuß hoch war: über dieses sprangen sie in allen möglichen Richtungen, über den Kopf, den Rücken; drehten sich ringsum das; selbe; schwangen sich auf ihre Hånde, mit dem Kopf auf dem Sattel und den Füssen in der Luft, und sprangen dann aus dieser Stellung wieder auf dem Boden auf ihre Füsse, und machten noch andere ähnliche Dinge mit der größten Leichtigkeit. Diese Uebungen dienen vortressich dazu, ihre Glieder zu strecken, ihre Brust zu öffnen, und sie start und thätig zu machen. Allenthalben wird sehr streng auf Reinlichkeit gehalten; und daher sind auch die Knaben ausservordentlich gesund.

Im Winter erhalten die Kadetten eine oder zwenmal die Erlaubnis, dem vornehme sten Adel einen Maskenball zu geben. Ben dieser Gelegenheit werden aus dem weibe lichen Erziehungshaus einige Fraulein eingeladen, um die Tanzerinnen und Gesellschafterinnen der grössern Knaben zu machen. Wir waren ben einer dieser Unterhaltungen gegenwärtig, und fanden sie sehr niedlich und artig.

Das Erziehungshaus für adeliche Fräulein, liegt am äussersten Ende der Alexander Newski Vorstadt. Das Gebäude, welches ein grosses Vieregg macht, ward von der Kaiserin Elisabeth erbaut, und zu einem Nonnenkloster bestimmt. Katherine die II. aber verwandte es sehr weislich zu seinem isigen Gebrauch; und versah es mit einem



fahrlichen Ginkommen von 144,000 Gulden. Im Jahr 1764. wurde es zur Auf: nahme der Kinder geoffnet : die Stiftung ist für 200 adeliche und 240 burgerliche Madchen. Dazu hat die Kaiserin noch 50 überzählige, adeliche Fraulein gethan, welche Roffraulein (peufionaires) genannt werden; und herr Behfoi, der menfchen: freundliche Oberauffeher über alle diefe vortheilhaften Erziehungsanstalten, erhalt auf feine eigene Koften 40 burgerliche Daddchen. Alle diefe Daddchen werden zwischen dem fünften und fechsten Jahre in das Stift aufgenommen , und tretten mit ungefahr acht gebn Jahren wieder heraus. Chedem genoffen die Adelichen und Burgerlichen eine vollkommen gleiche Erziehung, ohne alle Rucfficht auf Stand und Bermogen; allein, diefer Plan ift fehr weislich abgeandert worden, und fie werden ist mehr nach den Aussichten für ihre funftigen Umftande erzogen. Bende Stande find in vier Klaffen eingetheilt. Die erfte Klaffe ift weiß gekleidet, Die zwente lichtbraun, Die dritte grun, und die unterfte in Schofoladefarbe. Die Aleidung der Burgermadden ift von gros berm Benge, als jene ber abelichen Fraulein: auch tragen die Fraulein von der erfien Rlaffe fcmarge Salstucher und grune Schurzen; da hingegen die burgerlichen von die fer Klaffe gang weiß gekleidet find. Alle Madchen überhaupt lernen lefen, schreiben, rechnen, und alle Arten von Radel Arbeiten. Die jungen Fraulein erhalten noch neben ber Unterricht in der Geographie und Siftorie, in der grammatikalischen Konntuiß der Rugischen Sprache, in der frangofischen, deutschen, und italianischen Sprache; im Tangen, in der Mufik, und in der Zeichenkunft, je nachdem eine Luft zu diefen Gegenftanden zeigt. Statt diefer Kenntniffe werden die Burgerlichen zu allen hauslichen Ur: beiten angeführt; fie machen und maschen ihre eigen Leinenzeug; fie lernen Brod backen, und die Rochkunft.

In einem Zimmer hangen Zeichnungen, Gemalde, generalogische Tabellen, und andere Denkmale des Fleisses der jungen Schülerinnen. Denjenigen, welche sich bes sonders auszeichnen, werden jahrlich Preise ausgetheilt, welche meist in Bandern bestehn, und von den Madchen wie Ordensbander getragen werden.

An dem namlichen Tage, da wir diese Stiftung besuchten, speisten ungefahr hundert arme Weiber darin, und wurden von den altesten aus dem Stift bedient. Die jungen Fraulein theilten an jede dieser Weiber eine kleine silberne Munze und einige Ellen Leinwand aus. Diese Zeremonie ward in der Absicht eingesezt, um in die zarten Seelen ein Mitleiden für die Armen, und ein Gefühl für das menschliche Elend einzupflanzen.

Es ist auch ein artiges Theater in diesem Stiftgebaude, auf welchem die jungen Fraulein manchmal spielen. Wir waren ben einer Vorstellung gegenwärtig, die uns sehr unterhielt. Das Theater ist ein schöner zirkelförmiger Saal, der mit Baumen in Form einer Landschaft bemalt ist, und ungefahr 400 Zuseher sassen kann. Die Stücke,

welche in unstrer Gegenwart aufgeführt wurden, waren die Mayd als Fran (La Servante Maitresse) und das Orakel (L'Oracle.). Bende wurden in französischer Sprache gespielt; das erste von sechszehn bis siedzehnsährigen Fräulein, und das andere von zehn bis zwölssährigen. Bende Gesellschaften spielten mit vielem Geist; und ich mußte mich besonders über die reine französische Aussprache wundern. Die Stücke wurden mit einem Ballet und verschiedenen dem Alter und den Krästen der Spielenz den angemessenen Tänzen beschlossen. Auch der Russische National Tanz ward vorgesstellt. Er wird von zwen Personen getanzt, welche nahe ben einander stehen, aber mit den Armen, mit dem Leib und Kopf verschiedene Stellungen machen, indeß ihre Schultern im genauer Uebereinstimmung sich erheben und senken. Der ganze Tanz ist das Bild einer Liebeserklärung: erst schmachtende Blicke, Sprödigkeit, abschlägige Antwort, dann Einladung, u. s. f. Endlich, nachdem die benden Tanzenden einmal oder zwenmal ihre Pläze gewechselt haben, machen sie geschwinde ein Paar Zirkel, und schlässen den Tanz mit einer Umarmung.

Nach dem Schauspiel war Ball und Abendtafel, zu welchen einige Standespersor nen und Fremde, auch einige wenige Kadetten gezogen wurden. Ungefähr um Mitternacht wurde auf verschiedenen Taseln eine kleine Kollation aufgesezt, zu der man sich ohne Beobachtung des Ranges hinsezte. Da ich im Saale umher gieng, sah ein junges Fräulein, daß ich als ein Fremder keinen Stuhl hatte; sogleich stand sie von der Tasel auf, und lud mich sehr höslich ein, ben ihrer Gesellschaft Platz zu nehmen, welches ich auch sogleich that. Ungefähr um zwen Uhr Morgens gieng die Gesellschaft auseinander, nachdem wir uns an der ungezwungenen und unschuldigen Lebhaftigkeit unserer schönen Wirthinnen sehr wohl unterhalten hatten.

## Siebentes Rapitel.

Anekdoten vom Professor Pallas. — Dessen Reisen und Schriften. — Umstände vom Tode des Doktor Samuel Gmelin. — Vachrichten von Güldenstädt. — Seine Reisen nach Georgien und Imirette. — Sein Empfang an dem Zose der Fürsten Zeraklius und Salomon. — Güldenstädts Werke. \* Languische ungeste und Salomon. —

Der ist lebende gelehrte und berühmte Naturkundiger und Reisebeschreiber, Doktor Pallas in Petersburg, ist ein Sohn des Simon Pallas, Professors der Wunds arzuenkunst und ersten Wundarztes am Charite: Spitthal in Berlin. Simon Pallas, der Vater, machte sich durch eine im Jahr 1763, herausgegebene Abhandlung über die Chirurgischen Operationen; und durch einen im Jahr 1770, gedruckten Anhang



zu derfelben, über die Krankheiten der Eingeweide, unter den Arznengelehrten bekannt, und ftarb im Jahr 1770e im 76sten Jahr seines Alters.

Peter Simon Pallas, der Sohn, ward im Jahr 1731. gebohren, und erhielt vernuthlich den frühern Theil seiner Erziehung in Berlin; im Jahr 1750. aber ward er nach Göttingen geschieft, um dort unter dem berühmten Haller zu studieren, dem er von seines Vaters Kollegen zu Verlin, dem Prosessor der Anatomie, Doktor Meckel auf beste empsohlen ward, malden der Lingen.

Nachher sezte er seine Studien in Holland fort, und nahm im Jahr 1760. den Gradum als Doktor der Heilkunde in Lenden; ben welchem Anlaß er eine vortrestliche Abhandlung schrieb, unter dem Litel: Dissertatio inauguralis de infestis viventibus intra viventia. Man sieht, daß Herr Pallas in dieser Abhandlung sehr vielen Fleiß angewandt habe, um diese schädlichen Thiere wohl zu beschreiben, besonders die Würmer im menschlichen Körper.

Seine groffen Anlagen verschaften ihm vermuthlich dort bald die Freundschaft und den Schuß des berühmten Gaubius, welcher dazumal erster Professor der Arznen: kunde in Lenden war; und auf desselben Empfehlung und Unterstüßung scheint Pale las eine Stelle im Haag erhalten zu haben, wo wir ihn im Jahr 1766. finden, da er ein sehr schäßbares Weik unter dem Litel: Elenchus Zoophytorum herausgab.

Der Fieiß, welchen Doktor Pallas auf die Zoophyten oder Thierpflanzen vermandte, indem er die Würmer im menschlichen Körper untersuchte, und besonders die besondere Beschaffenheit der Tania, oder des Bandwurms, scheinen ihn auf dier seigte. Nachdem er in diesem Werke von der Natur dieser zwendeutigen Thiere übers haupt gehandelt, und die verschiedenen Mennungen der Schriftsteller, was für eine Stelle denselben im System der Natur zukomme, augeführt hat; dann beschreibt er aus seinen Beobachtungen über 270 Arten solcher Würmer und Thiere, die unter den verschiedenen Namen von Polypen, Korallen, Madreporen, Meermoosen, Vandwürmern Schwänumernich seisebekannt sind.

Der frene Zutritt, den er zum Naturalien-Kabinet des Prinzen von Oranien, und andern seltnen Sammlungen in Holland hatte, sezte ihn in den Stand, sein Werk durch die Beschreibung einer grossen Menge dieser Produkte, die aus benden Indien dahin gebracht wurden, zu bereichern. Er hat jede Gattung umständlich beschrieben, und ihr einen neuen ausdeucksvollen Namen gegeben: und was den Werth dieses Suches noch um vieles erhöht, ist dieß, daß er mit einem bewunderungswerthen Fleiß, so viel es möglich war, die Synonymen aller vor ihm hergegangenen, sowohl alter als neuerer Schriftsteller, ausührt; und auf diese Art sein Buch den Liebhabern der Naturzgeschichte sehr brauchbar machte.



Daß Pallas auch schon por der Herausgabe dieses Werks, als ein Mann von groffen Wiffenschaften muffe bekannt gewesen senn, laßt sich daraus schlussen, weil er am 7ten Junius 1764. jum Mitglied der Königl. Gesellschaft der Wiffenschaften zu Lowdon, und schon vorher zum Mitglied der Kaiserl. Akademie war erwählt worden.

Wahrscheinlich ist, daß der Ruf von seinen herausgegebenen Werken Gelegenheit gegeben, ihn wieder nach Berlin zu bringen, wo er sich im Jahr 1767. aufhielt. In eben diesem Jahr wurde er von der Rußischen Kaiserin eingeladen, die Prosessorstelle von der Naturgeschichte in Petersburg anzunehmen; auch ward er zugleich zum Inspektor des Naturalien: Kabinets gemacht.

Die Rußischen Landesfürsten hatten schon zu verschiedenen Zeiten gelehrte Manner abgeschickt, die entferntosten Provinzen ihres groffen Reiches zu bereisen; theils um die selben genauer kennen zu lernen, theils um die nühlichen Künste mehr unter den Lanzdesbewohnern zu verbreiten. Ungefähr um eben die Zeit, da Pallas nach Petersburg kam, gieng man damit um, neuerdings zwen solche Expeditionen zu veranstalten: Eine bekam Doktor S. Gmelin zu besorgen; und die andere Pallas. Zu seinen Reiseges fährten wurden ihm die Herren Falk, Lepechin, und Gulbenstädt mitgegeben.

Berr Ballas verließ Petersburg im Monat Junius 1768, reiste durch Moffan, Wolodimir, Kasimow, Murom und Arfamas nach Rafan; untersuchte einen groffen Theil dieser Proving, und ilberwinterte zu Simbirft. Bon da reiste er im Merz folgenden Jahres ab, gieng durch Samara und Drenburg, bis nach Guriew, einer fleis, nen Rufifchen Keftung am Ausfluß Jait oder Ural. Sier unterfuchte er Die Granzen ber Kalmufifchen Tataren, und die benachbarte Rufte bes Rafpifchen Meeres; gieng wieder burch die Drenburgische Statthalterschaft gurud , und brachte ben zwenten Winter in Ufa ju. Nachdem er verfchiedene Reifen in die benachbarten Gegenden diefer Proving gethan hatte, verließ er Ufa am ibten Man 1770; setzte seine Reise durch die Uralischen Geburge bis nach Katharinenburg fort; untersuchte die Bergwerke dieser Gegend; reiste nach Ticheliabinft, einer kleinen Festung in der Statthalterschaft Drenburg; und gieng im Dezember bis nach Tobolft. Im nachften Jahre darauf durche streifte er die Altaischen Geburge , und nahm den Lauf des Irtisch bis nach Omft und Rolpwan auf, wo er die berühmten Silberbergwerke untersuchte, dann noch Tomft gieng, und die Reife fur diefes Jahr ju Arasnonarst, einer Stadt am Jenifei, be-Schloff. Un diefem Ort, ber doch nur unter bem 56ften Grad nordlicher Breite liegt , war die Ralte fo ftreng, daß Ballas vom naturlichen Froft Queckfilber gefrieren fab, welche seltne Naturerscheinung er sehr genan beschrieben hat-t) :

Am

<sup>\*)</sup> Pallas Reise. UL. Th. G. 4176.

Am 7ten Mart, 1772, reiste er von Krasnopark ab, und gieng über Jrkukk, und über ben See Baikal nach Udinsk, Selenginsk, und Kiatka, wo der meiste Gez genhandel zwischen Kußland und Schina getrieben wird. Nachdem er jenen Theil von Daurien durchstreist hatte, der an der südostlichsten Spise von Sibirien liegt, reiste er zwischen den Flüssen Jugoda und Argun, bis gegen den Amur hin; dort nahm er die Gränze auf, welche das Rußische Neich von den unter Schina stehenden Mogolischen Horden trennt; gieng dann nach Selenzinsk zurück, und brachte den Winter in Krastnoparsk zu.

Im Sommer 1773 besuchte er Lara, Jaiff, und Aftrakan; und beschloß bem Zug dieses Jahres in Zarihin, einer Stadt an der Wolga. Bon dort aus sehte er am folgenden Frühling seine Reise weiter, und langte nach einer sechsjährigen Abwes senheit am Zosten Julius 1774 wieder in Petersburg an.

Die Beschreibung dieser weitlaufigen und wichtigen Reise gab Herr Pallas in funf. Quartbanden heraus "); welche fehr vieles ju feinem Ruhm bentrug.

In diesem vortrestichen Werk giebt H. Pallas geographische und topographische Nachrichten von den Provinzen, Städten, und Dörfern, die er auf seiner Reise durche wandert hat; und begleitet dieselben mit genauen Berichten über ihr Alterthum, ihre Geschichte, Produkte, und Handlung. Er hat manche von jenen Stämmen, die in verschiedenen Gegenden und an den Gränzen von Sibirien herumwandeln, nach ihrem eigenthümlichen Zustand angegeben; und ihre Sitten, Gebräuche und Sprachen sehr genau beschrieben. Durch die vielen und wichtigen Entdeckungen in dem Thierreich, Pflanzenreich, und Mineralreich, mit denen er die Naturgeschichte bereicherte, hat er sein Werk besonders sür die Natursorscher gemacht.

Diese Reise ist in deutscher Sprache geschrieben; doch hat der Verfasser zu jedent Band einen Anhang in lateinischer Sprache gegeben, welcher 395 wissenschaftliche Beschreibungen von vierfüßigen Thieren, Bogeln, Fischen, Inselten und Pflanzen enthält. Noch nüßlicher hat er sein Werk auch dadurch gemacht, daß er es mit 9. Landkarten und 123. Aupserstichen versah, welche verschiedene Alterthümer, Tatarsche Kleidungen und Gögenbilder, und mancherlen Thiere und Pflanzen vorstellen.

Solche Reisen in unwirthbare Gegenden, unter umschweisende und noch ganz barbarische Volker, sind sehr gefährlich, wie es Herr Müller und der ältere Omelin unter der Rezierung der Kaiserin Anna sehr wohl erfahren haben; und nichts als ein unbezwinglicher Durst nach Wissenschaften kann Gelehrte zu solchen Unternehmungen reißen. Auf dieser Erpedition giengen Herr De l'Isle und Steller zu Grunde; überzhaupt schien es, als ob diese Unternehmungen einem bosen Schieksal unterworfen wären;

<sup>\*)</sup> Reise durch verschiebene Propinzen bes Rufischen Reich.



benn auch Doktor S. Emelin verlor erft viele von seinen Schriften und Sammlungen, erlag unter Berdruß und Krankheiten, und starb endlich in einem kleinen Dorfe am Berg Kaukasus im J. 1774: Falk starb währender Reise; und der Prosessor Lowis wurde von dem Barbaren Pugarschew auf die unmenschlichste Art ermordet.

Herr Pallas kam glücklich zurück, hatte aber auch manche Beschwerlichkeiten und groffe Gesahren ausgestanden; wie sich aus der Stelle schlüssen läßt, mit der er seine Reisebeschreibung endet. "Und am 30sten Julius traf ich in Petersburg ein, mit sehr "geschwächtem Körper und mit grauen Haaren, obsichon ich erst im dren und drensig; "sien Jahr meines Alters war; aber doch viel gesünder und stärfer, als da ich mich in "Sibirien aushielt; und voll des wärmsten Dankes an die Vorsicht, daß sie mich biss "her in so unzähligen Gesahreit noch immer erhalten hat."

Herr Pallas, der den meisten Englischen Lesern bloß als ein grosser Natursorzscher bekannt ist, verdient auch eine vorzügliche Stelle unter jenen Schriftstellern, welt che mit gutem Erfolg die Geschichte jener herumschweisenden Horden behandelt haben, die in den Gegenden von der Mitte Sibiriens bis an die nördliche Gränze von Indien zerstreut sind. Pallas hat in einem neuern Werk, unter dem Titel: "Sammlungen über die politische, physikalische und bürgerliche Geschichte der Mogolischen Völkerschaften, "neues Licht über die Jahrbücher eines Volks verbreitet, dessen Vorältern Rußtand, Schina, Persien und Indostan eroberten; und zu verschiedenen Zeiten ein Neich errichteten, das allem Anschein nach grösser war, als irgend ein anderes Neich, das je eine einzige Nation besessen hat. Die Materialien zu diesem Werke sammelte er theils den seinem persönlichen Umgang mit den Mogolen, Buraten und Kalmucken; theils aus dem, was ihm H. Müller und Gmelin darüber mittheilten.

Bisber hatten die meisten Gelehrten, welche über diese Afiatischen Horben schries ben, dieselben alle ohne Unterschied mit dem Namen der Tatarn belegt: diese irrige Benennung aber hat H. Pallas berichtiget; und er beweist unwidersprechlich, daß die Mogolischen Stämme eine von den Tatarn ganz verschiedene Volkerschaft seinen; daß sie sieh von diesen durch ihre Gesichtsbildung, Sprache, und Regierungsform unterscheiden, und ihnen bloß in dem Hang zum herumschweisenden Leben ahnlich seinen.

Diese alte Asiatische Nation, deren Ursprung, Geschichte und gegenwärtiger Zustand in diesem Werke abgehandelt wird, hat ihren Ruhm von ihrem Stifter Oschingis: Kan erhalten, dessen Thaten schon angeführt worden. Da unter seinen Nachsolgern, im sechszehnten Jahrhundert, sein weitläusiges Neich in Stücke zersiel, trennten sich auch die Mogolischen und Tatarschen Horden, welche nur Ein Neich ausgemacht hatten, wieder von einander, und blieben seitdem stets abgesondert und von einander unabhängig. Herr Pallas theilt die Mogolischen Völkerschaften in dren Hauptstämme, genannt Mos

golen, Derots oder Kalmucken, und Buraten; und jeden dieser Stamme beschreibt er mit jener Deutlichkeit und Genauigkeit, die allen seinen Schristen eigen ist. Auf diesen Band, welcher ihren historischen, politischen und bürgerlichen Zustand beschreibt, soll noch ein andrer folgen, der sehr umständlich von ihrer Religion handelt, die in der Berehrung des Dalai Lama besteht. Dieß ist die Religion der Bewohner von Thibet, und der Mandschu, die ist in Schina herrschen. "Ein Werke, wie Herr Tooke sagt, welches die Masse der menschlichen Kenntuisse mit Entdeckungen bereichern wird, davon der größte Theil ganz neu ist, und die uns niemand als H. Pallas verzusschaffen kann D. "wohrd der vohnisten beid auch und die uns niemand als H. Pallas verzusschaffen kann D. "wohrd der vohnisten beid abg vohr zugen kann D.

In eben dem Jahr , da Pallas feinen Elenchus Zoophytorum heraus gab , schrieb er auch ein Buch unter dem Titel: Miscellunea Zoologica, quibus nova imprimis atque obscura Animalium Species describuntur, & observationibus iconibusque illuftruntur. Haga Comitum, mit 14. Rupferplatten. Diese Gdrift ift größtentheils auch einem nachher erschienenen Werk einverleibt, das Pallas nach seiner Buruckfauft in Berlin herausgab, und welches den Titel fuhrt : Spicilegia Zoologica. Es wurde in Fascikeln, aber zu keiner genau bestimmten Zeit fortgeset, und im 3. 1780. er: schien der 14te davon. Es enthalt nebst dem gedruckten Text auch noch 72. Rupferplatten , und hat dem Berfaffer den Ruhm als einem der erpen Boobachter und Kritifer in der Zoologie ermorben. Fur die zufunftigen Schriftsteller in Diefem Fache ift es ein reiches Magazin von Kenntniffen, nicht bloß darum, weil es Rachricht von ieuen, auf feiner Reife burch das Rußische Reich entdeckten Elieren giebt; fondern auch wegen der wichtigen Bemerkungen über die schon ehedem befannten Thiere , und besonbers weil es neues Licht über die Abstammung einiger zahmen Thiere verbreitet, welche bisher noch dunkel gewesen waren. Die Schriften des befannten Naturkundigers Buffon beweisen die Verdienfte des S. Pallas um die Zoologie, auch der Englische Schriftsteller S. Pennant hat in seiner neuen Ausgabe der Abbildung ber vierfüßigen Thiere die Entdeckungen des S. Pallas fehr benuft , von dem er in einer langen Korres spondenz viele Bufabe und Berbefferungen erhalten hat.

Im Junius 1777. las der gelehrte H. Prosessor von der Petersburgischen Ababes mie, in einer Versammlung, wo der König von Schweden gegenwärtig war, eine Abhandlung über die Entstehung der Berge, und über die Veränderungen, welche unser Erdball schon hat ausstehen mussen, wie sich besonders in den Landschaften des Nußisschen Reichs Spuren davon sinden. Diese merkwürdige Abhandlung ward in franz zösescher Sprache in Petersburg gedruckt.

Im J. 1778. gab Pallas ein Buch heraus , unter bem Titel : Nova Species

<sup>\*)</sup> Toofe , Rufsia illustrata,



Quadrupedum e Glirium ordine, welches mit 27. Rupferplatten verfehen ift, und viele Thiere aus dem Ratten : Geschlecht samt ihrem innerlichen Körperbau beschreibt.

Im J. 1781. erschien von ihm: Enumeratig Planterum gine in honto Procepii a Denidom Moscua vigent; und in eben diesem Jahre gab er anch die schäsbaren neuen Nordischen Bentrage heraus, darinn verschiedene Gegenstände aus der Geographie, Naturgeschichte und Ackerbankunst abgehandelt werden, und worinn unter au dern Abhandlungen folgende von ihm selbst sind.

Befchreibung Des Buffels aus Tangut, mit allgemeinen Anmerkungen über bie Arten der wilden Ochsen. - Raturgeschichte des Korfak, einer Gattung kleinen Fuch: pfes , den man in den füdlichen Buftenegen von Mittel : Ufien findet. — Bemerkun: " gen über den Bandwurm in Menschen und Thieren , mit Aupfern. In diefer 216: "handlung fest er feine Beobachtungen über diefe schadlichen Thiere fort, die er in 30 feiner Juaugural : Differtation angefangen hatte; und beschreibt fehr genau 21. Gat " tungen derfelben. — Bergleichung gewiffer todtlicher Krankheiten, die man in Schwer ben, Rugland, Sibirien, und den benachbarten Wiftenenen beobachtet hat, und die man unter dem allgemeinen Ramen von Brand : Beulen begreiffen fann. — Bemer: " fungen über jene Rette der Schwedischen Geburge , die zwischen dem weiffen Meere " und ben Geen Ladoga und Onega binlauft. — Befchreibung von Knochen groffer aus: 3 landischer Thiere, welche man in der Statthalterschaft Kafan ausgegraben bat. -"Nachrichten von Thibet, aus den Erzählungen einiger Langutischer Lamad, unter " den Mogolen zu Selenginft. - Beschreibung des Altaischen Geburges, aus einem Schinefischen Buch , das im J. 1759. von Roffofin überfett ward. — Tagebuch , einer Reise über das Gis, welche Undreem, Leontiem , und Enfow nach ber Baren: "Infel im Gismeer , nahe benm Ausfluß des Kownma, machten. — Geographische " Befchreibung des Fluffes Unadir , und der in denfelben fallenden fleinern Fluffe. -" Umftanbliche Rachrichten von dem Tschuftischen Borgeburge und ben benachbarten Infeln, aus dem Rußischen überseht. — Auszug aus dem Reisebuch bes hauptmann " Krenigin und Lewaschew, von Kamtschatta nach den neu entdeckten Infeln, bis nach " Maffa, auf dem festen Lande von Amerika; aus Core's Rußischen Entdeckungen. -" Ueber die Entdedungen im offlichen Weltmerr gwifden Gibirien und Amerika, mit " einer Raute diefer Entdeckungen. - Rurge Befdreibung ber Zeremonien , welche in " dem Dorf Urga am Fluß Elbina, ben der Geburt des Rutukta, eines der berühm. "teften Priefter der Mogolen, vom 22ften Junius 1729. bis jum 12. Julius begangen 3 worden. — Beschreibung derjenigen Urt, wie noch iht in Aftrafan der Schagrin " jubereitet wird. — Ueber die Wanderungen der groffen Baffer : Maufe (mus amphibits) auf ber Wolga.

Der zwente Band enthält folgende Abhandlungen. " Befchreibung des Dichi

Angetai ober wilden Maulefels, welchen man in den Wuffeneven von Mittel: Affen " findet; aus dem lateinischen Bericht eben dieses Berfaffers, in den neuen Kommen-" tarien , mit einer farbigen Abbilbung. — Beobachtungen aber ben Onager ber 2012 nten, oder über den wilden Efel; aus bem Frangofischen, in ben Abbandlungen ber " Petersburg. Akademie auf das Jahr 1777, mit einer Abbisdung dieses Thieres. — " Nachricht von zween Umerikanischen Uffen (Simia Jacchus), welche sich in Peters "burg fortgepflanzt haben. — Beschreibung des Surinamschen Reigers, oder der " ardea belias, mit einer farbigen Abbildung - Beobachtungen über den Bandwurm, "Jufage zum teten und teten Artikel des Maturforschers. — Reisebuch einer Ka-"rawane im Jahr 1727. und 1728. von Kiakta nach Peking, unter der Auführung "bes Loveng Lange. — Meifebuch einer Rarawane im Jahr 1736, von Burukaitu "durch die Mongalen nach Peking. — Geographische und historische Beschreibung von " Pefing. — Bemerkungen über den Labrador : Stein. — Topographische und physis "fche Beschreibung der Berings: Infel, aus Stellers Schriften gezogen. — Rurge " Befdreibung der Aupfer: Infel , aus den Papieren des Peter Jafowflam , der im "Jahr 1755. dahin gefegelt war, gezogen. — Nachricht von einer vierfahrigen Reife "nach den Inseln zwischen Affen und Amerika, welche Demetrins Bragin im Jahr , 1772. unternommen, und bem herrn Ballas in Irkuft mitgetheilt bat. - Aus "Jug aus dem Tagebuch einer Reife, welche Iwan Solowiew von den Jahren 1770 "bis 1778. nach dem Umerikanischen Vorgebürg Alaska gemacht bat. "

Der dritte Band, welcher im Jahr 1782. erschien, enthält folgende Auffage von herrn Pallas.

"Beschreibung zweier merkwürdiger südamerikanischer Bogel, des Cuculus tene"brosus und des Picus minutissimus. — Nachricht von Daniel Gottlieb Messerschmidts"siebenjähriger Reise durch Sibirien. — Reise von Kiow nach Konstantinopel, im
"Jahr 1714. Aus dem Russischen überseht. — Tagebuch einer im Jahr 1775. 1m2
"ternommenen Reise, um die Küste von Amerika, nordwärts von Kalisornien, ausz
"zukundschaften, von dem zweiten Steuermann der Spanischen Flotte, Don Franz
"cisco Antonio Maurelle, auf dem königlichen Schooner Sonora, unter dem Konz"mando des Don Johann Franz de la Bodega. — Auszug aus Saikows Tagebuch
"einer Reise an die westlichen Küsten von Amerika. — Vermuthungen über den Ur:
"sprung der Amerikaner. — Kurzer Auszug aus der Geschichte von Georgien. —
"Beschreibung der sepevlichen Begräbnisseinen Lama?

Im Jahr 1782. gab er zwen Hefte Icones Insectarum, prasertim Russia, Siberiaque peculiarum heraus. Diese zwen Hefte enthalten die scarabsos, curculiones, tenebriones, bupestres, meloedes, co unbyces, mit sechs Platten, welche farbige Figue ten von 180. Insectan bieser Gattungen datstellen.



Die Berichte, welche ich das leht verstoffene Jahr über diesen Gelehrten erhalten habe, melden, daß er in der Herausgabe eines prächtigen Werkes beschäftiget sen, das auf Rosten der Kaiserin gedruckt wird, und die ganze Kräuterkunde des Rußischen Reichs enthalten soll. Es wird mit einigen hundert Platten von den nühlichsten und seltensten Pflanzen verziert; wird auf grosses Regal Papier gedruckt, und Hestweise herausgegeben.

Nebst jenen besondern Abhandlungen, hat Pallas auch noch folgende Auffätze in den Bersammlungen vorgelesen, welche in den Abhandlungen dieser Gefellschaft gestruckt find.

"Descriptio tubularia sungosa prope Wolodimerum, mense Julio 1768 observationes — De ossiberia solicibus, craneis prasertim rhinocerotum utque bustalourum, observationes — De reliquiis animalium exoticorum per Asiam borealem respertis complementum. — Observatio de dentibus molaribus sossilibus ignoti animalis, per ad Uralense jugum repertis. "Die in diesen dren Aussiaen abgehandelten Nacherichten von den in Sibirien gesundenen Knochen und andern Theilen von Nashörmern, Elesanten, und Busteln, habe ich schon an einem andern Drt angesührt. — Descriptio leporis pusilli. — Descriptiones Quadrupedum & Avium anno 1769, observatorum. Equus Hemionus — Tetrao Arenaxia. — Lacerta apoda. — Additamentum Diss. de granio Rhin. &c. — Observationes circa Myrmecophagam Africanam & Didelphidis novam speciem, &c. — Description du Bustele à queue de cheval précedé d'observations genérales sur les éspèces sauvages du gros betail: — Observatious sur l'âne dans son état sauvages ou sur le veritable Onagre des Anciens.»

Ich hoffe, es wird den Freunden der Wissenschaften angenehm senn zu ersahren, daß Herr Pallas vor kurzem einen neuen Beweis der kaiserlichen Gnade erhalten has be, indem er zum Mitglied des Bergwerks: Kollegium gemacht ward, und eine jahrs liche Julage von 1800. Gulden erhielt.

Da Herr Pallas den Auftrag hat, die Schriften der Herren Gmelin und Gule denstädt in Ordnung zu bringen und herauszugeben; so will ich dieses Kapitel mit einer kurzen Nachricht über diese bende gelehrte Manner schlussen.

Doktor Samuel Gmelin, Professor zu Tübingen, und nachher Mitglied der kait serlichen Akademie der Wissenschaften in Petersburg, sieng seine Reisen im Junius 1708. an. Er durchreiste die Statthalterschaften Moskau, Woronesch, Neu: Rußland, Asow, Kasan, und Astrakan. In den Jahren 1770 und 1771. besuchte er die Haten am Kaspischen Meer; und bereiste mit besonderer Ausmerksamkeit jene Gegenden der Persischen Provinzen, welche an das Meer gränzen, von denen er auch in den zwen schon gedruckten Bänden seiner Reisebeschreibung sehr umständliche Nachrichten gegeben hat. Aus Eiser, seine Beobachtungen noch mehr zu bereichern, versuchte er



es, durch die westlichen Provinzen von Persien zu reisen, die in einem beständigen Rrieg begriffen, und allenthalben mit Straffenraubern angefüllt sind.

Diese Absicht auszuführen, verließ er im Monat April 1772. Gingilli, einen fleis nen Sandelsplag in Ghilan, am fudlichen Ufer des Kafpifchen Meeres; und tam we: gen vielen Beschwerlichkeiten und Gefahren erft am zten Dezember 1773. nach Gals lian, einer Stadt an der Mundung des Fluffes Rur. Bon da auch reiste er nach Baku und Ruba in die Proving Schirman, wo er von Ali Feth Kan, dem Beherrs icher dieser Gegend freundlich aufgenommen ward. Da schon zwanzig Uralsche Kosa fen zu feiner Begleitung zu ihm gestoffen waren , und er nur noch vier Tagreifen von der Rußischen Festung Kiffar entfernt war , wurde er famt seinen Begleitern am 5ten Februar 1774, auf Befehl des Ufmei Ran, eines fleinen Tatarichen Fürsten, burch beffen Gebict fie reifen mußten, gefangen genommen. Zum Vorwand über dies fes Verfahren fuhrte Ufmei an, daß vor drengig Jahren verschiedene Familien aus feinem Gebiete entwichen waren, und auf Rugischem Boben Schuß gefunden hatten : er versicherte alfo, daß Gmelin nicht eher follte losgelaffen werden , als bis man ihm iene Kamilien wieder wurde guruck geschickt haben. Gmelin ward aus einem Gefang, niffe ins andere geschleppt; und farb endlich, durch unaufhörliche Plackerenen ermus det, am 27. Julius zu Achmet: Kent, einem Dorfe am Fuß des Berges Kaukasus. Sein Tod ruhrte theils von dem Berdruß uber den Berlurft gewiffer Schriften und Sammlungen , theils von den Befdwerlichkeiten feiner langen Reife ber. Ginige von feinen Bapieren wurden mahrend feiner Gefangenschaft nach Rifflar gebracht; und bie übrigen konnte man nur mit groffer Muhe aus den Sanden ber Barbaren loswinden, Die ihn gefangen gehalten hatten. Die Beforgung Diefer Paviere, welche den vierten Theil feiner Reisen ausmachen , wurde zuerft dem herrn Guldenftadt , und nach dem Tob desfelben bem herrn Pallas aufgetragen.

Johann Anton Guldenstädt ward den 26sten April 1745, in Riga gebohren. Seine erste Erziehung genoß er in eben dieser Stadt; und im Jahr 1763, kam er in das medizinische Kollegium nach Verlin. Er vollendete seine Studien zu Frankfurt an der Oder, wo er im Jahr 1767, den Gradum als Doktor der Arzneykunde nahm. Da er viele fremde Sprachen verstand, und in der Naturgeschichte große Kenntnisse besaß; so hielt man ihn für einen Mann, der zu den Reisen taugte, welche die kaiserzliche Akademie entworfen hatte. Er wurde nach Petersburg geladen, kam im Jahr 1768, dort an, ward zum Adjunkten ben der Akademie erklärt; und ward im Jahr 1770. zum Mitglied eben dieser Gesellschaft, und Professor der Naturgeschichte ernannt. Im Junius 1768, sieng er seine Reisen an, und war sieben Jahre lang abwesend.

Von Mostau, wo er sich bis zum Monat Marz 1769. aufhielt, gieng er nach Woronesch, Zarigin, Astrakan, und Kislar, einer am westlichen Ufer bes Kaspischen

Meeres nahe an der Persischen Gränze liegenden Festung. Im Jahr 1770, bereiste er die Gegenden an den Filipen Terek, Sunscha, und Alksai, an dem dstichen Ens de des Kaukasus; und im folgenden Jahre darauf gieng er in Opetien, in die höchsten Gegenden jenes Gebürges, wo er Wörterbücher zur den in diesen Landschaften üblichen Sprachen sammelts, über die Geschichte dieses Volks nachforschte, und einige Spusten von Kristenthum unter demsethen entdeckte. Nachdem er Kabarda und die nördliche Kette des Kankasus durchreist hatte, gieng er nach Georgien, und hatte eine Ausdienz ben dem Prinzen Heraksus, welcher ungefähr vier Meilen von Tessis sein Las gen kanks!

Dring Beraklius \*), ober, wie er fonft auch genannt wird, ber Bar Brakli, ber in dem letten Krieg grifthen Rugland und der Pforte, den Turken fo tapfern Wis berftand that, und nun gong Georgien, Racheten, und die benden fleinen Provinzen Bortschal und Rofat besitt, welche ihm Schach Radir abgetretten hat, ift über sechse gia Jahre alt, von mittlerer Groffe, langem Geficht, dunkler Farbe, groffen Aus gen, und einem kleinen Bart. Er brachte feine Jugend am hofe und ben ber Urmee bes berühmten Schach Radir ju, wo er eine Reignug fur Berfifche Gebrauche und Sitten bekam, Die er auch in feinem Lande einführte. Er hat fieben Sohne und feche Tochter. Die Perfischen Gurften, feine Rachbarn, schagen und furchten ihn, und wählen ihn gewohnlich jum Schiedsmann ben ihren Zwistigkeiten. Wenn fie mit einguber im Streit liegen, ichlagt er fich mit einigen feiner Truppen gu einer Partei, und macht ihr baburch Muth, weil man die Georgischen Solbaten fur die besten in biefen Gegenden halt; und Pring Beraklius felbft als ein tapferer und im Kriegswesen wohl erfahrner Mann befanne ift. Wenn er ju Pferbe fibt, hat er ftets ein Paar geladene Diftolen an feinem Gurtel ,: und, wenn er dem Feind nahe kommt , auch eine Musfete auf der Schulter. Ben allen Treffen ift er der Borderfte , um durch seine personliche Tapferkeit den übrigen ein Benfpiel zu geben, und greift oft mit dem Gabel in der Fauft, an der Spige feiner Truppen ben Reind an. Er liebt Wrathe und Aufwand ; hat Die Berfifthe Kleidung angenommen, und feinen bof nach Dem Mufter bes Perfischen eingerichtet. Bon ben Rußischen Truppen, Die mahrend bem leften turfifchen Ariege in Georgien in Quartier lagen, bat er ben Gebrauch Der Teller, Meffer, Gabel, Schuffeln, und bes übrigen Sausgerathes gelernt. Obicon feine iahrlichen Ginfunfte fich nicht über 450,000. Gulden betragen, halt evidod siar stehende Uriner von ungefähis 600010 Mann.

A. Professor Gulbenstädt begleitete ben Prinzen Heraklius in einem Feldzug lange

<sup>\*)</sup> Journal von St. Petersburg apppil Seitelgocht 300 ...



den Ufern des Flußes Kur, 36. Meilen in den innern Theil von Georgien, und kehrte mit ihm wieder nach Tefflis zurück.

Alle Haufer dieser Stadt find aus Stein gebaut, mit glatten Dachert, welche, nach morgenlandischer Art, den Weibern zu Spahiergangen dienen. Die Gebäude sind nett und reinlich, aber die Straffen aufferst schmuhig und enge. Die Stadt hat Sine Römisch katholische, Drenzehn Griechische, und sieben Armenische Kirchen. Gult, denstädt brachte den Winter in Tefflis zu, besichtigte die benachbarte Gegend, und begleitete im Frühling den Prinzen in die Provinz Kacheten, und bereiste, in Gesellsschaft eines vornehmen Georgischen Herrn, den er von einer gefährlichen Krankheit ges heilt hatte, die südlichen Gegenden, welche von Türkomanischen Tatarn bewohnt wers den und unter der Herrschaft des Prinzen Heraklius stehen.

Im Julius reiste er in die Provinz Jmirette, welche zwischen dem Kaspischen und Schwarzen Meer liegt, und gegen Often an Georgien, gegen Norden an Offektien, gegen Westen an Mingrelien, und gegen Siden an das turfische Gebiet granzt-

Der Beherrscher dieser Provinz, der Fürst oder Zar Salomon verbot ben seiner Thronbesteigung den abscheulichen Handel, welchen die Sedelleute mit dem Verkauf ihr rer Vauern trieben, und beleidigte dadurch sehr empsindlich die Türken, die ben dier sem Handel vieles gewannen. Er wurde durch die Verfolgung derselben vom Thrond vertrieben, und genothiget, seine Frenstätte in Adlbern und Gebürgen zu suchen, wo er sechszehn Jahre lang gleich einem Wilden in Hohlen und Klüsten wohnte, und sich oft durch seine persönliche Tapferkeit von Menchelmord rettete, bis er endlich im letzten. Krieg von den Russen wieder in sein Land eingesetzt ward. Dieser Fürst trägt gewöhnliche ein grobes Kleid von brauner Farbe, und eine Flinte auf der Schulter; ben seperlischen Vorfällen aber zieht er ein Kleid von Goldstof an, und hängt eine silberne Kette um den Hals. Er unterscheidet sich dadurch von seinen Unterthanen, daß er auf einem Esel reitet, welches vielleicht der einzige in ganz Imirette ist, und daß er Stiesel trägt.

Er hat keine reglirten Truppen, kann aber einen Haufen von 6000 Mann zusammenbringen, welche aber keine Urtillerie haben. Diese Truppen werden durch den Schall von Trompetten zusammen gerufen. Die übrigen Besehle des Fürsten werden auf dem Markt, welcher alle Freneage gehalten wird, auf folgende Urt bekannt germacht. Einer seiner Bedienten sieigt nahe benm Marktplaß auf einen Baum, und ruft den Besehl mit lauter Stimme aus, welcher dann dem Volk von den vom Markte zurücksommenden Personen allenthalben in der Nachbarschaft hinterbracht wird. Seine Unterthanen sind der griechischen Religion zugethan.

Aus dem gang unbefannten Gebiet dieses Fürsten , der aus Dankbarkeit gegen Rufland dem Herrn Guldenstädt alle mögliche Unterftugung leistete , gieng der Pro



fessor an die mittere Kette des Berges Kaufasis, besuchte die Gränzen von Mingreztien, von Mittel-Georgien, vom östlichen und nuterm Imirette; und kam, nach großen überstandenen Lebensgefahren von den Strassonäubern jener Gegenden, am 18ten November glücklich in Kislar an, wo er den Winter zubracht, und viele Nachrichten von den benachbarten Tatarschen Horden am Kaufasis sammelte. In dem darauf solz genden Sommer reiste er nach Groß-Kabarda, sezte seine Neise bis an den Berg Beschtan sort, welches die höchste Spise von dem ersten Rücken des Kaufasus ist; besichtigte die Bergwerke zu Madschar, und gieng nach Tscherkask an den Don. Von dort aus machte er eine Reise nach Asow und Taganrog, und dann längs der neuen Gränze am Dnieper hin, und beschloß den Zug dieses Jahres zu Krementschuk im Gouverneiment Neu: Rußland. Im darauf folgenden Frühling wollte er nach der Krimischen Tataren gehen, erhielt aber einen Besehl zurückzukehren, und machte auch wirklich seine Rückzeise durch die Ukraine über Moskau nach Petersburg, wo er im Monat März 1775. ankam \*).

Nach seiner Ruckkunft beschäftigte er sich damit, seine Papiere in Ordnung zu bringen; aber, ehe er sie noch zum Druck fertig hatte, ergrief ihn ein heftiges Fieber, welches tödtlich ward, und ihn im Monat März 1781. wegrafte. Seine Schriften, welche bisher bekannt wurden, bestehen bloß aus folgenden Abhandlungen.

"Theoria virium corporis humani primitivorum Gc. wofur er die Doftor: Burde . erhielt. - Memoire sur les produits de Russie propres, pour soutenir la balance du ocommerce exterieur toujours favorable. St. Pet. 1777. - Rachricht von den Safen "in dem Afowischen Meere, Schwarzen Meere, und in dem Meere Marmora, im "St. Petersburger Journal, auf bas Jahr 1776. — Ueber die Safen und den Hans " del auf der Raspischen Gee, mit einer Landfarte, in eben bem Journal, auf 1777. — " Chymische Untersuchung der warmen Bader benm Fluß Teref; in dem geographischen "Ralender, auf 1778. — Geographische, historische und politische Nachrichten von den neuen Rußischen Einien zwischen bem Teret und bem Ufowischen Meer, mit einer " Candkarte, im Journal von 1779. — Gedanken über den zu eröffnenden handel zwis "schen Rufland und Deutschland, mittels der Donau; im Journal von 1780. — Diese funf leztern Artifel find in deutscher Sprache verfaßt; und die folgenden, wel " che in den Abhandlungen der Atademie gedruckt wurden, find lateinisch geschrieben. -"Mus Sustica. — Anas Nyroca. — Spalax, novum glirium genus. — Pereghusna, nuova Mustela species. - Salmo Leucichtys & Cyprinus Chalcoides descripti. -"Krascheminicovia, novum plantarum genus. — Cyprinus Copoeta & Cyprinus Mur-

<sup>2)</sup> Nachrichten von Guldenstädt findet man in der Auslischen Bibliothek, B. I. - III. In der Histoire des Desouvertes; und im St. Petersb. Journ. von 1781.



"Sa. — Acerina, piscis ad Perce genus pertinens. — Sex avium descriptiones. —
"Loxia Rubicilla. — Tanagra Melanicteta. — Musciapa Melanoleuca. — Motacilla
"Erythrogasta. — Scolopax Fubarquata — & Cinerea. — Chalcale historia. — Chaus,
"animal seli assine descriptum. — Antilopes Subguttorosa descriptio & anatomia. —
"Cyprinus Barbus & Cyprinus Capito. Appendix Observationum ad hist. reliquorum
"Cyp. Cirratorum pertineutium.

## 26 dotte on a Rapitte L

Ursprung des Slavonischen Alphabets. — Dessen Linsührung in Rußeland. — Der wenige Fortgang der Russen in Künsten und Wissenschaften ist weder dem Mangel an Geist, noch den Wirkungen des Klima zuzuschreiben. — Untersuchung über den Ursprung und Fortgang der Rußischen Litteratur. — I. Geschichtschreiber. — Vestor und die Fortsserer desselben. — Zyril. — Makar. — Vikon. — Theophanes. — Chilkow. — Tatischew. — Sherebatow. — Bemerkungen über Voltaire's Lebensgeschichte Peter des Grossen. — II. Dichter. — Lomonossow. — Ausschweisung über die Rußische Schaubühne. — Wolkow. — Sumorokow. — Cheraskow. — Dessen Zeldengedicht, die Roßiar de. — Rußische Uebersezungen. — Unterricht in Schulen.

Die Ersindung der Slavonischen Buchstaben schreibt man gewöhnlich dem griechts schen Philosophen Konstantin zu, welcher nachher unter dem Namen Zyril bekannt ward, den er annahm, da er in den Monchsstand trat. Ungefähr um die Mitte des oten Jahrhunderts wurden Zyril und sein Bruder Methodius von Michael dem III. aus Konstantinopel abgesandt, um das Evangelium unter den Slavischen Nationen zu predigen, welche die Gegenden an der Donau bewohnten, die nun Hungarn und Bulgaren heissen; auch denjenigen Slaven, die sich in Böhmen und Mähren niederzgelassen hatten. Da diese barbarischen Nationen den Gebrauch der Buchstaben kaum kannten, so verfertigte Ipril für sie eigens ein Alvhabet, und übersetzte verschiedun geiste liche Bücher in ihre Sprache\*). Der meiste Theil dieser Karaktere bestand aus dem grössern Buchstaben des griechischen Alphabets, so wie sie gewöhnlich bevm schreiben gebraucht werden; diesen singte er noch einige wenige andere ben, um gewisse Tone ause

<sup>\*) &</sup>quot;Pententibus deinde, ut litteris instruerentur, Michael Imp. Methodium & Constantinum Leonis "Thessalonicensis Filios mist, qui oum permultos libros convertissent Slavonice, Methodius Moravine episcopatum adiit, Constantinus monachatum miduit, & nomen Cyrilli. He Dies 308 Banen aus einem alten Annalissen.



zudrücken, welche die Slavonische Sprache besonders eigen hatte. Ob es sonst schon gemeiniglich sehr schwer ist, den Ursprung irgend eines Alphabets anzugeben, so scheint doch die Richtigkeit dieser Augabe aus der genauen Aehnlichkeit zu erhellen, welche sich zwischen den Karakteren der ältesten Kirchenbücher, und jenen in der Abschrift von einem griechischen Manuscript aus dem neunten Jahrhundert sindet; welches Montzsaucon hat abdrücken lassen! Dem griechischen kernahm, kann auch dieser seweis, daß Ihris sein Alphabet aus dem griechischen hernahm, kann auch dieser sehn, daß die meisten Slavischen Nationen, welche das Christenthum von den Griechen erhielten, und die griechischen Religion benbehalten haben, sich noch dieser Schriftzeichen bedienen; da hingegen die übzrigen Völkerschaften von Slavischer Abstammung, welche entweder durch Deutsche oder Italianer zuerst bekehrt worden, oder nachher die Römische Religion angenommen has ben, entweder das Deutsche oder das Römische Alphabet gebrauchen \*\*).

Jene Sklaven, welche Russen genannt werden, brachten entweder damals, als sie im neunten Jahrhundert von der Donau wegzogen, und den Grund zu ihrem Reich legten, das zprillische Alphabet mit sich, wenn sie etwa den Gebrauch der Buchstaben schon kannten; oder sie nahmen es dann an, da sie sich zum Christenthum bekehrten, und da die von Zyrill in eben diesem Jahrhundert übersetzte Slavonische Bibel ben ihr nen eingeführt ward. Diese Karaktere werden, gleich den ältesten griechischen und romischen Manuscripten, alle in gleicher Grösse und gleicher Entsernung geschrieben, Verbindung oder Absah, und ohne Unterscheidung der Worte.

Das alteste Slavonische Buch war eine Rußische Uebersetzung Pentateuchus, welche im J. 1519. ju Prag mit dem zwillischen Alphabet gedruckt wurde "). Gben diese Buchstaben wurden auch in Rußland eingeführt, da man die erste Buchdruckeren in Moskau errichtete; und man brauchte sie sowahl ben geistlichen als andern Büchern,

<sup>\*)</sup> Palægraphia græca, p. 408. Di ich schon nur eine schmache Kenntnis von bem Glavonischen Alphabet habe, so kounte ich doch ben der Vergleichung des oben angeführten, im neunten Jahrhundert mit 319-rilischen Karakteren geschriebenen Manuscripts, eine so vollkommene Gleichheit heraussinden, daß ich rilischen Karakteren geschriebenen Manuscripts, eine so vollkommene Gleichheit heraussinden, daß ich

ungeächter bet Abkurzungen manche Worte verstand.

\*\*\*) Rebst den Kussen bedienen sich auch noch iene Slaven, die in Dalmatien und auf den unter Benedig gehörigen Inseln wohnen, und griechischer Religion sind, der zwillischen Karaktern. Eben dieselben ges brouchten auch die in Ungarn, Slavonien, Kroatien, Dalmatien, und andern öftreichischen Kandern wohnenden Rationen; da aber die katholische Religion unter ihnen gemein ward, nahmen sie zulest auch die Römischen Buchstaben au. Indessen behalten die nuter Turkischer Herrichaft stehenden Slavischen Bölker, namentlich die Sinwohner von Abanien, Servien, Bosnien, und Bulgarien, welche der griechischen Keligion zugethan sind, das zwislische Alphabet. Die Böhmen, welche bald nach ihrer erzsten Bekehrung die griechische Religion verliessen, und die Kömische annahmen, bedienen sich der Dentsschen oder gothischen Karaktern, welche auch ben den Polen gebrändlich waren, die ebenfalls von den Dentschen zum Christenthum sind gebracht worden; doch haben die Polen in ihren neuern Schristen das Kömische Alphabet angenommen. Sehet die Borrede zur neuen Slavonisch und Deutschen Frammatif, welche 1774, in Wien gedruckt worden,

Esai fur la Bibliotheque. p. 92.



bis auf das Jahr 1707, da für die Druckeren in Moskau, zu Amsterdam neue Schrifz ten mit grossen und kleinen Buchstaben gegossen wurden, so wie sie noch iht gebraucht werden. Die Sprache, in welcher der Gottesdieust gehalten wird, ist die nämliche, welche im neunten Jahrhundert von jenen Slaven gesprochen ward, die an den Usern der Donan wohnten, in den Gegenden, welche iht Hungarn und Bulgaren heissen, von denen die Aussen ungezweiselt abstammen. Die in jenem Jahrhundert gemachte Uebersetzung der Bibel ist noch allgemein im Gange, und hat auf diese Art das Original in seinem ursprünglichen Zustand erhalten. Daben ist merkwürdig, daß die verschiednen Slavischen Dialekte, z. B. das Polnische, Rußische, Böhmische n. s. f. mehr Aehn: lichkeit mit dieser Mutter: Sprache, als mit jeder andern haben.

Das zyrillische Alphabet, dessen sich die Außische Kirche bedient, besteht aus 39. Buchstaben, davon einige, nach unster Buchstabier Art, dren oder wohl auch vier Mitlauter in sich halten. Aber so, wie es im J. 1707. für den gemeinen Gebrauch

eingerichten murde, besteht es nun aus 30, Buchstaben \*) .

Die Slavische Sprache wird nach allen ihren Dialekten in einem gröffern Erdefteck und von mehrern Völkerschaften geredet, als vielleicht irgend eine andre Sprache in der Welt. Es ist die Landessprache in Bohmen, Mahren, Kroatien, einem Theil von Karnthen und Krain, in Slavonien, Bosnien, Servien, Albanien, Dalmatien, in vielen Gegenden von Hungarn, in Bulgarien, Polen und Russland: so, daß ein Reisender, welcher diese Sprache spricht, von der Gränze Deutschlands bis an die Kusten von Kamtschafta verstanden wird.

Der Rußische Dialekt der Slavischen Sprache, welche sehr reich und harmonisch senn soll, ist nicht eher als bis erst vor kurzer Zeit etwas kultivirt worden, weil er bloß zu Regierungsschriften, Kirchenbuchern, elenden Kroniken und Tagebüchern zer braucht ward.

Einige Schriftsteller haben irriger Beise den wenigen Fortgang, welchen die Russen, im Vergleich mit andern aufgeklarten Europäischen Volkeen, in Künsten und Wissenschaften gemacht, den Wirkungen des Klima, oder einem angebohrnen Mangel an Geiste zugeschrieben. Was die letztere Behanptung anbetrift, so ift sie zu lächerlich, um eine ernsthafte Widerlegung zu verdienen: denn die Vorzüge des Geistes emssehen einzig aus dessen Kultur; und ein grösserer oder mindrer Grad von Kenntnissen haugt von dem grössern oder minderen Grad des Unterrichts ab. Ueberdas wird dieser grobe, einem ganzen Volk geradehin gemachte Vorwurf bloß dadurch hinreichend widerlegt, wenn man die berühmten Russen nennt, die sich durch Vorzüge des Geistes hervorzgethan haben. Solche sind zum Benspielunter andern Philaretes und Nikon; Sophia

<sup>\*)</sup> Rußifches Worterbuch, 1778. — In Charpentieres Gramatif find 32. Buchftaben.



Alleriewna; ber Fürst Wastli Galigin, und Peter ber Groffe; ber gelehrte Theophanes; Die Dichter Lomonoffow und Sumorokow; und ber Geschichtschreiber Fürst Scherebatow.

Jur Antwort auf den ersten Vorwurf, daß der Geist dieser Nation durch die strenz ge Kälte ihres himmelstriches entkräftet sen, lassen sich folgende Anmerkungen machen. Wenn das Klima eine so unwiderstehliche Wirkung auf den Menschen macht, wo sollten wir die Gränzlinie der höchsten Verstandes. Fähigkeit ziehen? Sollen wir einen Punkt annehmen, auf dem der menschliche Verstand in seiner höchsten Vollkommenheit ist; und in dessen Entsernung er Verhältnismäßig abnimt, so wie die Lichtstrahlen immer schwächer werden, je-weiter sie sich von ihrem Vrennpunkt entsernen? Ist der Einfluß des Klima stets gleichförmig, oder ist er nur zufällig? Wenn er stets gleichförmig ist, warum ist das hentige Eriechenland nicht mehr der Sis der Künste und Wissenschaften? Warum war Island einst die einzige Niederlage der nordischen Litteratur? Warum sind die Schweden aufgeklärter als die Russen? Und warum sind die Kussen in Astrakan nicht erleuchteter als die in Petersburg und Archangel? Sind hingegen die Wirkungen des Klima zufällig, so werden sie durch andere Umstände wieder aufgewogen, und hören also ausgesichtiger Verweis zu senn rechties schied

Wenn man diesen Gegenstand genau überdenkt, so sindet man mancherlen Hinder: niffe, die aus der Regierungsform, aus der Religione, und besonders aus der strenz gen Sklaveren der Bauern entstehen, und die Verbreitung der Künste und Wissenschaften in diesem Reiche hindern, ohne daß es nothig ist, die Quelle dieses Zustandes im Manzgel an Geist, oder in den Wirkungen des Klima zu suchen. Allein, statt ungegrünz dete theoretische Vernünstelenen zu bestreiten, will ich von dem Ursprung und Fortgang der Nußischen Litteratur, und von ihrem gegenwärtigen Zustand eine kurze Ueberz sicht geben.

Indeß einige Schriftsteller den Russen alle Kenntnisse absprechen, und sie sogar für umfähig halten, jemals in Wissenschaften sich hervor zu thun: behaupten im Gegentheil andere, daß die Russen schon in den frühesten Zeiten, unter der Regierung des Oleg und Igor Aufkärung erhieltet ). Aber ihrer Gründe für diese Hypothese beweisen nicht viel mehr, als daß den Aussen in jenen Zeiten die Schreibkunst vers muthlich nicht ganz unbekannt war; daß sie Bündnisse und Handlungsverträge schlossen; daß sie Vollmachten und Pässe besiegelten; daß sie nicht gänzlich ohne Gesetze waren; und daß sie einige alte Lieder versertiget hatten, oder wenigst wiederholen konnten, in denen die Heldenthaten ihrer Fürsten und Heerssichrer besungen wurden. Die Nation im Ganzen aber besand sich ohne Zweisel in der tiessten Unwissenheit, und in einer Vers

<sup>3)</sup> Igor, Anrifs Sohn, ffard im J. 945. Oleg war vermuthlich ein Neffe Anrifs, und während der Minberjährigkeit Jgord Regent.



fassing die nicht viel besser war als jene der meisten herumstreifenden Sorden, welche ist die frene Tataren bewohnen. Won Swatoflaw, dem Gohn Jgors, wird gefagt: Muf feinen Marfchen führte er fein Gepacte, und fein Ruchengerathe mit fich ; feine " Speife war das Fleisch ber Pferde und andrer Thiere, ein bischen benm Feuer ge: "wannt; er hatte fein Belt; feine Pferddecke biente ihm fatt eines Bettes, und fein Sattel fatt eines Riffen; und fein ganzes heer folgte feinem Benfpiel \*) . . Gine Beschreibung, welche den Unführer einer roben stythischen Sorde, und nicht den Berrn eines Bolles schildert, das auch nur die ersten Spuren von irgend einer Aunft befift. Und obichon vielleicht die Kenntniß des Slavonischen Alphabets durch die wenigen Christen, welche Igors Gemahlin Olga an ihrem Hof hatte, nach Rufland mag ge bracht worden senn, so ist die eigentliche Ginführung der Litteratur in Rufland doch Wladimier dem Groffen zuzuschreiben, ba er im J. 988. das Chriftenthum annahm. Diefer Kurft errichtete fogar Schulen , und gab eine Berordnung heraus , auf welche Art die Jugend in feinen gandern follte unterrichtet werden \*) . Sein Sohn Jaros lam, welcher im J. 1018. ben Thron bestieg, beruf viele gelehrte Weiftliche aus Rom fantinopel, ließ verschiedene giechische Bucher in die Rufische Sprache überfeten, und Sommen und andere poetische Ueberfebungen ber Pfalmen in den Rirchen fingen. Er errichtete in Mowgorod ein Seminarium fur 300. Studirende, und gab jener Republik bas erfte gefchriebne Gefehbuch. Diese wiffenschaftliche Dammerung, welche schon in ienen fruhen Zeiten über Hugland aufgieng, wurde aber durch die darauf folgenden Unglucksfälle bald wieder verdunkelt; und dann folgte eine drenhundert jabrige gamtiche Kinsterniß, wahrend welcher Zeit die Nation unter dem Joch der Tatarn schnigchtetel

Indessen trug die christliche Religion in diesen, so wie in allen übrigen Landern Eurobens dazu ben, einige kleine Ueberbleibsel von Gelehrsamkeit in den Schulen und Pflanze häusern der Klöster zu erhalten. So wurden diese Palaste der müßigen Undächtelen und des Aberglaubens dazumal glücklicher Weise eine Frenstätte zwar nicht für die Berbreitung, aber doch für die Erhaltung der Wissenschaften; und in diesem Zeitpunkt der Barbaren und Unwissenheit zeichneten sich manche Mönche durch ihre Gelehrsamkeit aus.

Als endlich in der Mitte des Isten Jahrhunderts Iwan Wastliewitsch der I, die Tatarn gänzlich aus Außland vertrieb, erhob sich auch dieses Land allmählig wieder aus seinem ganz verfinsterten Zustand; und sehte seine Fortschrite in der Kultur und Bile dung unter dem Schuß der nachfolgenden Fürsten, besonders unter Iwan dem II, unter Boris Godunow, unter den zween ersten Zaren aus dem Hause Romanow, und der Prinzessin Sophia fort, welche während der Minderiahrigseit Peter des I. regierte.

\*) St. Petereburger Journal, pon 1781. I. Th. S 151,

<sup>188)</sup> Diese Arter a Normbre in hat man in de ber Griche; fie ist auch vom H. Bacmeister in seib nem Elsai fur la Bib. in Arandilich übe ".



Bis auf den Zeitpunkt dieses groffen Monarchen waren die Wissenschaften bennahe bloß son den Monchen allein getrieben worden; nun fiengen aber auch die Lapen an, sich auf dies ben zu verlegen; ein fichteres Zeichen, daß sich die Ration ihrer Vervolk kommungszuchnahernatkachtere, wahn ammobiet

Gin furger Abrif der Lobensgeschichte und der Werke einiger berühmter Schrifisteller, welche das meiste bengerragen haben, die Landessprache zu verfeinern, und den Geschmack an Wissenschaften unter ihre Landsleute zu verbreiten, wird das beste Mittel senn, uns ben Fortgang der Litteratur, und ihren isigen Zustaud in Rusland kennen zu lernen.

Ich werde mich in dieser Abhandlung hauptsächtich auf die zwen Gegenstände I. ber Geschichte Quad II. Der Dichtkunfteinschranden.

" - - - ergrouur , L. angener & Bichichte.

Dieses Reich kann sich bes ersten Geschichtschreibers in Norden ruhmen; denn qu einer Zeit, da Polen, Schweden und Danemark noch ohne Wissenschaften waren, da selbst die Islandischen Unnalisten noch stumm waren, schrieb ein Monch im Pets scherkfischen Aloster zu Kiom die Geschichte von Rusland.

Dieser Geschichtschreiber, dessen weltlicher Namen nicht bekannt ist, ward 1056. zu Bielosero gebohren, tratt im neunzehnten Jahr seines Alters in das oben genannte Kloster, und nahm den Namen Nestor an\*). In Kiow lernte er so ziemlich die griechische Sprache; scheint sich aber in seiner Schreibart mehr nach den Byzantinischen Geschichtschreibern Jedrenus, Zonaras und Syncellus gebildet zu haben, als nach den klassischen Schriftstellern. Die Zeit von Restors Tode ist ungewiß; doch vernuchet man, daß er sehr alt geworden, und um das Jahr 1115. gestorben sen.

Sein groffes Werk ist seine Kronik, der er eine Einleitung vorgesetzt hat, worin er, nach einer kurzen, aus den Bozantinischen Schriftstellern genommenen Skizze, won dem ersten Zustand der Welt, eine geographische Beschreibung von Außland und den benachbarten kändern giebt, und dann eine Nachricht von den Slavischen Nationen, von ihren Sitten, ihren Auswanderungen von den Gegenden der Donan, von ihrer Zerstreuung und Niederlassung in verschiedenen kändern, wo ihre Abstämmlinge nun wohnen. Darauf liesert er eine chronologische Reihe der Außischen Jahrbücher vom Jahr 858. bis ungefähr auf das Jahr 1113. Sein Styl ist einfach und ungeschmückt, so wie er einem blossen Erzähler von Thatsachen eigen ist; aber seine chronologische Genauigkeit, ob sie schon seine Erzählung trocken und langweilig macht, bürgt für die Rich:

<sup>2)</sup> Nadrichten von Nestor sehet besonders in Müllers Sammlung Ausischer Geschichten, und in Schlözers probe Ausischer Annalen, welchem genauen und vortrestichen Wert ich hauptsächlich gesolgt bin, well es eine ergiebige Belehrungs ; Quelle über die frühen Geschichtschreiber Austands ift.



Merfwurdig ift, bag ein Schriftsteller von folder Wichtigkeit, beffen Rame oft in den frubern Auflischen Buchern vorfommt, über 600t Jahre verborgen bleiben fonnte : und bag er faum feinen ißigen Landsleuten bekannt ift, ob er schon den Urs fprung und Die Thaten ihrer Boraltern fo umftandlich beschrieben hat. Im Jahr 1668 schenkte Furft Radziwil eine Abschrift von Reftors Kronik in die Bibliotheck zu Konigse berg, wo es unbekannt liegen blieb, bis Peter ber Groffe durch diefe Stadt reiste, ber eine Abschrift bavon nehmen , und fie nach Betersburg fenten ließ. Indeffen wußte man doch noch nicht, daß diefe Schrift von Reftor fen: benn ba Muller im J. 1732. Den ersten Theil davon in einer deutschen Nebersehung herausgab \*\*), fundigte er es als ein Werk des Abbt Theodosius von Kiow an; ein Fehler, der durch folgenden Umstand entstand; weil S. Muller damale die Clavonische Sprache noch nicht genugsam verftand , fo bediente er fich eines Dollmetschers , der , durch einen fleinen Digverftand in dem Titel, vermuthete, es fen von jemandem geschrieben worden, welcher Theor doffus bieg. Dieser lächerliche Errthum verbreitete fich bald, und ward von vielen aus wartigen Schriftftellern nachgeschrieben, auch noch lange nachher, ba Muller biefen Rehler schon erkannt und berichtiger hatte.

<sup>\*)</sup> Ein in biefer Cache guverläßiger Richtet bruct fich folgendermaffen über Refford Bert aus:

<sup>&</sup>quot; Reftord Kronit ift einzig in ihrer Art. Denn alle bie übrigen Glawifden Bolfer baften , bie Polen . Bobmen , Illurier , :c. fonnen feinen Schriftfieller aufweifen , der fich nur von weitem mit bem "Rußischen Annaliften , im Alterthum , in der Umffandlichfeit , Genanigfeit , und Richtigfeit meffen "fann. Er murde in Aufland fo boch geschant , und die fratern Schrifteller waren fo febr von feiner phifterifden Treue überzeugt, bag fie, wenn von ber namlichen Beit die Rebe ift , feine eignen "Borte anführen, ober nur fehr geringe Abanderungen machen. — " Ich mill den Lefern in ihrem "Urtheil uber bie Buverlagigfeit biefes Unnaliften nicht vergreiffen , und bin überzengt , bag jeder , wer minmer fein Werk liest, ihm mit Ginnal die Gerechtigfeit wird wiederfabren laffen, die er verdient. 33d verfiche hierunter nur felde Lefer, die feine andere Geschichtbucher anerfennen, ale welche aus "ben besten Quellen geschöpft find; und bie mit fritischer Genquigfeit die Laurerfelt fofcher Quellen 3u unterscheiten miffen. Ich rede alfo bier nicht von denjenigen , die feine andern Schriftfieller über " bie frubern Beiten ber Mußifden Geichichte fennen , als ben Serberftein und Vetreius; welche bie "Einführung ber Schreibfunft in Rußland in bas 13re Jahrhundert feben; welche bie Thronfolge bet' "Rußischen Fürsten bis auf die Beiten bes Jwan Baffliewitsch fur unbefannt , oder doch für ungewiß "halten; melde biefen langen Zeitraum fur gang buntel anseben, in meldem teine Kronit, bem fotz "ichenben Geschichtschreiber Licht gewähre; welche ihre gange Renntnig von ber Rubifchen Geschichte auch " Strahlenberg , Boltaire, La Combe', und ben noch elenbern Sompilatoren bed Artifele Rugland in " "ber allgemeinen Beltgeschichte geschöpft haben. Diefe Lefer werden frenlich schwer zu bewegen fenu e " die Ergahlungen eines Monche fur zuverläßig anzunehmen , beffen Schriften die Unachtfamkeit jener Schriftfeller aufbeden , und alle berfelben Nachrichten von Buffand magrend bes Mittel alltere, "mit Einmal widerlegen. " Schlozer Rußliche Annalen G. 32.

<sup>\*\*)</sup> Saml. Ruß. Gesch. I. Th. Der achte Titel dieses Werks war: Berfast von bein "Monch ter Thez "soliden Klosters Petidorf fi. " welches der Ueberfeser aus einem fleinen Jrethum so versiand : dem Monch Theodosius aus dem Kloster 18.4 Sehet Schlözer S. 16.



Auf Nestorn folgten nach und nach dren andere Annalisten. Der erste war Splver ster, Abbt aus dem Kloster St. Michael zu Kiow, und Bischof zu Peristaw, der im J. 1123. starb: er fängt seine Kronik mit dem Jahr 1115, also nur zwen Jahre nach dem Schluß von Nestors seiner an, und setzet sie bis auf das Jahr 1123. fort; von welchem Zeitpunkt an ein Monch, dessen Name nicht bekannt geworden ist, die Gieschichte bis zum Jahr 1157. fortsührt; und dam noch ein andrer, ebenfalls under kannter, bis auf das Jahr 1203. Ueber diese Schristen sagt H. Müller: "Die Bermühungen Nestors und seiner dren Fortselzer haben eine zusammenhausende und so wollständige Rußische Geschichte geliesert, daß sich keine andere Nation eines ähnz lichen Schatzes einer so langen und ununterbrochenen Zeitzeschichte rühmen kana. " Zu diesem können wir noch aus eben dieser Quelle hinzuselzen, daß diese Jahrbücher weniz ger Wunder und Mönchslegenden enthalten, als andere, die in eben so merleuchteten Zeiten aus Klöstern, gekommen sind.

Bon diesem Zeitpunkt an , welcher fich mit dem Jahr 1203. endet , hat man feine regelmäßige Fortfegung ber Rußischen Geschichte mehr, aber viele einzelne und ungufammenhangende Jahrbucher. Denn , ba bas Reich in unabhangige Furftenthumer gerfiel , fo hat jeder Geschichtschreiber die Begebenheiten jenes Landes ergahlt , in bem er lebte. Der nachfte allgemeine Unnalenschreiber, welchen wir fennen . ift Inprian, Rußifcher Metropolit unter der Regierung des Demetrins Donffi, der im vierzehnten Jahrhundert das Stuffen : Buch schrieb , welches diefen Ramen führt , weil es Die Geschichte des Reichs nach der Ordnung der Abstammungen erzählt : jede Stuffe enthalt die Regierungsgeschichte jener Furften, die in einer ununterbrochenen Linie auf einander folgten; und wenn der Thron an eine Rebenlinie fam, fo fangt allzeit wieder eine neue an. Diefes Werk murde von dem Metropoliten Mafar fortgefeht, ber unt ter Jwan Basiliewisch dem II. lebte, und nachher von einigen unbekannten Kompila: toren, bis etwas nach der Zeit der Regierung des Fedor Jwanowitsch. Diese Bucher find denen des Reftor und feiner Fortfeger fehr unahnlich, denn fie enthalten viele nichts: wurdige Mahrchen und abgeschmachte Legenden; indeffen berichten fie auch Begebenheiten, welche die Aufmerksamkeit des Geschichtforschers verdienen; und S. Muller hat fie für wichtig genug gehalten pum der herausgebet bavon gu werden:

Die Kronick des Nikon, in welcher er die vollständige Zahl der Rußischen Uns nalisten von Nestor die Augierung des Alexei Michaelowitsch sammelte, und die ausservodentliche Mühe, welche er sich gab, unter seinen Landsleuten Kenntnisse zu verbreiten phabe ich schon angeführt:

Die Regierung des Alexei war sehr fruchtbar an sogenannten Geschichtbüchern, welche aber in der That mehr trockne Materialien als wirkliche Geschichten sind. Es ware zu langweilig, alle Kronicken, Hof Tagebücher, Stammbücher, öffentliche



Nachrichten, Staats: Papiere, und andere ahnliche Schriften aus derfelben und den darauf folgenden Zeiten anzusühren, welche in solcher Menge in den Bibliothecken stehen, daß ein Fremder, der irriger Weise sich einbildete, daß die Russen an solchen. Denkmaten Mangel hatten starüber erstaunen muß:

Unter denjenigen, welche nach Nikon am meisten bengetragen haben, die Wissenschaften durch Schuß und eignes Benspiel zu befördern; welchen Rußland die Einsühlerung der schönern Wissenschaften am meisten zu verdanken hat, und den man auch um ter die Geschichtschreiber zählen kann, ist Theophanes Prokopowitsch, Erzbischof von Nowgorod. Dieser gelehrte Prälat, welchen ich hier als den Verfasser der Lebensges schichte Peter des Grossen ansühre, war der Sohn eines Bürgers in Kiow. Er war am gten Junius 1681. daselbst gebohren, und erhielt in der Tause den Namen Elisäus: er sieng seine Studien unter seinem Oheim Theophanes, Ausseher der Schulen in dem Bratskoi Kloster zu Kiow an, und erwarb sich gute Kenntnisse in der griechischen, lateiznischen und hebräschen Sprache. Obschon sein Oheim im J. 1692, starb, vollendete er doch seine Studien in jener Schule, und reiste dann 1698, im achzehnten Jahr seines Alters nach Italien. Er hielt sich dren Jahre in Rom auf, wo er, nebst einer vollkommnen Kenntnis der Italiänischen Sprache, auch Geschmack an den schönen Kümsten bekant, und die Philosophie und Theologie studierte.

Rach feiner Buruckkunft in Riow gab er Vorlefungen über die lateinische und flavor nische Dichtkunft in eben dem Seminarium, in welchem er felbst war erzogen worden; darauf mablte er das Rlosterleben, und nahm den Namen Theophanes au. Noch ehe er bas 25fte Jahr erreichte, ward er jum zwenten Auffeher im Geminarium, und zum Professor der Philosophie gemacht. Im J. 1706. zeichnete er fich durch eine later nische Rede aus, die er vor Beter bem Groffen hielt, und noch mehr durch eine Predigt, die er nach der Schlacht ben Pultawa in Gegenwart eben Dieses Monarchen predigte. Da er Petern einmal bekannt geworden, erhielt er auch bald die Gnade desselben; ja Peter verliebte sich so fehr in die Talente, Gelehrsamkeit, und gute Le beusart dieses Mannes, bag er ihn auf dem nachsten Gelozug gegen die Turken als feinen Gesellschafter mit fich nahm: ein gutes Vorzeichen seiner funftigen Erhöhung. Im J. 1711, ward Theophanes jum Abbt des Bratftoi Kloster, jum Rektor des Seminarium , und Professor ber Theologie ernannt. Seine Strafpredigten gegeir Die Unwissenheit und Faulheit der Rußischen Geiftlichkeit, und seine Bemuhmigen, einen Gefchniack an Litteratur unter feine Mitbruder ju verbreiten , machten ihm gutte tauglichsten Werkzeug unter den Sanden Peters, Die Reformation der Kirche zu unternehmen, und die Patriarchen: Wurde ganglich abzuschaffen. Theophanes ward jump Haupt der Synode gemacht, ju deren Errichtung er felbst den Plan entworfen hatte. Ju J. 1718, wurde er Bischof von Pleskow, und im J. 1720. Erzbischof eben.



Dieses Sprengels: bald nach Katherinens Thronbesteigung wurde er zum Erzbischof von Nowgorod und Metropoliten von ganz Rußland geweiht; und starb im J. 1736.

Nebst verschiedenen Predigten und theologischen Untersuchungen schrieb er eine Abhandlung über die Redekunst, und über die Regeln der lateinischen und flavonischen Dichtkunst; er machte Berse in lateinischer Sprache, und war der Verfasser eines Werks, um dessen willen ich hauptsächlich hier seiner erwähnt habe, nämlich der Les bensgeschichte Peter des Grossen, welche aber unglücklicher Weise nicht weiter als bis auf die Schlacht ben Pultawa fortgesest ist. In dieser Schrift hat der Prälat, ungeachtet seiner natürlichen Partenlichkeit für seinen Wohlthäter, doch alle hämische Ausfälle auf Peters Gegner sorgfältig vermieden, ein Umstand, welcher oft die besten Geschichtbücher verunstaltet. Besonders ist er sehr getreu in seinen Nachrichten von der Prinzessin Sophia.

Beter hatte nach wohl gegrundeten Erfahrungen eine so gute Mennung von den Einsichten des Theophanes gefaßt, daß er ihn zur Verfertigung der Defrete über theologische Gegenstände, ja manchmal auch ben Verordnungen in burgerlichen Gesichäften brauchte.

Man kann behaupten, daß Theophanes die Wissenschaften nicht bloß ben seinen Lebzeiten betrieben und befördert habe; sondern daß er seinen Landsleuten auch ein Bermachtniß zu fernerer Kultivirung derselben hinterlassen habe, indem er in seinem bischöfz zichen Palast sechszehn Knaben unterhielt, deren Erziehung er selbst besorgte: unter dieser seiner Aussicht wurden sie in fremden Sprachen, und verschiednen Zweigen der schönen Wissenschaften unterwiesen, welches man bis dahin als eine eitle Beschäftigung augesehn hatte. Und auf diese Art hat er die Strahlen der Gelehrsamkeit auch auf kunftige Zeiten und eine spätere Nachkommenschaft ausgedehnt \*).

Bisher hatte Rußland zwar eine Menge Kroniken und Jahrbücher, die sich auf einzelne Zeitpunkte bezogen; aber, ausser einem zum Gebrauch des Alexes Michaelos witsch zusammengestoppelten trocknen Gerippe von Thatsachen, besaß es keine ordentliche zusammenhängende Geschichte. Den ersten Versuch mit einem solchen Werk machte der Fürst Khilkow. Dieser Mann, der aus einem alten Geschlecht herstammte, war schon an verschiednen Hösen Gesandter gewesen, und wurde endlich im J. 1700. in eben

lieber die Geschichte des Theophanes bin ich ganzlich dem Huller gefolgt, dessen historische Treue und Genanigteit ich für unwidersprechlich halte. S. Samml. Rus. Gesch. V. Th. S. 564. Herr Le Clerc geht in der Erzählung von den Lebensumständen in den frühesten Zeiten dieses Prälaten von Huller ab. Auch berichtet er, das Theophanes Petern dazu beredet habe, die protestantische Nessisgion in Kusland einzusühren; und daß der Kaiser wirklich entschlossen gewesen, dieses zu ihnn, aber durch den Tod daran sen verhindert worden. — Allein, diese wichtige Anekdote kann ich nicht für zus verläßig annehmen, obschon ich sie auch nicht widerlegen kann, weil H. Le Elerc seine Gewähremans ver nicht angesührt hat. S. Le Elercs Alte und Neue Geschichte von Rusland. S. 292. und S. 65.

diesem Rang nach Stockholm geschickt. Er begleitete Karl den XII. ben seiner Lansdung auf der Insel Seeland, und kehrte nach gemachtem Wassenstillstand zwischen Schweden und Danemark am 17ten September wieder nach Stockholm zurück, wobrauf sogleich die Feindseligkeiten zwischen dem Schwedischen und Rußischen Monarchen ausbrachen. Seine Stelle als Gesandter, die sonst gemäß dem Völkerrecht heilig ist, konnte ihn nicht vor der Rachsucht Karls des XII. schüßen; sondern er ward am 20sten eben dieses Monats in Verhaft genommen und gefangen geseht.

Um fich mabrend feiner langen und anfangs febr ftrengen Gefangenschaft einige Unterhaltung zu verschaffen, und auf Ersuchen feines Gefährtens in ber Gefangen: schaft , bes Fürften Trubegfoi , fieng er einen Abrif der Rufifchen Gefchichte von ben fruheften Zeiten bis auf feine eigne Lebenszeit an, und vollendete ihn auch, ebe er noch seine Frenheit wieder erhielt. Nach einer Gefangenschaft von achtzehn Jahren, ftarb er im Gefängniß zu Bafteras, da er eben follte fren gelaffen werden. Sein Wert, welches er den Rern der Rußischen Geschichte nannte, ift ein bloffer Abriß, und ward im J. 1770. von H. Muller herausgegeben. Es macht einen einzigen Oftavband aus, und enthalt fieben Bucher. Das erfte fangt mit Erschaffung der Welt an , und endigt fich mit der Errichtung des Rußischen Reichs unter Ruric; die übrigen fechs feten die Geschichte dieses Reichs bis auf das Jahr 1713. fort. Bahrend einiger Zeit feiner Gefangenschaft durft er fich Bucher, Auszuge aus Kro: nifen , und einige Staatspapiere aus Moffan fommen laffen , weil er aber doch die nothigen Urfunden nicht fo haben konnte, als wenn er in Rugland felbft gewesen mare, fo mußten fich unausweichlich einige Fehler in fein Werk einschleichen , wovon aber ber gelehrte Berausgeber viele berichtiget und verbeffert hat.

Ungefahr um die Zeit von Khilkows Tod fieng ein andrer einzebohrner Russe ein ähnliches Werk, aber von grösserer Weitläusigkeit an, der auch mehr Gelegenheit hatte, die nothigen Nachrichten zu erhalten. Dieß war Wasili Tatischew, welcher im J. 1720. ansieng, Materialien für eine vollständige Russische Geschichte zu sammeln, und seine Arbeit und Nachsorschungen 30. Jahre lang ununterbrochen sortselzte. Dieser mer: müdete Kompilator war bis auf die Regierung des Fedor Iwanowirsch gekommen, und wollte sein Werk bis auf dieses Jahrhundert kortselzen, da der Tod seiner Arbeit ein Ende machte. Ein Theil dieses großen Werks gieng einst in einer Fenersbrunst zu Grunde; das noch übrige aber hat H. Müller nach des Versassers Absterben heraus; gegeben. Es besteht aus dren großen Quartbänden. Der erste enthält manche merk; würdige Abhandlungen über das Alterthum der Stavischen Nation; der zwente und dritte erzählt die Geschichte des Kußischen Reichs von seinen frühesten Zeiten, bis auf das Jahr 1237. Anstehn siede Missischen Reichs von seinen frühesten Zeiten, bis auf das Jahr 1237.

Indeß kann man es schwerlich eine ordentliche Geschichte nennen; es ift vielmehr

eine zusammenhangende Reihe von Kronicken, deren veraltete Glavonische Dialekte bloß in die Rußische Mundart überseit sind; und man tadelt den Berfasser mit Recht darüber, daß er die Amalisten nicht ordentlich zitirt; die er abgefürzt oder nen umgewodelt hat; auch, daß er die Ursachen nicht angiebt, warum er diejenie gen Schriftsteller, deren Berichte er aufgenommen hat, denjenigen vorzog, die er verworsen hat).

Seit Tatischem haben verschiedene andere Schriftsteller Sammlungen von Staats: schriften und andern Urkunden herausgegeben "); allein, die Ehre, eine vollständige Geschichte seines Vaterlandes zu liefern, ist wahrscheinlicher Weise dem Fürsten Scherebatow vorbehalten, welcher, nach H. Müller, am meisten zur Bekanntmachung der Ausischen Jahrbücher bengetragen hat.

Diese gelehrte Standesperson ift ber Berausgeber folgender Werke & Gin Lage: buch von Deter dem Groffen, in 2. Quartbanden, welches er in ben Archiven gefunden, und auf Befehl der Raiferin herausgegeben hat. Es besteht aus acht Buchern, wovon Peter felbft noch funfe verbeffert und berichtiget hat. Der erfte Band fangt mit der Emporung der Strelgen im J. 1698. an , und endet fich mit dem 3. 1714; und der zweite schlüßt fich mit dem Frieden zu Mustadt im J. 1721. Der gelehrte Berausgeber hat verschiedene Bemerkungen , und manchen wichtigen Auffak aus ben Rußischen Archiven bengefügt. - Rußische Geschichte, von Alten Annalisten, von Aufang der Regierung Woladimir des Zwenkampfers im J. 1114. bis 1472, in welcher fich ber Berfaffer besonders mit den burgerlichen Tehben der Stadt Romgorod, und derfelben endlicher Unterwerfung an Jwan Wasiliewitsch den I, abgiebt. - Le: bensgeschichte Deter des Groffen, in Rugischer Sprache, zuerft gedruckt in Benedig: welche ber Fürst im J. 1774. neuerdings drucken ließ, und nach seiner Gewohnheit mit vielen hiftorifchen Ummerkungen begleitet hat. - Geine eignen Werke find : Gine Machricht von den Rußischen Betrügern. Unter diesen ift auch die Lebensgeschichte Des Demetrius, meift aus eben den Quellen gezogen, aus denen auch h. Muller ben Erzählung dieses Gegenstandes schopfte. - Run aber fommt das groffe Berk Diefes vornehmen Schriftstellers in Betrachtung, feine Geschichte von Aufland, feit Den altesten Zeiten. Er hat davon ichon bren Bande in Quarto berausgegeben, wel de fich mit ber Regierung des im J. 1389, verftorbenen Demetrius Donfti fchluffen,

<sup>\*)</sup> Bacineifter Rug. Bib. 1774. G. 43, und 1775. G. 216. Auch L'Evefque I. B. G. 31.

<sup>28)</sup> Besonders Nowisow in seiner alten Außischen Bibliothek, in tehn Bänden, ein Werk, von dem L'Evess que fagt. "Eine Sammlung von originalen und authentischen Schriften; die aus den Kadinetten und "Archiven gezogen sind: man sindet daselbst sehr wichtige Aussiden. I. B. S. 24. Auch die Asademie der Wissenschaften hat von 1755. die 1765. monatlich ein historisches Journal herausgegeben. Es des steht aus 20. Banden, und enthält, nach L'Evesque's Versicherung, eine große Menge sehr wichtiger historischer Abhandlungen, wovon die meisten von dem gelehrten Müller versasset sind.

Ich habe die Deutsche Uebersetzung dieses Werks mit vielem Vergnügen gelesen, und halte es für einen schäftbaren Erwerb für die nordische Geschichte. Der Versaffer hatte den Zuwerläßigsten Anellen gitirt seine Gewährsmänner genau; und erzählt die Begebenz heiten nach chronologischer Ordnung mit vieler Deutlichkeit. Ein Schriftsteller, der die meisten, von Scherebatow angeführten Kroniken selbst nachgesehen, und vermöge der Verfertigung der vollständigsten bis ist noch existirenden Rußischen Geschichte ein tüchtiger Richter über Scherebatow's Verdienst ist, spricht so von den: Werk desselben: "Der Verfasser zitirt stets seine Gewährsmänner. Ich habe einen großen Theil seiner Wintern nachgeschlagen, und bin allenthalben von seiner Genauigkeit überzengt worz den. Wenn nun die erste und vorzüglichste Eigenschaft eines Geschichtschreibers die "Wahrheitsließe ist, sowerdient dieser Fürst große Lobsprüche")",

Obschon ich hier eigentlich nur von den eingebohrenen Rußischen Schriftstellern hande te, so muß ich nebenher doch auch Voltaires Lebensgeschichte Peter des Groffen erwähnen, weil die meisten auswärtigen Nationen ihre Jdeen über Rußland aus diesem Buch geschöpft haben; welches viele französische und englische Schriftsteller knechtisch abgeschried ben haben, weil man es als ein Hauptbuch betrachtet, auf welches man sich zuverzläßig verlassen darf, besonders da der Verfasser in der Verrede sagt: La cour de "Petersbourg &c. Da fait parvenit a Phistorien charge de bet ouvrage tous is do
goumens authentiques. If na erreit que sur des preuves indontestables."

Obschon dieses Werck den Helden der Nation, Peter den I., über alles erhebt. so schenen sich doch die genau von der Sache unterrichtete Russen nicht, zu gestehen, daß es ein sehr unzuverläßiges Buch sen, das keineswegs die hoben Lobsprüche verdieut, die man, nach dem herrschenden Geschmack unserer Zeit, allen Schriften Boltaire's bew zulegen pflegt. Es ist mehr eine Lobrede als eine Geschichte, in welcher manche sehr erhebliche Thatsachen gänzlich sind weggelassen oder doch verstellt worden; mo jeder Fehler des Helden gemildert, und jede Tugend übertrieben ist. In der That hat man auch nicht Ursache sich zu wundern, daß es so ausgesallen ist, wenn man bedenkt, aus welchen Absüchten es geschrieben worden, und wer die Materialien dazu lieserte.

Voltaire schrieb diese Lebensgeschichte auf Verlangen der Kaiserin Elisabeth, die ihm ein beträchtliches Geschenk für seine Arbeit gab, und ihm die wichtigsten Materialien dazu ausliesern ließ. Es läßt sich also leicht vermuthen, daß man ihm nichts in die Hände gab, was auf Petern oder Katherinen ein nachtheiliges Licht hätte were sen können. Er war zu parteilich, und hatte zu wichtige Gegengründe, als daß er

<sup>\*)</sup> L'Auteur cite toujours ses autoritées. l'ai Verissé un grand nombre de ses Citations , & j'ai reconmu partout son exactitude. Si le premier caractère d'un historien est l'amour de la Verité, ce prince , merite de grands èloges.,



die Wahrheit genau hatte nachspuren follen; denn er wollte nichts hineinsehen, was der Elisabeth hatte mißfallen können. Sein Geist ward durch diese Einschränkung gestähmt; und so hat das Bild, welches er von Petern entwarf, weder Leben noch Aehnslichkeit erhalten; und diese Skizze ist unter allen seinen historischen Schriften die erockenste und unrichtigste.

Auch ben jenen Begebenheiten, welche den Absichten der Elisabeth nicht nachtheis lig waren, untersuchte oder benützte er einige der besten und zuverläßigsten aus Peters: burg ihm zugeschickten Urbunden nicht \*) .

Diese Umstände berechtigen uns, dem Urtheil benzustimmen, welches dieser laus nige Schriftsteller über sein eignes Buch fällte, da er sagte: "Je ferai graver sur ma tombe: cy git qui a voulu écrire l'histoire de Pierre le grand \*\*).

#### II. Dichtkunft.

Von Aufang dieses Jahrhunderts hatte Rußland in der Dichtkunst nichts als einige wenige alte Lieder, einige Abschriften von Bersen, und einen Psalter, den der Monch Simeon Poloksti verfertiget hatte, und der 1680 in Moskau gedruckt worden. Der epische Dichter Cheraskow sagt: "Die Musen warteten bis auf die Negierung "Veter des Grossen, um sich in Rußland zu zeigen: vor jener Zeit hatte das Land " zwar auch schon einige wenige Dichter, aber ihre Machwerke waren mehr schlechte "Reimeren, als wirkliche Verse. Auch während Peters Regierung war diese Wissens "schaft noch in ihrer Kindheit. Endlich erschien Lomonossow, zc. " Zwar hatte schon Theophanes Vorlesungen über die Regeln der Stawischen oder Rußischen Dichte kunst gehalten, und Prinz Kantemir, Jlinski, Trediatowski, und noch andere hatten

Dusching hat im dritten Theil seines Magazins drucken lassen: "Memoire abregé sur la vie du Tsarevitch Alexei Petrovitch. "Diese Urkunde, sagt Busching, wurde Boltairen zugeschickt, ehe er seine Aussische Seschichte zu schreiben ansieng; und diese Schrift kann zum Beweise dienen, wie wenig Boltaire die ihm dugeschickten zuverläßigen Urkunden bewuht habe. III. B. S. 194. Auch H. Müller macht Boltairen den Borwurf, daß er auf die ihm anvertrauten Papiere zu wenig Ausmerksamkeit verwandt habe. "Alle Belt gesteht, sagt Busching, daß Bostaire's Lebensgeschichte von Peter dem Großzen der Erwartung nicht entsprach, die man noch vor ihrer Erscheinung davon hate. Man sah es
auch wohl an den Probebögen, die der Verfasser noch vor dem Druck in Manuscript nach Petersburg
schickte. Ich ward ersucht, Anmerkungen darüber zu machen, machte auch weiche; aber Volkaire
zhate die Geduld nicht, sich dieselben zu Nuhe zu machen, so sehr eiste er, den isten Band drucken
zu lassen. Nach der Herausgabe sehte ich meine Anmerkungen sort. Alles dieß wurde dem Versasser
zeingesandt. Mit Hilfe dieser Anmerkungen hat Volkaire in der Vorrede zum zen Band einige gerins
ze Fehler des ersten verbessert, andere entschuldiget. Vesonders hat er diesenigen gar nicht berührt,
die ihn hätten beschämen können. So macht es ein Schriftseller, welcher nicht Unrecht haben mill.
Hist. Mag, XVI. B. S. 352.

<sup>&</sup>quot;Ich foreiben wollte. " Dieß fuhrt L'Epefque im I. B. S. 30. an.

wirklich Berse gemacht; aber vor Lomonossow und Sumonosow war doch kein wahrer Dichter entstanden. Um also dem Leser einigen Begriff von dem Anfang, Fortgang, und dem ißigen Zustand der Dichtkunst in diesem Reiche zu geben, will ich einen kurzen Abrif von dem Leben und den Schriften dieser zween Gelehrten, von der Rußischen Schaubühne, und einige Bemerkungen über die Schriften des Cherassow liesern.

Comonossom, ber groffe Berbefferer seiner vaterlandischen Sprache, war ber Sohn elnes Kifchhandlers zu Kolmogori \*). Er ward im J. 1711 gebohren, und lernte glücks licher Weife lefen, welches fur eine Perfon von fo geringem Stande in Rufland schon eine Seltenheit ift. Sein naturlicher Sang zur Dichtkunft ward durch das Lefen der Gefänge Salomons zuerst in Bewegung gebracht: diese Gefänge waren von Polokki elend genug in Verfe gebracht, erweckten aber in Comonoffow eine fo unwiderstehliche Leidenschaft fur die Runfte der Mufen, daß er von feinem Bater, der ihn zum heirathen amingen wollte, entlief, und in das Kaikonospaski Kloster in Moskau floh, wo er Gele: genheit fand seinen Bang für die Wiffenschaften zu befriedigen , und die griechische und lateinische Sprache zu lernen. In biefer Schule machte er einen fo guten Fortgang in ben schonen Wiffenschaften , daß ihn die kaiferliche Akademie ber Wiffenschaften kennen lernte, und in ihren Schuk nahm. Im J. 1736 murde er auf Roften diefer Gefell fchaft auf die Universität Marburg geschickt, wo er unter bem berühmten Wolf Grane matick, Redefunft und Philosophie studierte. Er blieb vier Jahre in Marburg, wahe rend welcher Zeit er mit unermudetem Fleiß fich auf die Chemie verlegte, welche er nachber mit noch gröfferm Bortheil unter dem bekannten Benckel zu Frenberg in Sach fen trieb. Im J. 1741 fehrte er nach Rußland zurück, ward im J. 1742 jum Adjunk ten der kaiferlichen Akademie gewählt, und im darauf folgenden Jahr zum Mitglied dieser Gesellschaft und Professor der Chemie gemacht. Im J. 1760 wurde er Aufseher des damals noch von der Akademie abhångenden Seminariums, und 1764 beehrte ihn Die ikige Raiferin mit dem Titel eines Staatrathes. Er ftarb in eben Diefem Jahr, am 4ten April, im 54ften Jahr feines Alters.

Lomonossow that sich in verschiedenen Arten von Wissenschaften hervor; aber sein gröstes Verdienst, wodurch er sich auch in den Rang der besten Ausisschen Schriftseller geschwungen hat, machen seine poetischen Schriften aus, wovon seine Oden das vorzüglichste sind. Die erste davon versertigte er im J. 1739, da er noch in Deutschland studierte, auf die Eroberung von Chosim, durch den Feldmarschal Münich. Man bewundert in den Oden des Lomonossow vorzüglich die Originalität der Ersindung, die Erhabenheit der Gedanken, und die Stärke der Sprache: sie ersesen die Schwüssisse keit der Schreibart, worüber man ihm hie und da Vorwürse gemacht hat, durch

<sup>\*)</sup> Le Clerc , Reue Gefch. S. 70.



jenen Geist und jenes Feuer, welche diese Arten von Gedichten besonders auszeichnen. Sein Muster war Pindar; und wenn wir einem in der Rußischen Sprache wohl erfahrnen Mann glauben darfen \*), so hat ihm die Nachahmung des Thebanischen Barden wohl gelungen, ohne daß ihn Horazens Drohung getroffen hat \*\*).

In diefer sowohl als in andern Dichtarten hat er seine Landessprache mit versschiedenen Gattungen von Sylbenmaß bereichert, und er scheint den ihm bengelegten Namen des Baters der Außischen Dichtkunst verdient zu haben.

Eine kurze Herzählung der vornehmsten Werke des Lomonossow, welche in dren Oktavbanden gedruckt find, wird die Fähigkeiten seines Geistes und seine ausgebreiteten Kenntnife in mancherlen Fächern ber Gelehrsamkeit zeigen.

"Der erste Band enthalt, nebst einer Vorrede über die Vortheile, welche die "Rußische Sprache durch geistliche Schriften erhalten hat, zehn geistliche und neun: " zehn panegnrische Oden, und verschiedene Gelegenheitsgedichte.

"Der zweyte Band enthalt einen prosaischen Bersuch über die Regeln der Rußis schen Dichtkunst; eine Uebersetzung von einer deutschen Ode; Johlen; Tamira und Selim, ein Trauerspiel; eine poetische Epistel über den Nußen des Glases; zwey Befänge von einem Heldengedicht, unter dem Titel: Peter der Grosse; Glückwünsche in Versen; eine Ode; Uebersetzung von Johann Baptist Rousseau's Ode: Sur le Bonheur; einige Kapitel aus Vorlesungen über die Naturlehre; übersetzte Stellen in Prosa und Versen aus Cicero, Erasmus, Luzian, Aelian, Ammianus Marcellismus, Kurtius, Homer, Virgil, Martial, Ovid, Horaz, und Seneka, welche Rußis sche Uebersetzungen er als Muster in seinen Vorlesungen über die Redekunst brauchte; zulest die Beschreibung des Kometen, welcher im J. 1744 erschienen ist.

Der dritte Band besteht meist aus Reden und Abhandlungen, die vor der Asabe; mie abgelesen sind worden; daben ist eine Lobrede auf die Kanserin Elisabeth, und eine auf Peter den Grossen; eine Abhandlung über die Bortheile der Chemie, über die Phanomene, welche das elektrische Fener in der Lust hervorbringt, samt einer lateiz nischen Uebersehung derselben; über den Ursprung des Lichtes, als eine neue Theorie von den Farben; Anweisungen, den Lauf eines Schiffes genau zu bestimmen; über den Ursprung der Metalle, mittels der Erdbeben; eine lateinische Dissertation über Festigkeit und Flüßigkeit; über den Durchgang der Benus im J. 1761, samt einer deutschen Uebersehung \*\*\*).

<sup>\*)</sup> L'Evefque fagt von ihm: " Er ift vielleicht ber einzige Nebenbuhler bes Pinbar. "

<sup>\*\*) &</sup>quot; Pindarum quisquis studet æmulari " &c. Die Dde bes Lomonossow lehrte die Ruffen die mahren Regeln der Harmonie kennen, sagt Le Clerc.

<sup>&</sup>quot;\*) herr Damaftin , welcher biese vollständige Ausgabe von Lomonossows Werken beforgte, erhielt von der Raiserin ein Geschenk von 900 Gulben. Rus. Bib. 1780. S. 338.



Nebst diesen verschiedenen Gegenständen arbeitete Lomonossow auch mit gutem Erfolg in dem Fach der Geschichte, und gab zwen kleine Werke über seine Vaterlandsgeschichte heraus. Das erste, unter dem Litel Jahrbücher der Rußischen Regenten, ist ein kurzes chronologisches Verzeichniß der Rußischen Monarchen; und das andere ist die alte Geschichte von Rußland, vom Ursprung dieses Volks bis zu dem Tod des Großsürsten Jaroslaw des 1. im J. 1054; ein Werk von großer Wichtigkeit, weil es die schwerste und dunkelste Periode in den Jahrbüchern dieses Landes behelliget.

Alexander Sumorokow, welchen man billig den Stifter der Außischen Schaubuhne nennen kann, ist derjeuige, welcher nach Lomonossow Meinung am meisten bengetragen hat, die Dichtkunst in seinem Vaterlande empor zu bringen. Ehe ich aber seiner Les bensumstände und seiner Schriften erwähne, will ich vorerst eine kurze Nachricht von dem Rußischen Theaterwesen geben, theils, weil eine Uebersicht des Zustandes, inwelchem Sumorokow die Schaubühne seiner Nation fand \*), die Stärke seiner dramatischen Schriften zeigen wird; theils, weil die Geschichte der Schaubühne in jedem Lande einen beträchtlichen Theil der eigentlichen Litterargeschichte der Schaubühne in jedem Lande einen beträchtlichen Theil der eigentlichen Litterargeschichte derselben ausmacht.

Vor den Zeiten Peter des Groffen hatte man bennahe in ganz Rußland keine andernibramatischen Vorstellungen als die Adus oratorios, oder biblischen Geschichten, welche die Studenten manchmal in den Klöstern zu Kiow und Moskau vorstellten \*\*).

Der gelehrte Metropolitan Erzbischof von Rostow, Demetrius Tuptalo, welcher im J. 1709. starb, war sehr berühmt, daß er, nach dem Geschmack der damaligen Zeiten, solgende biblische Geschichten in Versen versaßt hat: Der Sünder, eine Alles gorie. — Ester und Ahasverus. — Die Geburt Christi. — Die Auferstehung Christi. Zu Ansang des gegenwärtigen Jahrhunderts waren diese Stücke die gewöhlichen theatras lischen Vorstellungen, und wurden nicht bloß in Klöstern aufgeführt, sondern auch ben Hose, und selbst noch zu Ansang der Regierung Elisabeths.

Das erste öffentliche Schauspiel scheinen die im Hospital zu Moskau studirenden jungen Chirurgen gegeben zu haben, und zwar in der grossen Halle dieses Gebäut des, wo sie ein Theater errichteten, und es statt der Kulissen mit spanischen Wänden besetzten. Herr Stählin\*), der ben einem dieser Schauspiele gegenwärtig war, worin

<sup>&</sup>quot;) Es ift über meinen Plan, die Einführung und fernere Schickfale der Dautschen, Italianischen und Frausdfischen Schauspieler in Rußland zu erzählen. Ich bemerke bloß, daß unter der Regierung Peter des Grossen die erste Truppe Deutscher Schauspieler in Petersburg spielte; daß im J. 1730. die ersten Italianischen, und im J. 1742. die ersten Französischen Komödianten dort aufamen: Weitere Nachrichten über diesen Gegenstand findet man in Stählins Gesch. des Theat in Rußland, in Hangolds Beplagen, I. B. S. 400.

<sup>\*\*)</sup> Hieven muß man die Vorstellungen ben Hofe mahrend der Minderjahrigfeit Beter des Groffen ausnihmen; bazumal wurden einige Stucke von Moliere, ins Nußische übersett, im Fonospatschfoi Kloster aufgeführt; unter andern vornehmen Personen spielte selbst die Prinzesin Sophia eine Rolled aben.

<sup>\*\*\*)</sup> Geschichte des Theaters in Rupland, worans diese Nachricht von der Ruftichen Schaubuhne größtens: thells genommen ift.



man den Tamerlan aufführte, berichtet uns, daß es das verschobenste und lächerlichen Ding von der Welt war; auch erwähnt er sehr profaner Zotten in einem biblischen Stücke. Eben dieser Schriftsteller erinnert sich, die Stallleute der Kaiserin noch viel schlechter auf dem Heuboden der kaiserlichen Ställe, oder in einem elenden Hause spielen gesehn zu haben. Zur Unterhaltung des gemeinen Volks spielten alljährlich solche elende Possenreisser, ohne ein eingerichtetes Theater, in irgend einem Winkel der Stadt. Wenn es dunkel ward, so hieng man eine papierne Laterne zum Fenster him aus, und blies auf zwen Waldhörnern, um dem Volk anzukündigen, daß selbigen Ubend Schauspiel sen. Für den Eintritt bezahlte man von einem halben bis auf zwen Pfenninge, und die Zuschauer blieben gewöhnlich zwo Stunden, um alle Arten von Unsinn und groben Zotten anzuhören. In diesem Zustand war die Rußische Schaus bühne, da Sumorokow mit seinem ersten Trauerspiel Korew austratt.

Ungefähr um eben diese Zeit wurde das erste regelmäßige Rußische Theater in Jaros law erösnet. Es stand unter der Direktion des berühmten Schauspielers Fedor Wolfow, des Rußischen Garricks, der für das Schauspiel eben so viel Anlage hatte, als Sumorosow für die dramatische Dichtkunst. Dieser grosse Geist war der Sohn eines Handelsmannes in Jaroslaw, und i. J. 1729. gebohren; da er schon sehr frühe Besweise seiner Fähigkeiten gab, ward er zum studiren nach Moskau geschickt, wo er die Deutsche Sprache, die Musik und die Zeichenkunst lernte. Da sein Vater starb, und seine Mutter sich zum zwentenmal mit einem Manne verheirathete, der eine Salpeters und Schweselsfabrike hatte, so legte sich auch Fedor auf dieses Gewerbe; und als er um das Jahr 1748. einst in Geschäften seines Vaters nach Petersburg gehen mußte, da trieb ihn seine natürliche Neigung zum Theater in das deutsche Schauspiel, wos ben er auch zugleich eine genaue Bekanntschaft mit einigen Schauspielern machte.

Ben seiner Zurückkunft nach Jaroslaw errichtete er in einem grossen Zimmer im Hause seines Waters ein Theater; malte die Rulissen selbst; und spielte mit Benhilse seiner vier Brüder einigemal vor einer grossen Versammlung. Ihre ersten Vorstellungen waren die vom Erzbischof von Rostow verfaßten biblischen Geschichten; darauf gaben sie die Tragsdien des Lomonossow und Sumorosow, und manchmal auch satzerische Possen von ihrer eignen Ersindung gegen die Einwohner von Jaroslaw. Weil aber die Juseher diesen Vorstellungen unentgeltlich benwohnen dursten, so wollte sein Vater die Unkosten davon nicht länger tragen. Also baute Wolkow im J. 1750. theils durch Subscription, theils auf seine eigne Rechnung ein grosses Theater nach seinem eignen Plan; versah es mit Kulissen, die er selbst gemalt hatte; und mit Kleidern, die er selbst hatte machen helsen; nahm noch eine Zahl neuer Akteurs an, unterrichtete sie, und spielte dann mit seiner Truppe mit vielem Vensall vor einer grossen Menge von Zusehern, die ihren Eintritt gutwillig bezahlten.



Im J. 1752. horte die Raiserin Elisabeth von dem guten Zustand dieser Gessellschaft, und berüf sie nach Petersburg, wo sie auf dem Hostheater die Tragodien des Sumorosow aufführte. Um dieseneue Gesellschaft auf einen hohern Grad von Vollsommenheit zu bringen, wurden die vornehmsten vier Akteurs in das Kadettenstift gegeben, wo sie vier Jahre blieben\*). Nach Verlauf dieser Zeit wurde ben Hof eine regelmäßige Rußische Schaubühne errichtet; man nahm dren Schauspielerinnen an; Sumorosow ward zum Direktor gesetzt, und für die Akteurs wurden 9000. Gulden ausgeworfen. Nebst dieser Bezahlung erhielten sie wöchentlich eine Einnahme, ohne allem Abzug; denn die Beleuchtung, Musik, und die Kleidung ward auf Kosten der Kaiserin herbengeschaft.

Die ersten Vorstellungen waren die Lustspiele und Trauerspiele des Sumorosow, Neberschungen von Moliere und andern französischen Dichtern. Die Gesellschaft erhielt sich unter dem Schuß Katherine der II. noch immer in guten Umständen; und die Besoldungen der Akteurs wurden allmählig bis auf 2000. st. jährlich erhöht. Wolkow und sein Bruder wurden in den Adelsstand erhoben, und bekamen von der Kaiserin Landgüter geschenkt: er spielte zum letztenmal zu Moskau in dem Trauerspiel Zemire, und starb bald darauf 1763, im 35sten Jahr seines Alters. Er spielte sowohl im Lustspiel als im Trauerspiel vortressich; und seine größte Stärke bestand in Karakteren von Verrückten. Er verstand so ziemlich Musik, und war kein schlechter Dichter.

Sein Freund Sumorosow opferte in folgenden Ausdrücken einem Manne, der seinen dramatischen Schriften so viele Gerechtigkeit verschaft hatte. "Melpomene! Ver "einige deine Thränen mit den meinigen... Klage, und zerreisse deine Haarlocken... "Mein Freund ist todt... Lebe wohl mein Freund... Schmerz durchdringt und "zerrüttet meine Seele... Die Quelle des Hippokren ist eingestoren... DRuß: "land! du besassest einen zwerten Racine! Allein, die neue Schaubühne wankt schon "aus ihrer Grundlage; und alle Bemühungen eines Jahrhunderts sind vernichtet! "Wolkow ist auf immer von den Musen getrennt... Die Tragodie hat ihren Ko: "thurn und ihren Dolch verlohren... Melpomene bedecke sein Grab mit deinen Thränen \*\*).

Indessen gieng die Prophezenung des Sumorokow, die er aus Enthusiasmus für die Fähigkeiten dieses Schauspielers, oder aus Liebe für seinen Freund, übertrieben hatte, nicht in Erfüllung. Obschon die Schaubühne durch Wolkows Tod einen be

<sup>\*)</sup> Stählin sagt, daß Wolfow auch unter benselben gewesen sev: Le Elerc aber schreibt : "Die Kanserin "sichickte die Akteurs zu den Kadetten, den Wolkow aber nicht. Da sich dieser von seinen Kamra "den getrennt sah, spielte er mit Marionetten; so viel Gewalt hat der natürliche Hang über den "Menschen. "S. 80.

<sup>\*\*)</sup> Le Clerc , G. 81.



trächtlichen Verlurst erlitten hat , so besteht und gedeiht sie doch unter dem Schutz der gegenwärtigen Kaiserin noch immer; und nach den Vorstellungen zu urtheisen, die ich im Fündlingshause zu Moskau, und in andern Erziehungshäusern gesehen habe, scheint es nicht zu besorgen zu sehn , daß es in der Zukunft au guten Schauspielern manigeln wird.

Es ist Zeit, von dieser Ausschweifung zurück zu kommen. Alexander Sumoro: kow war der Sohn des Peter Sumorokow, eines Rußischen Edelmannes und wurde am 14ten November 1727, gebohren\*). Die ersten Gründe der Wissenschaften erhielt er in seines Baters Hause, wo er nebst grammatischen Kenntnissen in seiner Landes: sprache auch das Lateinische wohl lernte. Von da kam er in das Kadettenstift nach Peters: burg, sehte seine Studien mit unermüdetem Fleisse fort, und gab schon frühzeitig Berweise seines poetischen Geistes. Selbst an Festtagen staht er sich von seinen mit Spielen beschäftigten Kamraden hinweg, und verwandte seine Zeit auf das Lesen der lateinischen und französischen Schriftseller; und bald darauf versuchte eres selbst, etwas zu schreiben.

Seine ersten Versuche waren Liebeslieder, deren Zärtlichkeit und Schönheiten, welt che bisdahin noch nie in Rußischer Sprache waren versucht worden, sehr bewundert, und als gute Vorbedeutungen seiner künftigen Verühmtheit angesehen wurden. Da er das Kadettenstift verließ, ward er Adjutant, erst ben dem Grasen Golovkin, hernach ben dem Grasen Rosomussi; und da er bald nachher in die Bekanntschaft und Gunst des Grasen Iwan Schuwalow kam, wurde er von diesem seinen Gönner der Kaiserin Elisabeth vorgestellt, die ihn in ihren Schuß nahm. Ungefähr im 29sten Jahr seines Alters leitete eine enthustastische Liebe, die er für Nacine's Schriften gewann, seinen Geist zur dramatischen Dichtkunst, und er schrieb die Tragodie Korew, welche den Grund zur Rußischen Schaubühne legte.

Dieses Stuck ward zuerst von einigen seiner ehemaligen Schulkantraden, den Kadetzten aufgeführt, die sich vorher im deklamiren, und in der Vorstellung einer französischen Komödie geübt hatten. Da die Kaiserin Elisabeth von dieser neuen Erscheinung in der Theater: Welt hörte, befahl sie, das Stück in ihrer Gegenwart auf einem kleinen Theater ben Hose aufzusühren, wo man ehedem Deutsche, Italianische und Französische Stücke gespielt hatte. Der Venfall und die Hochachtung, welche man dem Versasser ben dieser Gelegenheit bezeigte, munterte ihn auf, dem Hang seines Geistes zu folgen; und so versertigte er nach und nach Hamlet, Aristona, Sinaw und Truwor, Zemire, Dimisa, Wirschelaw, der falsche Demetrius, und Micislaw. Auch an Lustspielem war seine Muse nicht unstruchtbar; es sind von ihm Trissotin; der Nichter; der Zank

<sup>\*)</sup> Diese Stelle über Sumorosow ist hauptsächlich aus dem Auffan genommen : Kurze Nachricht von dem: Leben und Schriften des Alexander Petrowitsch Sumorosow, im St Pet. Journal auf 1778.



zwischen Mann und Weib; der Vormund; die durch List erhaltene Erbschaft; der Meidische; Tartuff; der eingebildete Hahnren; die Mutter als Mitbuhlerin ihrer Tocht ter; der Gevatter; und die dren Bruder als Nebenbuhler. Er schrieb auch die Opern Alceste, und Zephalus und Procris.

In seinen Tragodien nahm er sich Nacinen zum Muster"); und Sumorokows Rußischer Biograph, der ein richtiger Beurtheiler von den Verdiensten desselben zu sein scheint, gesteht, "daß er zwar manchmal das erhabne des französischen Dichters "erreicht habe, manchmal aber auch sehr hinter demselben zurückzeblieben sen. Es "wäre aber hämisch, solche Fehler ben einem Schriftsteller zu rügen, der zuerst das "regelmäßige Schausviel unter seinen Landsleuten eingeführt hat. Uebersehen doch die "Franzosen ihrem Korneille noch viel grösser Fehler. Seine Lustspiele, fährt der namz "liche Schriftsteller sort, enthalten viele Laune, ich glaube aber nicht, daß ihn unsere "dramatischen Dichter zum Muster nehmen werden; denn er macht ost den Zuseher "auf Kosten seiner kältern Beurtheilungskraft lachen \*\*\*). Ungeachtet dessen haben sie wiele Stellen, welche beweisen, daß er in diesem Fache eine grössere Vollkommenheit "hätte erlangen könnnen, wenn er mehr Fleiß darauf gewendet hätte, unsere Sitzuten zu schildern, und sich nach dem Geschmack der besten ausländischen Dichter "zu bilden.

Nebst der dramatischen Dichtart versuchte es Sumorokow in allen übrigen Gattungen der Poesse, ausser im heldengedicht. Er schrieb Liebeslieden, Idyllen, Fabeln, Satyren, Anakreontische Lieder, Elegien, Uebersetzungen von Pfalmen, und Pindarrische Oden. Er übertraf den Lomonossow im dramatischen Fache, erreichte ihn aber

<sup>\*) &</sup>quot;Er schrieb ziemlich, wie Nacine, und suchte denselben in dem Plan seiner Stücke nachzuahmen, konns "te aber doch nicht in die Geheimnisse unsers unnachahmlichen Dichters eindringen. Er wollte bescheiden "sepn wie Nacine, wurde aber darüber frostig, und seinen Stücken fehlte es an Leben. "L'Evesque, V. B. S. 342.

<sup>&</sup>quot;Indessen sich Sumorokow in dem Gang des Plans seiner Stude Racinen nahern wollte, entfernte er "sich von demselben in der Châtigkeit des Spiels; er ist oft in jenen Auftritten frostig, wo Racine "Herz und Seele gleichsam elektrisirt. Sumorokom's tragische Verse haben eben joviel fanstes, zierliches "und harmonisches wie die Berse des Nacine; aber sie haben bep weitem nicht den Geist derselben. "Le Clerc. S. 76.

Seine Tragodien find in gereimten Alerandrinern , feine Luftspiele aber in Profa.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Weil es auch ein Lachen giebt, nach welchem der Zuschauer nicht wohl mit sich selbst zufrieden iff, "baß er gelacht hat. " Will der Biograph durch diese Stelle vielleicht sagen, daß Sumorokow's Wiß oft zu pobelhaft und niedrig sep? In diesem Fall lassen wir den Dichter selbst für sich sprechen. In einem Brief an Boltaire klagt er, daß seine Landsleute, statt Molicre's Wiß und Laune, jenes elende Ding, die empfindsame Komödie zu begunstigen angesangen haben; und Voltaire stimmte ihm mit solzgenden Worten ben? "Ich bin ganz darin mit Ihnen verstanden, was sie von Moliere und der weiz "nerlichen Komödie sagen, die, zur Schande der Nation, das einzige wahre Komische verdrängt hat, "welches der unnachahmliche Moliere auf die Stusse der Bollkommenheit brachte. " Bacm. Ruß. Bib. auf 1778. S. 153.

nicht in der Pindarischen Dichtart\*). "Obschon sich seine Oben, seit sein Biograph "hinzu, durch eine leichte flußige Versisstation, durch ihren Wohlklang und ihre sanste "Annehmlichkeit auszeichnen; erreichen sie doch ben weitem jene Erhabenheit und jenes "Feuer nicht, das denen des Lomonossow eigen ist. Diese benden grossen Dichter hatten "jeder seine besondern Talente: der eine benuzte in seiner Schreibart die, ganze Mazestät, "Stärke und Erhabenheit der Rußischen Sprache; und der andere die ganze Harmonie, "Sanstheit und Zierlichkeit derselben. Die Elegien des Sumorosow sind voll Zärtlichkeit; "seine Idyslen geben ein wahres Gemälde des Landlebens, in der ganzen gefälligen Einsalt "unwerdorbner Matur, ohne daß sie deswegen ins niedrige verfallen; sie können in dieser Dichtart in allen Dingen als Muster dienen, nur nicht in ihrer Moral. Seine Satyren "sind die besten in der Kußischen Sprache, aber sehr ungleich gearbeitet, und verdienten "mit niehr Ordnung und Regelmäßiskeit ausgesührt zu sehn. Ben der Berfertigung "seiner Fabeln scheinen ihn die Mussen und Grazien geleitet zu haben ""); und ich halte "dassur, daß sie denen des La Fontaine wo nicht vorzuziehn, doch gleich zu achten senen. "

Sumorofow schrieb auch einige furze einzelne historische Werke. Gine Chronit von Moffan, worinn er den Ursprung dieser Stadt ergahlt, und eine kurze Rachricht von Deffen Beherrschern, von Jwan Danilowitsch bis auf Fedor Alexiewitsch giebt. — Gine Geschichte der ersten Emporung der Strelizen im J. 1682, durch welche Jwan jum Mitherrscher Peter des Groffen, und die Prinzegin Sophia zur Regentin gemacht ward. Eine Rachricht von dem Aufftande des Stenko Razin. Die Schreibart in Diefen Schriften foll flar und beutlich, aber für eine Profa etwas ju geblumt und poetisch fenn. Sumorofow erwarb fich durch feine Berdienfte die Gunft und den Schuß feiner Raiferin. Glifabeth beehrte ihn mit dem Rang eines Brigadiers, machte ihn gum Die reftor des Rufischen Theaters, und gab ihm ein Jahrgehalt von vierthalbtaufend Gul den. Katherine erklarte ihn jum Staatsrath, gab ihm den St. Unna Orden, und beehrte ihn mit mancherlen Beweisen ihrer Frengebigkeit und Uchtung bis an feinen Tod, welcher ihn am iften Oktober 1777, im 51ften Sahr feines Altere in Mofkau betraf. Bas feinen Karafter anbelangte, fagt fein Biograph, fo scheint dieser beruhmte Dichter ein gutes freundschaftliches Berg befessen zu haben; aber feine unbegranzte Empfindlichkeit, eine herrliche Eigenschaft fur einen Dichter, wenn fie durch Philoso

phie gemäßiget ist, verursachte jene Sonderlichkeit und Heftigkeit seines Karakters, welche

<sup>\*)</sup> Diese benden Dichter eiferten sehr ungludlich gegen einauder: jeder wollte fich in dem Fache des andern hervorthun, und jedem miflang es. Diese Eifersucht zwischen Lomonossow und Sumorosow wurde einen neuen argerlich nurtigel in ben Querelles litteraites machen.

<sup>\*\*)</sup> Diese Mennung scheint allgemein zu sern! "Jedermann bewundert seine Fabeln. Sie verdienen unstreitig "ben ersten Plat nach senen des La Fontaine. " L'Evesque, V. B. S. 342. — "Seine Fabeln gehören "unter die besten, welche man seit dem unnachabinischen La Fontaine gesehen hat. " Le Clerc, S. 77.



"Ger hatte eine hohe, vielleicht zu hohe Mennung von dem Karakter und den Bers, diensten eines wahren Dichters geschöpft, und konnte nicht geduldig ansehn, daß diese "edle und hochgeschäßte Kunst, die durch Homer, Virgil, und andere grosse Männer "gleichsam geheiliget worden, durch Menschen ohne Verstand und Fähigkeiten entheilis "get werde. Diese Waghalse, sagte er oft, beleidigen das Publikum mit ihrem gereims "ten Unsinn, und kleiden ihre Mißgeburten in den Anzug der Musen. Das Publikum "flieht aus Unlust und Abscheu vor ihnen, und behandelt, durch den Aussenschein ders "selben getäuscht, auch die Kinder des Himmels, die ächten Musen, mit Veracheung.

Das Berspiel des komonossow und Sumorosow wirkte soviel, daß sich der Geist der Dichtkunst und der Geschmack an schönen Wissenschaften mehr unter den Russen verbreitete. Sie erweckten einen zahlreichen Hausen von Poeten\*), unter denen ich aber mur einen anführen will, welcher das erste Heldengedicht in Rußischer Sprache verzfertigte.

Michael Cherastow, ein Edelmann, machte sich durch verschiedene Schriften bes kannt. Seine Werfe sind, ein Gedicht über den Ruhen der Wissenschaften; verschiedene Tragodien und Romodien; Pindarische Oben, Anakreonische Lieder, Fabeln, Idusten und Saturen; eine Romanze, unter dem Litel: Ariadne in Theben; Numa Pompilius; ein Gedicht in vier Gesäugen, auf den zur See über die Türken ersochtenen Sieg ben Tschessne. Die Schrift aber, durch welche er sich am meisten Ruhm erworben hat, ist ein Heldengedicht in zwolf Gesängen, genannt die Rohiade, welches in gereimten sechssüssigen Jamben geschrieben ist. Der Gegenstand desselben ist die Eroberung von Kasan, durch Iwan Wastliewirsch den II, oder, wie der Verfasser sich selbst ausdrückt: "Ich singe das vom Joche der Varbaren erledigte Ruhland, die gestürzte Macht und "den gedemüthigten Stolz der Latarn: ich singe die Kämpfe und die blutigen Gesechte "der alten Heere; Rußtands Triumf, und Kasan's Bezwingung. " Dieses Werk wird

<sup>\*)</sup> Le Clerc führt viele davon an, in seiner nenen Ruft. Gesch. S. 78. bis 98.



von den eingebohrnen Russen sehr geschätzt, und macht wirklich Epoche in der Geschichte ihrer Dichtkunst. Der Plan davon scheint überhaupt wohl angelegt zu senn \*); die Begebenheiten folgen schnell, aber in guerr Ordnung auf einander; und die Einbildungs; kraft des Lesers wird durch häusige schaudervolle Austritte, in welchen der Verfasser besonders start zu senn scheint, immer in Bewegung erhalten. Der Gegenstand ist für die Russen höchst anziehend; und der Dichter hat sich sehr künstlich den Glauben und die Gunst des Volks zu erwerben gewußt, indem er Heilige und Martyrer zu Werk; dausen seines Gedichtes nahmstrep und volkschiere R. Gestanden dem olige

Herr Le Clerc versichert, daß dieses Gedicht zwar sehr auffallend schone Stellen ent: halte, dagegen aber auch manche sehr unharmonische habe; ein Fehler, wie er hinzuseht, den der Verfasser durch steissiges Ausbessern leicht wegraumen kami.

Herr Cheraftow ist unter der gegenwärtigen Regierung sehr schön für seine hohen Talente besohnt worden. Die Kaiserin machte ihn nach und nach zum Bizepräsidenten des Bergwerks: Kollegium, zum Staatsrath, und zum Kurator der Universität zulmWoskan, und zum , 2411/2006 now armund 2011/2006 2001/2006 2001/2006

Lomonossow ist ein seltnes, und vielleicht das einzige Benspiel eines Russen von so geringer Herkunft, der, ohne ein Geistlicher zu senn, sich auf einen solchen Grad in der Litteratur geschwungen hat. Es ist aber wahrscheinlich, daß solche Benspiele bald nicht mehr so selten senn werden, weil die in allen Provinzen des großen Außischen Reichs errichteten Schulen auch den untern Volkstlassen den Unterricht in den Wissenschaften erleichtern werden; weil die Lernbegierde sich mehr unter den Russen verbreitet; und weil man durch Erfahrung weiß, daß litterarische Kenntnisse Achtung und Ehrenzstellen erwerben. Die Kaiserin schützt und ernuntert wirklich die Gelehrsamkeit so sehr, daß schwerlich ein wichtiges Vuch erscheint, dessen Verfasser nicht sogleich irgend eine Ehrenbezeugung oder Belohnung empfängt.

Um den Geschmack für die Wissenschaften noch mehr unter den Russen zu verbreiten, setzte die Kaiserin im J. 1768. eine Kommission nieder, welche sowohl von den klassischen als von den besten neuern Schriftstellern Uebersetzungen in die Russische Sprache bes sorgen muß. Zur Bestreitung der Unkosten dieser Unternehmung setzte sie eine jährliche Summer von 1900. Gulden aus i dust nacht medten die Lang

Folgendes ist das Berzeichnis der Uebersetzungen, welche vor dem Sten Julius 1774. erschienen sind \*\*)

"Homers Batrachomyomachie; die Raraftern des Theophraft; Aelian's Geschich: "berodian's Schriften; Diodor von Sicilien; Terenz; Cicero de Finibus; Cæsar's

<sup>\*)</sup> Ein deutscher Entwurf dieses Gedichtes ficht im St. Pet. Journal, auf 1779. I. B. S. 388, wo ber Juhalt eines jeden Gefanges intillich bargestellt with.

en) Rus. Bib. auf a775. Sso747thattiste Vandulat



Bomentarien; bren Briefe des Dvid; Dvide Bermandlungen, in Profa; Tacitus "de Moribus gernanorumu Vellejus Paterculus y Valerius Maximus", Stritter's Memorite populorum olim ad Danubium incolentium, e script. Byzant. Hist. perute ; Mullers Nachricht von den alten Bewohnern Ruflands ; Gmelins Reifen ndurch Rugiand; Pallas Reifen durch Rugland, des Konigs von Breuffen Abhande "lung über den Grund, Gefege ju geben und zu verwerfen; Montesquieu's Betrachtune agen über die Groffe und den Berfall ber Romer ; beffen Lyfimachus, Gefprach zwis sichen Sylla und und Eufrates, Berfuch über den guten Gefchmack, und ber Tempel " u Gnid; Dimfdale's Abhandlung uber die Ginpfropfung der Bocken; Chalotais "über die Erziehung; Geschichte und Abhandlungen ber Umfterdamschen Gefellschaft "jur Rettung ber Ertrunkenen; bas Ofchmanische Reich; die Republik Ragusa; Groß "brittannien, Portugal, das Konigreich Preuffen, aus Bufchings Erdbeschreibung; " Woltgire's Kandide; ein Gesprach von St. Evremond zwischen dren Personen ver: "fchiedener Mennungen; manche Urtikel aus der Encyklopadie; Jufti Grundlage der "Macht und Glückfeligkeit der Staaten ; Galliere von der Art, mit den Fürsten Uns "terhandlungen zu pflegen; Rouffeau's Auszug aus des Abbt St. Bierre Borfchlag zu geinem etwigen Frieden; St. Reals Berschworung der Spanier gegen die Republik "Benedig; Bertot Revolutionen der Romifchen Republik; Mably Geschichte von "Griechenland; Schinesische Anmerkungen über die Sprache der Mandschu; die sichte "bare Welt; Lambert's Abhandlungen von ber Freundschaft; Taffo bas befrente Jerns "falem; Gullivers Reifen; Fieldings Joseph Andrews, Jonathan Wild der Groffes und Amalia; von den Bauchrednern ; Gellerts Betschwester; die Kunft höffich zu fenn; Briefe über verschiedene phisikalische und philosophische Gegenstände; Macquers "Chumie; Die Pflichten eines Offiziers; das Worterbuch der frangofischen Arademic; "über die Vortheile des Jugend : Unterrichts in der flaffischen Litteratur; Rollins " Urt die schonen Runfte zu ftudieren; Bells Reife durch Rugland. "

Auf eben dieser Liste stehen noch 83. Bucher, deren Uebersetzungen schon unter der Presse waren; 78, an deren Uebersetzung man eben arbeitete; und 63, welche die Kommission zum Uebersetzungenhaben batterweitetzungen bei bei Bommission zum Uebersetzungeschlagen hatterweitetzungen bei bei Bommission zum Uebersetzungen bei bei Bommission der Bommission der

Bon den Uebersehungen, die seitdem schon find fertig geworden, habe ich folgendes Berzeichnif erhalten.

"Boltaires Henriade; der hinkende Teufel; Gellerts Schriften; Andersons Ges "schichte der Handlung; Robertsons Geschichte Karl des V, nach der französischen "Uebersehung; Pallas Sammlungen Mongolischer Völkerschaften; eine englische Gran, "matik; Homers Jliade; Virgils Anneis; Luzians Dialogen; Miltons verlornes Paradeis; Coper Geschichte des Johann Sobieski; Montesquieus Geist der Geseber; Mallets Geschichte von Danemark; allgemeine Geschichte der Reifen; Virgils Geow

4

"gika und Bukolika; Cicero von der Natur der Götter; Plato's Werke; hesiod; Core's Rußische Entdeckungen; Die Jucas von Marmontel; Bielefelds politische "Grundsäße; Geschichte des Hauses Brandenburg; Denkwürdigkeiten des Herzogs "von Sulln; Blackstone Kommentarien; Historiæ Aug. Scriptores sex; Pope Ver; "such über den Menschen; Locke von der Erziehung; Livius; verschiedene Briefe und "Oden des Horaz; Youngs sechs wöchentliche Reise, welche auf besondern Befehl "der Kaiferin überseht ward, um praktische Kenntnisse des Ackerbaues mehr zu ver; breiten, 2c. 2c. "

Was die klaffifche Litteratur betrift, so wird die Griechische Sprache nur in fehr wenigen Schulen gelehrt; fie ift den Weltleuten kaum von weitem bekannt, und felbft unter den Monchen eine feltene Sache. Das Latein ift etwas allgemeiner ; viele Mon: che, und andere Leute von Erziehung verstehen es. Es find verschiedene Rlaffiter von Eingebornen in die Rußische Sprache überfest worden ; und in Moskau und Des tersburg hat man die besten griechischen und romischen Schriftsteller aufgelegt; aber Die Herausgeber maren meistens Auslander, welche zu solchen Unternehmungen durch Gunft und Unterftukung jener Standesperfonen aufgemuntert wurden , bie in der alten Litteratur fehr wohl bewandert find ; auch der empfängliche Geift der Ration spornte fie zu diesem Geschäfte. Unter den eingebohrnen Ruffen , welche fich in diesem Fache der Gelehrfamkeit vortheilhaft befannt gemacht haben, ift Piato, der Erzbischof von Moftan , ein Mann, der in der flaffischen Litteratur fehr mohl bewandert ift ; und unter ben naturalifirten Auslandern , Eugenius , Erzbischof von Glawenst und Cher: fon, welcher bie Butolifa und Georgifa des Birgil im achten Geift des Driginals in griechische Berameter übersett hat. Gie find auf Rosten bes Furft Potemfin prachs tig in Folio gedruckt. Cben diefer gelehrte Schriftfteller beschäftiget fich igt, die Meneis des Birgils in die namliche Sprache ju überfeben, und ift schon ziemlich weit das mit gefommen.

THE ROOM OF THE WAR OF THE WORLD BOTH AND THE WAR

rich and the state of the state

gerit out the

## Reise dued Rußland.

# Sech stres 3 uch.

Vermuthungen über die Volksmenge und Linkunste des Rußischen.
Reichs. — Assignations Bank. — Papiergeld.

Wenn man sich der Schriften erinnert, welche vor kurzem in England über die Bolksmenge von Großbritamien herausgekommen sind, und den auffallenden Untersischled zwischen den Berechnungen des Doktor Price einerseits, und anderseits, der Herren Wales und Howlett in Erwägung zieht, und dieß in einem Lande, wo die Tanf: und Todtenlisten allem Anschein nach sehr genau gehalten werden, auch sonst keine Hindernisse derlen Untersuchungen im Wege stehen: so darf man sich wahrlich nicht wundern, daß sich über die Volksmenge von Rußland noch weniger zuverläßiges hers ausbringen läßt, da dieses Reich einen so ungeheuern Umfang hat, und vom so manischerlen Völkerschaften bewohnt wird; da es dort so schwer hätt, irgendwo genaue Nachs richten zu erhalten, und sich auch sonst mancherlen Hindernisse dem freyen Forschungsgeist im Wege stellen. Es darf uns also gar nicht sonderbar dünken, daß einige Schriftsteller die Volksmenge dieses Reichs auf 28,000,000, andere nur auf 14,000,000. Menschwageseit habentwaren wird sons langen werden und seines Schriftsteller die Volksmenge dieses Reichs auf 28,000,000, andere nur auf 14,000,000. Menschwageseit habentwaren werden von sons langen und von sons von gesehrt habentwaren werden von Schriftsteller die Volksmenge dieses Reichs auf 28,000,000, andere nur auf 14,000,000. Menschwageseit habentwaren von sons langen von Ausganziams normalen und von sons von

Ben solchen Umständen mocht es etwas zu kühn scheinen, baß ein Ausländer, bet sich bloß einige Monate in der Hauptstadt aufhielt, es wagen soll, über einen so verwickelten Gegenstand etwas zuverläßiges zu sagen. Indessen hoffe ich, der Leser werde meine guten Absichten uicht verkennen, und in dieser Hoffnung tege ich ihm folgende Skizze dar, aus welcher man einige allgemeine Schlüsse über den Bevolkerungs: Zustand dieses übergrossen Reiches ziehen kann.

Nach der letzten, im J. 1764. vorgenommenen Zählung, waren männt liche Seelen, welche Kopfgeld bezählten, 7,363,348. Wenn man also für das weibliche Geschlecht diese Zahl verdovpelt, so kommen auf die Propositionen welche der Kopfsteuer unterworfen sind I4,726,696. In den neuen, von Polen abgerissenen Provinzen Mohisow und Polokf, welche 730,000. männliche, der Kopfsteuer unterworfene Seelen haben, kommen durch eben diese Verdopplung heraus
In der Ukraine, welche ben der vorgenommenen Zählung 955,228. männliche Seelen enthielt, sind
Im Gouvernement Reval waren im II. 1773.

In Liefland

Im Wiburgschen Gouvernement

117,998.

18,838,510.



In dieser Berechnung sind der hohe und niedere Adet, die Geistlichkeit, die Armec, die zur Flotte gehörige Manuschaft, die Stbirischen Kosacken, die herumwandernden Kalmuckischen Horden, die lapplander, die Samoneden; die Bewohner der von den Turken an Aufland abgetrettenen Provinzen, und noch alle übrigen Leute nicht mit eine begriffen, welche keine Kopfsteuren bezahlen. Alle diese Volksklassen zusammen kann man füglich auf 4,000,000 rechnen; folglich ist die wahrscheinlichste Volksmenge des ganzen Ansischen Neiches ungefähr 22,838,516. Seelem stark.

Ich darf hier einen Einwurf nicht übergehen, welchen man gegen diese Berechnung gemacht hat. Man behauptet, daß, obschon sich die Jahl der das Kopfgeld bezahlenden Seelen im Jahr 1764 auf 7,363,348 belief, sie doch seitdem um ein beträchtliches geschmolzen sen, theils durch den Krieg gegen die Türken und die Feldzüge in Polen, theils durch die Aufruhr des Pugatschew und die Pest, welche in Mostan und den südlichen Provinzen des Reichs grosse Verwüstungen anrichtete. Aus diesen Gründen seht der Verfasser des Versuches über den Rusischen Handel den Volksmenge des Reichs auf 14,000,000 herunter. Es ist schwer, einen Einwurf zu beantworten, der nicht nach einzelnen Angaben, sondern nur im allgemeinen gemacht wird; und der zwar den Abgang der Volksmenge annimt; aber den nebenher gewonnenen Zuwachs an Untersthanen micht in Betracht zieht.

Rach bloßen Bermuthungen ift es wahrscheinlich, daß der Krieg und die Pest 600,000. Unterthanen aufgerieben haben; dagegen laßt sich aber zuverläßig beweisen, daß der Zuwachs seit der letten Zahlung viel größer sen als jener Abgang.

Durch den Erwerb der von Polen abgerissenen Provinzen ist die Bevölkerung des Reichs wenigst mit 1,500,000. Sinwohnern vermehrt worden. Rebst den neuen Unterthanen in den Provinzen am User des schwarzen Meeres, welche die Pforte abgetretten hat, sind viele tausend Griechische und Armenische Familien aus der Krimischen Tataren ausgewandert, und in den neuen Städten und Dörfern am Onieper, unterhalb den Wasserfällen desselben angesetzt worden. Und überhaupt hat sich, seit der Herstellung eines allgemeinen dauerhaften Friedens, seit der durch eine bessere Gesetzgebung bewirkten Ruhe und Ordnung, seit der Anstellung von Aerzten und Wundärzten in den neuen Statthalterschaften, seit den von der Kaiserin an die Kausseute, Bürger und Kornbauten ertheilten grössen Freiheiten, die Volksmenge in manchen Gegenden ihres grossen Reiches beträchtlich vermehrt \*\*). Alle diese Umstände widerlegen ganz anschaulich die

| *) Ettai für le Commer | ce de Kullies 22. 31.                             | 13                           |                    |                  |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| Dieß laßt fich aus au  |                                                   |                              |                    |                  |
| 1                      | 776.                                              | नव कि अधिकार क्षेत्र         | 460 446, 40% 1777. |                  |
| gebohren 4             | i nangin gestorben a fic                          | in the ge                    | ebohren, and inco  | geftorben,       |
| . M 8707 313 do 1139   | inuas gistin 37154 until<br>gare roughe 3066 6 vi | of the state of the state of | 9509               | 3740             |
| 26. 6137. loggt        | gage Tour 30'6. Suit                              | I as weare we                | 072622100000000    | 1. 14 11-31 dass |
| 14844                  | 6781.                                             | 1                            | 6235               | 17:300           |



Einwise gegen die Berechnung der Volksmenge des Rußischen Reiches auf 22. bis 23. Millionen \*).

Ich gestehe ohne Umschweife, daß die Frage über die Einkunfte Ruftands eben so schwer aufzulosen seh, als jene über die Bevolkerung; und alles, was ich darüber berichten kann, besteht aus folgendem.

Die Einkunfte Außlands kommen nebst den Abgaben aus der Ukraine, und den von Schweden eroberten Provinzen, hauptfächlich von der Kopfsteuer, von den auf die Waaren: Einsuhr und Ausfuhr gelegten Zöllen, von der Salz: Accife, den Kron: und Kirchen: Gütern, von dem Münzerträgniß, dem Brandtewein: Monopol, 2c.

Die Kopffieuer wurde im Jahr 1721. von Peter dem 1. eingeführt; und benm Regierungsantritt der ißigen Kaiserin wurde sie von allen Personen eingetrieben, ausser von dem hohen und niedern Adel, von der Geistlichkeit, der Armee, der Flotte, den Kosacken, den Bewohnern der Ukraine und der eroberten Provinzen. Wer immer diese Taxe bezahlen muß, dem wird sie verschieden auserlegt, je nachdem er Kausmann, Bürger oder Bauer ist. Kraft des im Jahr 1775, nach geendigtem Türkenkriege herausges gebenen Manisestes, sind die Kauskeute von dieser Abgabe fren, und nur nur noch die Bürger und Bauern derselben unterworfen.

Gewöhnlich wird alle fünfzehn bis zwanzig Jahre die Summe der Sinwohner des ganzen Reichs gezählt; und in jedem der Kopfsteuer unterworfenen Districkt werden alle mannlichen Seelen, Kinder sowohl als Erwachsene, welche als Bürger oder Bauern eingeschrieben werden, tarirt \*\*); von dieser Zeit an wird die Tare regelmäßig bis zur

Nach einer authentischen Lifte im St. Pet. Journal, sind im J. 1780. im Gow. Twer 20961. gebohren, 6074. Ehen gestiffet worden, und 7928. gestorben. Im Gouvernement Nowgorod waren im Jahr

gebohren, geftorben, gestorben, g

Rus allen biefen Liften ergiebt fich fehr flar, um wie viel groffer bie Bahl ber Gebehrnen über die Gefiorbenen ichne in febem einzelnen Jahre ift:

\*) Busching, in seiner Erdbeschreibung, schaft ben Berölkerungs Suffand von Nukland auf 20. Millionen; Sußmilch II. B. S. 213, auf 24 Millionen; herr Le Elerc, in seiner N. Gesch. aus eben dem Grunde wie der Versasser des Bersuchs über die Handlung Auflands, auf 19 Millionen; er beseht aber den nantle chen Fehler, giebt die Ursachen zur Verminderung der Volksmenge an, und verschweigt die zur Vermehrung derselben. L'Evelane, im IV. B. S. 480. sest die Beröfferung auf 19,050,000; allein er irrt sich augem schiellich, da er die Einwohner von der Utraine, von Sibirien, und die Rosaken nur auf 300,000. Sexlen berechnet. Doch sest er hinzu: "Aber die meisten Grundherren versichern, das sich die Volksmenge auf "ihren Dörfern seit der letzten Zählung vermehrt habe. "

\*\*) Es ift ichwer, einen beutlichen Begriff von dieser Luftage zu geben, theils wegen ber verwickelten Art, mit ber sie vertheilt wird, theils wegen ben vielen Beranderungen, die beständig damit vorgehen. Ein Burger Vezahlt gewöhnlich ungefahr 1. Gulden 50. Kreuber des Jahrs; ein Kornbauer manchmal 3 Gulden 36. Kreu-



nachsten Zahlung bezahlt, die Bolksmenge mag indessen steigen oder fallen. Im lettern Falle sind die Landleute oder Guterbesitzer (verpflichtet, den Abgang anzuzeigen; im ersten Falle wird die Lare nicht vergrössert, und ist also leichter zu entrichten, da sie auf eine grössere Zahl von Personen vertheilt wird. Die Güterbesitzer mussen sie Zahlung der Summe burgen, auf welche ihre Bauern angesetz sind.

Nach der letzten, im Jahr 1764. vorgenommenen Revision, brachte diese Auflage die baare Summe von 12,275,415. Gulden ein. Ben Ansang des Türkischen Krieges stieg sie die nahe gegen 18,000,000. Gulden hinan; weil sie aber nach dem Schluß jenes Krieges wieder verringert ist worden, so wollen wir den jährlichen Betrag davon ben der ersten Summe von 12,275,415. Gulden bewenden lassen, obschon dieser Anschlag eher unter als ober derselben Ertrag ist, weil die Kausseute statt des Kopfgeldes ist von ihrem im Handel rollirenden Kapital eins vom Hundert bezahlen.

Die von Polen abgerissenen zwo Statthalterschaften Mohilow und Pologk sind auf 670,140 Gulden angeset, und dieß auf folgende Art: Jede mannliche Seele in diesen Provinzen bezahlt 28 Areußer; und die Güterbesißer bezahlen für die Frenheit, Brandtetwein zu brennen und zu verkausen, für jeden ihrer Bauern 3 Kreußer an die Krone. Da diese Provinzen 730,000 mannliche, dem Kopfgeld unterworfene Seelen enthalten, so beträgt dieser Artisel die oben angeführte Summe von 670,140 Gulden.

Die Zölle auf die Eine und Ausfuhr betragen 6,840,000 Gulben.

Die Accife auf das Salz, welche in die privat Chatulte der Kaiserin stießen, erz tragen im Durchschnitt 3,600,000 Gulden. Ihre Majestät hat auf zwenmal das Salz bennahe um 30 Prozent heruntergeseze.

Die Bergwerke und die Munge, und die Auflagen auf das Eisen, welches verarzbeitet wird, bringen 6,112,656 Gulden ein, ohne dem Vortheil des zum Ausmunzen in Rußland eingehenden Goldes und Silbers.

Die Kürchengüter, welche ist mit der Krone verbunden find, ertragen ungefähr 3,600,000 Gulden ein. Gin Theil dieses Geldes wird verwendet, um die Jahrgehalte

her

per, manchmal mur 1. Gulden 49. Kreußer, ein Bauer eines Grundberrn 56. Kreußer. — Jeder, der das Handwerk eines Schneiders, Schmiedes, Schuhmachers, Maurers oder ein ahnliches treibt, und der sich in irgend einer Stadt in die Junft einschreiben läßt, bezahlt nebst der Kopsteuer jährlich noch 54. Kreußer Jeder Bauer, der sein Dorf verläßt, um in Petersburg, Moskan, oder sonst irgendwo Handel zu treiben, bezahlt für seinen Paß an die Krone 6. Pfenninge. Alle diese und noch-andere ähnliche Karen werden alle zur Kopfsteuer gerechnet. Die Heterodoren, oder Altzsläubigen in der Rußischen Kirche, bezahlen gedoppelte Kopfsteuer. Einige Bürger und Bauern, wie z. B. die Jamschiks, welche die Postpserde herbenschaffen, und noch andere, sind ganz von der Kopfsteuer frep; andere bezahlen sie durch ihre Arbeit, noch andere mit Pelzwert, z. Es war mir unmöglich, jedes Ding vollständig genau zu bevbachten; und ich gestehe ossenherzig, daß ich unter den vielen Nachrichten, die ich in Rußland gesammelt habe, doch die Art nicht genau Habe einschen gelernt, auf welche die Kopfsteuer vertheilt wird.

der Erzbischöse, Bischöse, und der regularen Geistlichkeit zu bezahlen, die Rlöster zu unterhalten, und die Pensionen der zu weiterm Dienst unsähigen Soldaten und Offiziere zu bestreiten. Was von allem diesem übrig bleibt, fließt in die Privat-Rasse, und berrägt inngesicht 300,000 Rubek

Das Brandtewein-Monopol macht gegenwärtig bennahe den dritten Theil der Ausschen Sinkunfte aus. Mit Ausnahme der Ukraine und der eroberten Provinzen, hat die Krone in allen übrigen kändern des Neichs allein das Necht des Brandtweine Berkaufes. Die Wichtigkeit dieses Finanzzweiges wird am besten aus der folgenden Tabelle erhellen.

Bis auf das Jahr 1752. war das Brandtewein: Monepol für 4,860,000 Gulden verpachtet; bis auf das Jahr 1770. für 5,580,000 Gulden; bis auf das Jahr 1774. für 8,100,000 Gulden; und bis auf das Jahr 1778. für 13,500,000 Gulden. Ben Ernenerung der Pacht, welche im Jahr 1779. geschah, wurde es auf die nächsten vier Jahre für 16,200,000 Gulden verpachtet; und wird vermuthlich ben Ausgang dieses Termins noch höher steigen. Von dieser Summe bezahlen Petersburg und Mose kait 4,176,000 Gulden.

Die Stempeltaren, das Monopol mit der Mhabarber \*), mit der Potasche, und dem kostbaren Belzwerk, die Auflagen auf das gemeine Pelzwerk und Thierfelle, und noch andere nicht mit eingerechnete Erträgnisse \*\*), mögen sich auf 4,500,000 Gulden belaufen.

| Rekapitulation der verschiedenen Artikel.                                                                            |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Kopfsteuer Dock und der Ukraine                                                                                      | Gulden                                |
| Einfünfte aus der Ukraine - 444,429                                                                                  | · · ·                                 |
| Aus den eroberten Provinzen 1,071,090                                                                                |                                       |
| Aus den Polnischen Brovinzen — 670.140                                                                               |                                       |
| Solle to dut mounorag shours no net 191 p:840.000                                                                    | t spender                             |
| Soo,000, Theil wifes Geldes wire verwandet, um igno                                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Gold und Gilber aus den Bergwerken,                                                                                  |                                       |
| Kupfer, Mungerträgniß, Auflage auf                                                                                   |                                       |
| bas verarbeitete Gifen onte Toute nie Toute 6, 112,638                                                               | - 111                                 |
| Berpachung des Brandteweins                                                                                          |                                       |
| Quel and the second                                                                                                  |                                       |
| oogooo, am at it is tereburg, Methan, chèr han 13,000,000                                                            | <del></del>                           |
| Kirchengüter und isse, nation, gruden generation, in 13,600,000 Stempeltare und andere Austagenstiums de 314,306,800 |                                       |

<sup>\*)</sup> Ift nun aufgehoben.

<sup>\*\*)</sup> Besonders die Erträgnis von ber Ausmungung bes eingeführten Gold und Silbers.



Es ist merkwürdig, wenn man beobachtet, wie sich mit der Rustur des Rußischen Reiches auch die Einkunfte desselben vermehrten. Ben Peters des Grossen Throndersteigung betrugen sie 9,000,000 Gulden; und ben dessen Tod schon 14,400,000. Elis sabeth brachte sie auf 32,400,000; da die gegenwärtige Kaiserin den Thron bestieg, betrugen die Einkunfte 39,600,000 Gulden; ist belausen sie sich über 54,000,000, und sind noch immer im wachsen. Diese Summe ist in Friedenszeiten hinreichend. Die Armee und die Flotte kosten ungefähr 27,652,365 Gulden; die Zivil: Aemter 20,452,347 Gulden; und der Ueberrest von 7,200,000 Gulden ist sür die Privat:Kasse der Kaiserin bestimmt. Allein, es ist schwer zu begreisen, wie sie mit diesem Gelde ihren prächtigen Hof unterhalten, die öffentlichen Institute bestreiten, die vielen Gerbäude auf ihre Unkosten aussühren in allen Gegenden von Europa kausen, und daben noch ihre Günstlinge so ausservotentlich reichlich beschenken könne.

Im Fall der Noth konnen die Sinkunste Rußlands um ein beträchtliches vermehrt werden, so wie es im lezten Krieg geschah, indem man die Kopfsteuer erhöhte, und verschiedene neue Auflagen einführte. Es verdient auch bemerkt zu werden, daß im Jahr 1775. die Kaiserin 57 Auflagen, und im darauf folgenden Jahre noch zehn derz selben nachließ.

Bur thatigen Unterftugung bes lezten Krieges trug befonders eine neue Bant, Die Affignations: Bank genannt, vieles ben, welche mahrend der Feindseligkeiten mit den Eurfen errichtet murde, da man in der Gile nicht Aupfergeld genug ichlagen fonnte. Man sexte Banknoten von 50, 75, und roo Rubel in Umlauf \*). Die Zettel wurs den in der Bank zu Petersburg und Mofkau eingewechselt. Die Bank zu Peters: burg, welche ich besuchte, ift ein Gebaude aus Backsteinen, bas viele gewolbte Bims mer enthält, davon jedes 3,600,000 Gulden in Rupfermunze in sich fassen kann, welche Summe in Sacken auf einander gethurmt wird; in einigen war das Geld schon alles vorhanden, und die übrigen bereitete man zum Empfang des noch abgangigen zu. Man weiß nicht genau, wie viel von diefem Papiergeld im Umlauf ift. Die Beamten ben der Bank versicherten mich, daß der Betrag von jedem Bankzettel auch in Rupfer gegenwartig fen; daß diefe Aßignations:Bank, nebft ihrem Gebaude in Peters; burg auch noch ein ahnliches in Moffau habe; daß das erstere fur 25,200,000 Gul ben Aupfergeld , und fur 900,000 Gulden an Gold: und Silbermungen enthalte; daß in dem zu Moftan für 10,800,000 Gulden Kupfergeld ichon wirklich vorrathig fen, und daß zur Erganzung der nothigen Summe noch fur 1,800,000 eben gefchlagen

<sup>\*)</sup> Bu Friedenszeiten verwendet die Kaiserin allichrlich gewöhnlich 1,800,000 Gulden auf verschiedene Gebäude.
\*\*) Bald nach der Errichtung dieser Bank wurden falsche Bankzettel von 75 Rubel gemacht; man ibste also die Zettel pon diesem Werth alle ein, und vertilgte sie.



würde. Nach dieser Berechnung wären also im Jahr 1779. für 37,800,000 Gulden Bankzettel im Umlauf gewesen. Man glaubt aber, daß die Summe des Papiergeldes zu klein angegeben sen; und viele Leute behaupten, daß die Regierung wenigst für 90,000,000 Bankzettel ausgetheilt habe.

Da diese Papiere zum erstenmal erschienen, wurden sie besonders in den entscrwten Provinzen des Reichs sehr ungern angenommen, und verloren gegen baares Geld gewöhnlich  $3\frac{1}{2}$ , und an manchen Orten wohl gar 6 Prozent. Allein, man sah den Bortheil davon bald ein, und so kamen sie in allgemeinen Umlauf. Gegenwärtig verklieren sie gegen Silbermunze nur ein Prozent, und gegen Kupsergeld gewinnen sie x ½ Prozent.

Benm Schluß des lezten Krieges betrugen Rußlands auswärtige Schulden nicht mehr als 18,000,000 Gulden, welche bennahe gänzlich sind bezahlt worden. Allein vor kurzem hat man die nämliche Summe neuerdings in Holland aufgenommen; und die gegenwärtigen Ruftungen gegen die Türken haben vermuthlich die Staatsschulden wier der um ein merkliches vergrössert.

### 3 weyntes in Capitel.

Abmiralität. — Reise nach Kronstadt. — Beschreibung des Rastells Kronschlot; der Insel Retu: Sari; und der Stadt Kronstadt. — Dessen Lasen und Werste. — Flotte. — Bemerkungen über Russland in Betracht einer Seemacht. — Allgemeine Zemerkungen über die Rusische Armge.

Die Admiralität, welche der Petersburgischen Festung gegenüber, am südlichen User Der Newa steht, wurde von Peter dem Grossen gebaut, und ist ein grosses Gebäude aus Backsteinen, mit einem Wall und Graben umgeben: sie ist das grosse Vorraths: hans für alle Schifsbaumaterialien, und enthält geräumige Magazine von Tauwerken, Segeln, Masten, Ankern ic. welche zur Ausrüstung der Flotten nach Kronstadt gessendet werden. Ein grosser Platz, der zwischen dem Vordertheil des Gebäudes und der Newa liegt, dient zur Erbauung der Schiffe. Da ich mich in Petersburg ausschielten waren fünf Kriegsschiffe und zwo Fregatten in der Arbeit.

\*) Ich hore gang neuerdings, bag die Admiralität nach Kronftadt foll verlegt werden , und daß man bas bagu nothige Gebaude schon wirklich angefangen habe.

Die Kriegsschiffe, welche man auf diesem Werfte baut, werden ben ihrem Abgang nach Kronstadt durch Kämel über die Schranken gebracht. Diese Maschinen wurden zuerst von dem berühmten De Witt ers funden, um die grossen Schiffe von Amsterdam über den Pampus zu bringen. Nach Nußland brachte sie Peter der Grosse, der ein Modell davon erhielt, da er als gemeiner Schiffsimmermann in Holland



IIch habe schon weiter oben berührt, daß wir auf unsver Reise nach Peterhof und Dranienbaum auch Kronstadt besuchten, dessen Beschreibung ich für dieses Kapitel versparet habe.

Kronstadt, in welchem Hafen sich der größte Theil der Rußischen Flotte befindet, liegt auf der Insel Retu: Sari im Finnischen Meerbusen, und ward von Peter dem I. angelegt, weil es die beste Rheede in dieser Gegend hat, und zum Schuß für die neue Hauptstadt dienen konnte. Die einzige Stelle, auf welcher schwere Schiffe nach Petersburg kommen konnen, ist an der Südseite der Insel Retusari, mittels eines schmalen Kanals, dessen eine Seite man von Kronstadt, und die andere bon Kronschlot und der Zitadelle unt Kanonen bestreichen kann.

Kronschlot, welches auf einer kleinen Sandbank steht, ist ein rundes holzernes Gezbäude, mit hölzernen, bis in die See hinein ragenden Festungswerken umgeben; es hat eine Besahung von hundert Mann. Die Zitadelle ist eine andere kleine Festung, auf einer nahe daben liegenden Sandbank, und kann ungefähr drensig Mann in sich fassen. Alle großen Schiffe mussen zwischen Kronstadt und diesen benden Festungen durchgehn, und können von den benderseitigen Batterien bestrichen werden; denn an allen übrigen Seiten ist der Meerbusen mur von Einem bis auf eilf Fuß tief. Alle diese Festungswerfe wurden zur Zeit ihrer Erbanung für wichtige Pläse gehalten; heut zu Tage aber schätzt man sie bloß noch wegen ihren ehemals geleisteten Diensten, und begreift wohl, daß sie den Angrissen einer mächtigen Flotte nicht lange würden wider; stehen können.

Die Insel Retu: Sari ist ein langer Strich Landes, oder eigentlich eine Sandbank, durch dessen Mitte eine Spike von einem Granitfelsen läuft. Sie liegt vier starke geographische Meilen von Petersburg, Eine Meile von der Jngermannländischen Küsste, und zwen Meilen von der Karelischen Küste. Sie hat ungefähr dren Meilen im Umtreise, und war mit Fichten und Tannen bewachsen, da sie Peter den Schwesden abnahm!

Sie enthalt gegenwärtig gegen 30,000. Einwohner, mit Einschluß der Matrosen und der Besatzung, wovon die ersten ungefähr 12,000, und die letztere 1,500. Mann

arbeitete. Ein Ramel besieht aus zween einzelnen Theilen, beren Aussenseiten perpendikular und die inneren Seiten concav, und so ausgearbeitet sind, daß sie das hauptgebaube des Schiff auf bevden Seiten umfangen. Jeder Theil hat eine kleine Kajute mit sechsehn Pumpen und zehn mit Stopseln geschlossene Desnungen, und fast zwanzig Mann. Sie werden mit Ankertauen sest an das Schif ges bunden, und schlüssen dessen mid Boden ganzlich ein; dann werden sie bis an die Schranken gezogen, die Desnungen ausgemacht, und soviel Wasser eingelassen, die der Kamel mit dem Schif zweinger sinkt. Dann wird das Wasser herausgepumpt; der Kamel steigt in die Hohe, zicht das Schif empor, und das ganze wird mit Tauen über die Schranken gezogen. Diese Maschine kann das Schif eilf Fuß hoch erheben, oder, um es mit andern Worten zu sagen, machen, daß das Schif eilf Fuß weniger Wasser zieht.



beträgt. Die Insel trägt etwas weniges Gras, Kräuter, und einige Früchte, als ba sind, Aepfel, Johannisbeere und Erdbeere, welche auch unter diesem nordlichen Himmelsstrich fortkommen.

Kronstadt liegt an der südostlichen Spisse der Insel, und wird gegen die See durch die Befestigungen des Hafens, und gegen die Landseite durch Wälle und Bastionen vertheidiget. Es ist ein sehr zerstreut angelegter Ort, und nimmt, gleich allen Rußischen Städten, einen grössern Platz ein, als für die Jahl seiner Bewohner nöthig zu seyn scheint. Die Häuser sind meist von Holz, einige wenige in der Nähe des Hasens ausgenommen, welche von Backsteinen erbaut, und weiß übertüncht sind. Unter dies sen letztern sind das kaiserliche Spittal für die Matrosen, die Kasernen, und die Afardemie stür die See Kadetten und Flotten: Offiziere. Diese Afademie enthielt im J. 1778, drenhundert und siebenzig Kadetten, welche auf Kosten der Krone gekleidet, ges speiset, und unterrichtet werden: sie werden mit sünf Jahren angenommen, und bleiz ben die zu ihrem siebenzehnten Jahr in dem Justimt. Sie lernen die Rechenkunst, Mathematik, Zeichenkunst, Wesseligungskunst, und Schisskunde; auch haben sie Meister in der französsischen, deutschen, englischen, und schwedischen Sprache. Sie werden zu Seediensten gebraucht, und machen einen jährlichen Kreuzzug in der Ostsee, die Keval.

Kronstadt hat einen eignen Hafen für die Kriegsschiffe, und einen andern für die Kaufschiffe. Im Jafen für die Kriegsschiffe lagen zwanzig Linienschiffe und neum Fres gatten, welche entmastet und abgetackelt wurden. Wir giengen an Bord des Szechiel von 80. Kanonen, welches für das beste Schif der ganzen Flotte geschäft ward. Es wurde unter der Aussicht des Admiral Knowles gebaut, und führt 800. Mann.

Nahe ben dem hafen für die Kaufschiffe ist ein Kanal und mehrere trockne Docken, welche im J. 1719. von Peter dem I. zur Ausbesserung der Kriegsschiffe angefanz gen worden; allein, unter seinen Nachfolgern wurde dieses nügliche Werk wieder vernacht läßiget, und erst unter der Regierung seiner Tochter Glisabeth vollendet. Unter der gegent wärtigen Kaiserin ward es noch mehr verschönert und verbessert, und wird nun zur Erbauung und Ausbesserung der Linienschiffe gebraucht.

Am Ende der Docken ist ein grosses, 568. Fuß langes Behåltniß, das Wasser genug hat, um alle Docken zu versehen, welches mittels einer vom Feuer getriebenen Pumpe, deren Enlinder sechs Fuß im Durchschnitt hat, hincingebracht wird. Die Länge dieses Werks, vom Aufang des Kanals bis zum Ende der letzten Docke, beträgt 4221. Fuß. Die Docken sind auf den Seiten mit Steinen gemauert, und der Grund ist mit Granit gepflassert. sie sind 40. Fuß tief, und 105. Fuß breit; und können neun Kriegsschiffe halten.

Nichts giebt einen hohern Begrif von den Anlagen Peters des Groffen, als der Zustand, in welchem er die Rußische Flotte fand, und in welchem er sie verließ. Db:

schon er benm Antritt seiner Regierung nicht ein einziges Schif in der Ostsee besaß, rustete er doch in wenigen Jahren eine Flotte von fünfzig Linienschiffen aus, welche sich zur Meisterin dieser Gewässer machte.

Unter seinen Nachfolgern wurde die Außische Seemacht wieder sehr vernachläßiget; und die gegenwärtige Kaiserin traf sie in einem so schlechten Zustande an, daß sie durch die Erschaffung einer neuen Flotte gleiches Verdienst mit ihrem grossen Vorgänger hat. Sie berüf verschiedene brittische Seeoffiziere und Schifsbauleute nach Außland, und besonders den Admiral Knowles, der im Schifbau ausserordentlich grosse Kenntnisse besaß. Durch ihre Einwirkung sah Europa vor kurzem, mit Erstaumen, die Rußische Flagge im Archipelagus wehen, und die Türkische Flotte ben Tschesme von einem Nordischen Geschwader verbrannt.

Rußland besitzt alle zur Erbanung und Ausrustung ber Schiffe nothigen Materialien. Die Schiffe werden hauptsächlich zu Kronstadt, Petersburg und Archangel gebaut: die zu Kronstadt und Petersburg erbauten sind aus Eichenholz, die von Archangel aus Lerchenholz; diese letztern aber sind in einem Seetreffen nicht so gut wie die erstern. Das Sichenholz für die Werste zu Petersburg und Kronstadt wird aus der Provinz Kasan herbengeführt; der Hanf kömmt aus der Ukraine und dem Gouvernement Mostau; die Masten aus den grossen Wäldern, die zwischen Nowgorod und dem Finn, ländischen Meerbusch liegen, oder aus den von Polen abgerissenen Provinzen; Pech und Theer erhält man aus Wiburg.

Zu Verfertigung der Tanwerke und Segeltücher sind mehrere Manufakturen in verschiedenen Theilen des Neichs errichtet; und die Magazine zu Petersburg und Archans gel sind mit diesen behden Artikeln stets sehren wohl wersehen.

Liste der Rußischen Seemacht im Oktober, 1778.

|    | Mainen -             | Kanonen    | Station 1 Jahr det Erbauung |
|----|----------------------|------------|-----------------------------|
| I  | Ezechiel             | 8099       | Aronstadt 1773              |
| 2  | Islidor -            | 7400       | 1772                        |
| 3  | St. Andreas          | - ms745 ms | 9 - 1770                    |
| 4. | Klemens   idafinais. | 1 74as     | 1 - 10 caste 1770           |
| 5  | Eschesme -           | 1 7402     | iomal 1770                  |
| 6  | ABladimir            | 3260       | 1038#77I                    |
| 7. | Wecheslaw            | 66         | - 10.173910 <b>±777</b> 1   |
| 8  | von Neiß             | 320        | 1772                        |
| 9  | Umerika              | [ .66:8    | 10 10 10 1773               |
| IO | Perislam             | 3-66-      | - hillimi 1772              |
| II | Wsewolod             | 1 · 66°°   |                             |

| , 1      | Namen: • 14.                                  | . Kanonen .  | Kronstadt                             | Jahr der Erbauung |
|----------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| 12       | Omitri Donski                                 | : 41 - 66    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1771              |
| 13.      | Pam und Eustatia                              | 66           | · —                                   | 1770              |
| 14       | Viftor .                                      | 66           | Communicati                           | 1771              |
| 15       | Europa                                        | 66           | -                                     | 1768              |
| 16       | Saraton                                       | 66           |                                       | 1765              |
| 17       | Pobeda .                                      | 66           | 7 1 1                                 | . I770            |
| 18       | Natiflow                                      | ~, , , 66 m. | No. 24 Streeting                      | 1769              |
| 19.      | Miranosis                                     | 11 × 66      | _                                     | 1771              |
| 20       | Pobidnasowik                                  |              |                                       |                   |
| 21       | Graf Orlow                                    | 66           | in Reval                              | 1770              |
| 22.      | Allerander                                    | 5,5,666      | du j <del>u</del>                     | 1772              |
| 23       | Boris und Glebb                               | 66           | 1 131                                 | . ±773            |
| 24       | Ingermanland                                  | 66.          | 27.787.83. 7.98                       | 1773              |
| 25       | Una " 1 3                                     |              |                                       | 1773              |
| 26       | Unbekannt                                     | 66 11        | Aronstadt                             | 1777              |
| 270.     | TOTAL CALLES                                  |              | प्राप्त । १३। <del>पति</del>          | 1777              |
| 28,      | c similar of advic negleses                   | 56           | म १००० ह                              | 1777              |
| 29<br>30 | The first wint of the                         |              | 1 100 2000                            | 1777              |
| 30       | भारत, के <u>पक</u> चंत्रांच्य भारतभी सन्त्रकी | din 15.99    | na 24 <u>902</u>                      | 1777              |

Linienschiffe, welche von Stappel können gelassen werden und eben gebaut werden.

| 1     | Mamen            | Ranonen 1 | Station    | Jahr ber Erbanung |
|-------|------------------|-----------|------------|-------------------|
| 31    |                  | 74 5 500  | Petersburg |                   |
| 32    | Wird gebaut      | 74        |            |                   |
| 34    | Geht von Stappel | 74        | 2 Kg 3     |                   |
| 35°.1 | Wird gebaut      | 66        |            |                   |
| 37    |                  | 66        |            |                   |
| 38    |                  | 6600      |            |                   |
|       |                  | Fregatten |            |                   |
| 1     | St. Michael      | 32        | Kronstadt  | 1774              |
| 2 '   | Raslewoi         | 32        |            | 1774              |
| 3     | Leestoi          | 32        |            | 1773              |
| 4     | Pospestoi ;      | 32        |            | 1774              |
| 5     | Böhmen :         | 32        | _          | 1774              |
| 5 6   | 1. Ungarn        | 32        | -          | 1774              |
| 7     | Rordestoi        | 32        | -          | 1769              |
| 8     | Eustasia         | 32        | _          | 1768              |
| 9     | Pomostnoi        | 32        | 1 1        | 1768              |



Fregatten, welche konnen von Stappel gelaffen werden, und wet che im Bauen sind.

| -  | Namen            | Kanonen | Station    | Jahr ber Erbaumg |
|----|------------------|---------|------------|------------------|
| IO | Geht vom Stappel | 28      | Betereburg |                  |
| EE | St. Markus       | 20      |            |                  |
| 12 | Geht vom Stappel | 20      | . —        |                  |
| 13 | Wird gebaut      | 20      | Archangel  |                  |
| 14 |                  | 20      | -          |                  |
| 15 | -                | 20      | -          |                  |

Pramen: Elefant, 36 Kanon. Unbekannt, 36 K. Leopold, 18 K. Barfa, 18 K. Galeeren: 101 ju Petersburg; 3 ju Aronstadt; und 5 ju Reval.

So bestand benn die Rußische Seemacht in den Hafen des Baltischen Meeres und zu Archangel, zu Ende des Jahrs 1778. aus 38. Linienschiffen, 15. Fregatten, 4. Pramen, und 109. Galeeren.

Unter diesen waren ungefahr 28. Linienschiffe und zehn Fregatten (die aus Lers chenbaumholz erbauten mit eingeschlossen) stets zum Auslausen bereit. Im Fall einer Noth oder Gesahr aber, kann Rußland, das alle zum Bau und zur Ausrüstung der Schiffe nothigen Materialien besitzt, sein Seemacht in kurzer Zeit um ein beträchtliches vergrößern. Ueberhaupt hat dieses Reich zwar seit Ansang des gegenwärtigen Jahrehunderts ausserodentliche Schritte im Seewesen gemacht, und ist sehr schnell zur See mächtiger geworden, als die benachbarten nordischen Reiche; indessen muß man es doch noch als eine in der Kindheit sich besindende Seemacht betrachten, denn sowohl die Erbauung seiner Schiffe, als die Manoeuwes und die Disciplinirung seiner Flotte, hat es großen Theils den Engländern zu verdanken. Wirklich sind auch verschiedene Umstände vorhanden, welche verursachen, daß dieses Reich in seiner Seemacht nicht recht vollkommen zunehmen kann. Diese Umstände sind 1. der Mangel an Sechäsen an der Küste des Oceans; 2. die kleine Ausdehnung seiner Seeküste, und die durch Sie verrammelten Küsten; 3. der Mangel an erfahrnen Matrosen.

1. Was den ersten Umstand betrift: da ist es bekannt, daß Rußland nicht einen einzigen Hafen am Weltmeer besit, Archangel ausgenommen, das aber bloß als ein Handelsplaz zu betrachten ist; theils, weil es zu weit von den übrigen Europäischen Gewässern entlegen ist, theils, weil die Fahrt um die nördliche unter dem 72sten Grad der Breite gelegene, Spise von Lappland nur im hohen Sommer offen ist.

2. In Absicht des zweiten Umftandes, hat man diese sehr richtige Bemerkung gemacht,

<sup>2)</sup> Da ich von den Rusischen Schiffen auf dem schwarzen Meer keine zuverläßigen Nachrichten erhalten konnte, so will ich über diese Sache lieber ganzlich schweigen; mir muß ich anmerken, daß man zu St. Demestrieß, Taurow, und Cherson verschiedene Kriegsschiffe und Fregatten erbaute.

macht, daß sich selten eine Nation zu einer erheblichen Seemacht emporgeschwungent habe, die nicht einen beträchtlichen Strich von einer Seeküste besaß; und Rußland hat, ausser den letzten Eroberungen am Schwarzen Meere, den wüssen Gegenden um Archangel und am Sismeere, und den unwirthbaren Länderenen von Kamtschatka, feine grössere Seeküste, als die zwischen Wiburg und Riga; welches im Grunde ein blosses Pünktchen sir ein so ungeheures Reich ist, und dadurch noch unwichtiger wird, daß sie am Finnländischen Meerbusen und dem Baltischen Meere liegt, welche im Vergleich mit dem Ocean nur Landseen sind, und wenigst sünf Monate lang im Jahr unzugänglich ist \*1.

3. Die dritte Urfache ift der Mangel an erfahrnen Seeleuten \*). Der Sof un: terhalt zwar gegen 18000 Matrofen im Gold; aber die meiften derfelben haben nie gedient: einige wenige freugen in Friedenszeiten im Baltifchen Meere, oder kommen etwa bis an den Kanal zwischen England und Frankreich ; und die übrigen werden in der warmeren Jahrezeit gebraucht, die mit Waaren beladenen Fahrzeuge von Krons fabt nach Betersburg zu führen. Allein folche Pflanzschulen find nicht hinreichend, eine groffe Bahl von Seeleuten ju bilben; auch fann biefer Mangel im Fall eines schnell entstehenden Krieges nicht durch Matrofen von Schiffen einzelner Eigenthumer erselt werden, weil Rufland nicht viele Kaufschiffe besitht, woran die Leibeigenschaft und das ftrenge Gefet Schuld ift, das den Gingebohrnen verbietet, nicht ohne beson: dere Bewilligung aus dem gande ju gehn. Gin Handelsmann, welcher ein Kauffchiff ausruftet, muß erft von der Admiralitat um die Erlaubniß anfuchen, eine gewiffe Bahl Landeskinder an Bord nehmen zu darfen; wenn er diefe erhalten hat, danne muß für jeden Matrofen von der Admiralitat ein Pag ausgefertiget werden, und der Schiffsherr muß fur jeden Dann gur Gewährleifung feiner Buruckfunft 270 Gulden niederlegen. Und fo ift es nicht möglich, auf einen gahlingen Fall Sceleute genug für eine groffe Flotte herzustellen , wenn man nicht die Grundgesethe des Reichs verandert, und das alte Leibeigenthumsrecht aufhebt. Rurg, fein Reich, das nicht weit entfernte Rolonien, erhebliche Fischereien, und eine weit ausgedehnte Seefufte besit, um feine Ginwohner an die Gefahren der Gee ju gewohnen, wird je eine Marine bekommen, die den groffern Seemachten von Europa fürchterlich wird.

Indessen ist die Rufische Scemacht, ben allen ihren Mangeln, hinreichend, die Ruften des Reichs zu decken, die Kaufschiffe der Nation zu beschüßen, sich in der

<sup>\*)</sup> Da die hafen am Raltischen Meere mahrend bieser Zeit zugefroren find, fonnen die Schiffe wor dem Mos nat April nicht auslaufen, und muffen im Oktober ichon wieder zurudkehren.

<sup>\*\*)</sup> In dem Seeinge gegen die Durken bemerkten viele unfrer Offiziere', daß die Entfernung von Petersburg bis nach dem Archivelagus ein sehr gludlicher Umstand war, weil die Russen mahrend dieser lang gen Reife niehr Uebung und Erfahrung bekamen:



Oftsee ansehnlich zu machen, und im Fall eines Türkenkrieges eine Flotte nach bem Archipelagus zu senden. Es ist ein Vortheil für dieses Reich, wenn es sich mit den grössern Seemächten, die es mit Schiffsbaumaterialien versieht, in gutem Verständeniß erhält, dafür liegt auch aus eben diesen Gründen jenen Mächten daran, Rußlands Freundschaft zu unterhalten. Die Gränzen dieses ungeheuern Reiches stossen an Schweden, Polen, Türken, Persien und Schina; und seine Sicherheit beruht eben sowohl auf seiner Landmacht als Seemacht.

Da ich von der Rußischen Land Armee keine genaue Liste erhalten konnte, und es gegen den Plan meines Werks ist, Nachrichten aus andern Büchern auszuziehen, deren Richtigkeit ich nicht einiger massen ans meinen eignen Beobachtungen bestätigen kam: so will ich dem Leser bloß folgende allgemeine Angaben vorlegen, die ich poli Persoifen erhielt, welche diese Sache zuverläßig wissen können.

Die Rußische Armee ift in regulirte und unregulirte Truppen eingetheilt.

Die regulirten Truppen, welche meist aus Infanterie bestehen, begreifen alle die; jenigen, die Unisorm tragen, und nach Europäischer Art disciplinirt sind. Im Jahr 1778 betrugen sie, nach dem Friedenssuß, ungefähr 130,000. Mann. Wenn die Russen gut disciplinirt werden, geben sie treffliche Soldaten ab: sie sind brav, stand; haft, gehorsam, geduldig gegen alle Beschwerden, und desertiren kast niemal. Seit meiner Abreise von Petersburg sollen die regulirten Truppen um ein beträchtliches vermehrt worden seyn, von welcher Vernehrung ich aber die genaue Summe nicht angeben kann? All 1869 1 24000 (1995) ihr guliffn willige

Die Anzahl der unreglirten Truppen, davon einige noch mit Bogen und Pfeisen bewaffnet sind, ist sehr groß, und kann schwerlich genau angegeben werden; sie bester hen ganzlich aus Reiteren, die im Kriege gegen Turken. Perfer und Schineser sehr wohl branchbar ist, aber in einem Europäischen Feldzuge der Rußischen Urmee wenig Kraft geben wurde. Die Kosaken, welche unter diesem zusammengeraften hausen noch die besten sund in die meiste Achnlichkeit mit reglirten Truppen haben, werden in dem Reisebuch meines Freundes des Obristen Floyd solgendermassen beschrieben.

Die Kosaken sind, im Ganzen genommen, von kleiner Statur; sie tragen kleine Bwickelbarte, und scheeren sich die Haare bis auf den Scheitet ab, wo sie einen kleiz inen Zirkel davon stehen lassen. Ihre Kleidung ist eine lederne Müße, ein weiter langer assatischer Rock, weite Hosen, Stiefel oder Halbstiefel, ohne Sporen, und eine an der rechten Hand hangende Beitsche. Ihre Wassen sind eine etwa zwölf "Fuß lange Lanze, ein Baar Bistolen auf der inken Seite, eine Patrontasche an der rechten Seite, und ein kleiner Sabel ohne Scheide. Ihre Pferde sind klein, stark "und lebhaft, aber nicht sehr schnell. Das Pferdegeschirr besteht aus einer Gattung von Husaren: Sattel, einem kleinen Zaum, an dem ein Riemen hangt, der auch



"am Sattel befestiget ist, und statt einer Halfter dient, Sie reiten mit den Füssen "fest geschlossen, stehen manchmat in den Steigbügeln auf, wenden ihren Körper mit "vieler Lebhastigkeit, und seßen sich in verschiedene Stellungen. Sie treiben ihre "Pferde im vollen Lauf niemal in gerader Linie an, sondern wenden sie nach verschies denen Nichtungen, machen eine schlangenförmige Linie, und schaufeln beständig von der rechten zur linken. Wenn sie nicht im Tressen begriffen sind, haben sie ihre Lanze am Fuß befestiget; im Tressen halten sie dieselbe dem Feinde von der Mitte aus gerrade entgegen, und wissen sie mit vieler Geschicklichkeit zu sühren. Wenn sie sich "durückziehn, legen sie die Lanze über die Schulter, zur Vertheidigung gegen die Hiebe von hinten; auch halten sie die Spise dem nachfolgenden Feind entgegen.

"Es ift nicht moglich, die Rofaken an eine regulirte Disciplin ju gewohnen; bar rum greifen fie auch niemal in geschloffenen Schwadronen an, sondern fechten bloß n in Scharmuzeln, und halten fich barin febr brav. Dan lagt fie gewöhnlich auf den "fluchtigen Feind los, wo fie gute Dienste thun. Ben Patrouillen find fie fehr wohl 3 Ju branchen ; auch ihre Wachsamkeit auf den Borposten, und ihre genaue Kenntnis , des Landes ift von groffen Bortheilen. Ihre aus bloffer Hebung erworbene Scharfs "finnigkeit ift in manchen Gallen bewunderungswürdig : aus der Beobachtung eines won den Feinden in größter Unordnung durchrittenen Landes, tonnen fie ziemlich genan errathen, wie viele Pferde ben dem Trupp waren. Ginige fonnen entdecken, "ob fich ein Korps Truppen in Marsch fest, welches weiter entfernt ift, als zu einer 30 ahnlichen Beobachtung gewöhnlich nothig ift; noch andere legen ihre Ohren auf Die Erde, und unterscheiden dann auf eine betrachtliche Entfernung bas Geraufch eines "marschierenden Trupps , oder den hufschlag der Pferde. Die Rosafen konnen ohne Unftand taglich ine Feld rucken; fie find in der Bennruhigung bes Frindes unermubet, mit weniger Nahrung gufrieden, und haben feine Fourage für ihre Pferde mitzuführen nothig.

"Es sind acht Regimenter dieser Kosaken: jedes Regiment besteht aus fünf Schwar, dronen, und jede Schwadron aus hundert Mann, ohne die Offiziere. Rußland "hat auch noch sechs andere Regimenter zu Pferde, welche regulirte Pikenirer genannt, werden, die in ihren Wassen und ihrer übrigen Rustung den Kosaken sehr ähnlich " und nur durch eine kleine Aenderung in der Kleidung von denselben unterschies den sind.



### Drittes Kapitel

Ursprung und Fortgang des Fandels der Englander nach Rußland. — Sandlung der Britischen Faktorey in Petersburg. — Aussuhr und Linfuhr.

Die Handelsverbindungen zwischen Rußland und ben nordlichen Ländern von Euro: pa mard von den Saufe: Stadten angefangen, welche im Jahr 1276. in Romgorod und Pleftow Faktorenen errichteten \*), und eine betrachtliche Zeit lang die Sandlungs: geschäfte in diesem Reiche machten. Die zufällige Entdeckung von Archangel, im Jahr 1553, entzog den Sanfe: Stadten einen groffen Theil Diefes einträglichen Sandels, und verpflanzte ihn nach England. Um igten Mai bes oben genannten Jahres fegelten unter Kommando des Herrn Bugb Willonghbn dren Schiffe von Deptford aus , um Die nordlichen Bewaffer ju untersuchen. Zwen diefer Schiffe kamen bis unter den 72ften Grad der Breite, an die Rufte von Spigbergen; nachher murben fie burch Sturme in die Ban des Fluffes Arschina im Rufischen Lappland getrieben, und Die Mannschaft von benden Schiffen gieng durch Frost zu Grunde. Richard Chanceller, ber das dritte Schiff, Ramens Bonaventure kommandirte, entdeckte die Rufte an der Weiffen See, und landete nahe am Ausfluß der Dwina in einer Ban, welche er Die St. Nifolaus: Ban nannte, von einem Rlofter Diefes Namens, Das nahe ben dem ibi: gen hafen von Archangel liegt. Man fandte fogleich eine Rachricht von ber Ankunft Des Kapitans an Jwan Wasiliewitsch ben II; der Bar ließ ihn nach Moftau kommen, erzeigte ihm viele Ehren , nahm den Brief von Stuard dem VI. mit aller möglichen Berbindlichkeit an , und gab den Englandern die Frenheit, einen Sandel mit Rugland gu eröffnen. Dach Chancellers Ruckfunft in England, murde von ber Ronigin Das ria eine Rugische Gesellschaft errichtet ; und im Jahr 1555. reiste er zum zwenten: mal nach Moftan, und nahm verschiedene Kaufleute von der Gefellschaft mit fich. Diefen Leuten versprach ber gar, nebft andern ausehnlichen Borrechten , " eine uns " eingeschrankte Frenheit, in alle Gegenden feines Reichs zu handeln, ohne Bezah: Jung einer Auflage weder auf die Ginfuhr noch auf die Ausfuhr; daß sie alle Arten " von Gewerbschaften in feinen Reichen und Staaten treiben durften , und dieß alles sefren und ruhig, ohne Zwang, hinderniß, Auflage, Foderung, Boll, Mauth, pober Gebühr.,

Den Briefwechsel zwischen Elisabeth und Jwan, und das Bertraun, welches letz

Die Kausseute von Hamburg, Lübeck und andern Hanse: Stabten, segelten gewöhnlich nach Narva und Reval, und giengen dann von dort aus über Dorpt nach Plestow und Nowgorod. Samm. Ruß. Gef. V. S. 418; auch Busch. Mag. X. 291.



"ften von Rußland zu treiben."

Während der Regierung Iwans war die handlung der Englander in gutem Bu stand: die Gefellschaft fette in verschiedenen Gegenden des Reichs Rolonien an; eine zu Kolmogori, wo fie fogar Land : Eigenthum und Waarenhaufer erhielt ; andere zu Nowgord und Wologda. Ihre Hauptniederlage war zu Moffan, wo der Bar zu ihrer Wohnung ein groffes Gebaude von Backsteinen aufführen ließ , welches man das Sans des Gefandten nannte. Die wichtigsten Urtitel, welche die Englischen Schiffe querft aus Rufland ausführten, waren Pelzwerke und Saute, Maften, Flachs, Hanf, Tauwerke, Talch, Thran, Theer, Bech und Leder. Die aus England nach Rußland geführten Waaren bestanden meist aus Tuchern von allen Gattungen, aus Baumwollnen Zengen, und Zinn. Aus diefer Berbindung mit Rufland entftand noch ein anderer unvermutheter Vortheil. Nachdem Iwan Wasiliewitsch die Tatarn von Rafan und Uftrakan unterjocht hatte, erftreckte er feine Gerrichaft bis an die Rafpifche See, und errichtete alfo einige Gemeinschaft mit den Berfern und Bucharn. Aus Sof: nung zu einem betrachtlichen Gewinnft, wirkte die englische Saktoren ein Batent für den ausschluffenden Sandel, nach Perfien und der Bucharen aus; und viele Raufleute giengen durch Mofkau an die Rufte des Kaspischen Meeres, wie man im nachften Rapitel feben wird.

Durch den Tod Jwans verlohren die Englander ihre größte Stüße; und ben der Thronbesteigung Fedors ward ihnen die Bestätigung ihrer Frenheiten auf einige Zeit verweigert. Dieß verursachte die Unklugheit und Ungeduld des Englischen Gesandten Hieronimus Bowes, welcher durch sein stolzes Betragen den Nußischen Abel beleiz digte, und dadurch Anlaß gab, daß das Patent für das Monopolium des Rußischen Handels widerrusen ward. Im Jahr 1586, erhielt der Englische Agent in Moskau, Hieronimus Horsen neuerdings die Bewilligung verschiedener Frenheiten; und im Jahr 1588. schloß der Englische Gesandte Fletscher, durch Vermittlung des Boris Godus now, einen Freundschafts: Traktat zwischen Elisabeth und Fedor, dessen zwenter Arztikel auch enthält "Eine Bestätigung und Wiederherstellung der ehemaligen Frenheit, ten der Gesellschaft unster Englischen Kausseute, welche in den wichtigsten Punkten



55 gebrochen und vernichtet find worden, mit verschiedenen nothwendigen Zufagen zu dent 3, selben, um ihren Sandel in diefes Land fur die Zukunft besser in Ordnung zu bringen. \*)

Endlich scheint die Frenheit des ausschlüssenden Handels, welche schon oft widere rusen, und eben so oft auch wider bestätiget worden war, von Boris Godunow ganz lich aufgehoben worden zu senn dieser verstattete den Hollandern verschiedene Borrechte, welche bis dahin die Englander allein besessen hatten; auch setzte er die Hanse: Städte wieder in den Besitz ihres ehemaligen Handels nach Nowgorod und Pleskow ). Indessen waren die Frenheiten der englischen Faktoren noch immer sehr ans sehnlich, denn sie genoß den fregen Handel in alle Ausische Länder, ohne eine Abgabe von der Einfuhr und Ausschler zu bezahlen.

Da Demetrius auf den Thron tam, hatte die Englische Faktoren gute hoffnung, ihr Privilegium des ausschliessenden handels wieder zu erhalten; wie man aus folgendem Brief fieht, ben jener Bar an den Englischen Gefandten Gir Thomas Smith schrieb.

"In Erinnerung des guten Einverstandniffes, der Liebe und Freundschaft, welche "zwischen unserm Vater, dem Großherrn, Raifer, und Großfürsten Iwan Bafilie: mitfch, glorreichen Undenkens; auch zwischen unferm Bruder dem Großheren, Kaifer, "und Großfürsten Fedor Jwanowirsch, Alleinherrscher von Rugland; und ihrer Schwe: " fter der Konigin Glisabeth, Konigin von England bestand: haben wir uns entschlossen, " auf gleiche Weise dieses gute Ginverstandniß fortzuseken, und Freundschaft zu treiben "mit euerm herrn dem Konig Jakob, und dieß noch eifriger als es ehedem gethan worden; und in Betracht diefer unferer Liebe und Freundschaft find wir gefinnt, alle "feine in unfern Stagten befindliche Unterthanen zu begunftigen, und ihnen noch mehr Freiheit zu gestatten, als fie bisher genoffen haben., Und furz vor der Zeit feiner Ermordung stellte er den Sandel der Englischen Kompagnie wieder ber, ,, nach eben der "Form und Art, wie er von den Englischen Kauflenten getrieben ward zu Zeiten unfere "Baters, glorreichen Andenkens, des Grofiheren, Raifers und Groffürsten 3man " Wastliewitsch , Gelbstherrschers von gang Rufland; und wie er ihnen zugestanden "ward ju Zeiten unfers Bruders des Großfürsten Fedor Jwanowitsch, Gelbstherrscher "von ganz Rußland. "

Allein, seine Erniedrigung und früher Tod vereitelten die guten Wirkungen dieses günstigen Entschlußes; und die bürgerlichen Unruhen, welche nach seinem Tode Rußland verwüsteten, zerstörten den Englischen Handel fast ganzlich. Sobald aber diese Unruhen durch die Erwählung Michaels gestillt waren, so erhielte der von Jakob dem 1. nach Moskau geschickte Gesandte Jakob Merricke von dem neuen Zar ein frisches Patent zu Gunsten der Gesellschaft, welches derfelben den fregen Handel wie zuvor, ohne Bezahz

<sup>\*)</sup> Hadlunt. I. B. S. 4733. \*\*) S. A. G. V. B. S. 156.



Diese vortheilhafte Handlungsfreiheit wurde aber im Jahr 1648. von Alexen Mis chaelowirsch plöglich zernichtet, indem er die Englischen Kausseute aus allen seinen Staat ten verbannte. Man giebt zur Ursache dieser Vertreibung gewöhnlich das Mißfallen an, welches der Jar gegen die Englander hegte, da diese ihren König Karl den I. hinrichteten, mit dem er in guter Freundschaft und Verbindung gestanden hatte \*\*). In Wahrheit aber nahm er der Gesellschaft ihre Frenheiten schon ein Jahr vor jenem Vorsall, und der Königsmord war bloß ein politischer Vorwand seines Hasses gegen die Englander; die wahre Ursache war, daß ihm die Hollander 15. Prozento sowohl von den auszus sührenden Gütern augebotten hatten, wenn er ihnen einen eben so frenen Handel durch seine Staaten zugestehen würde, wie den Englandern. Dann kurze Zeit nachher will ligte der Zar ein, daß Kronwell's Agent, Wilhelm Pridaur, in Archangel residiren, und daß die Englander auf den Fuß der übrigen Ausländer neuerdings ihren Handel nach seinem Hasen, weißen durchten Massen, weißen Kussen

Aus Miltons und Thurlones Staatsschriften sieht man auch, daß der Zar nicht allein viele Briefe von Kromwell erhielt, und dieselben wieder beautwortete, sondern daß er auch auf des Protektors Gesich einwilligte, seinen Gesandten nach Moskau kommen zu lassen. Zufolge dieser Einwilligung reiste Kromwells Resident in Hampburg, Herr Richard Bradschaw nach Moskau, und kam auf seiner Reise schon bis

<sup>\*)</sup> So lange noch keine Stadt am Ausfuß der Dwina ftand, wurden die Waaren nach Kolmogori, und von dort aus nach den innern Provinzen Rußlands versendet. Während der diegierung des Fedor Iwas newitsch wurde der erste Grund zum Schloß von Archangel gelegt, welchen Namen, es von einem zu Shren des Evzengels (Archangelits) Michael erbauten Kloster erhielt. Dieser Plat wuchs bald in einer Stadt au, und wurde der große Stappelplat des Englischen Handels. Sehet Sammlung Ruß. Gesch. VIII 479.

In Mostan ist in der Mitte des Kitalgorod ein altes Chorgewoll, welches den Eingang in die Buchdruckerep der heiligen Smode macht. Es ist von sonderbarer Arbeit, und nuit den grob in Holy geschnittenen Figuren eines Leewen und Einhorns verziert. Da diese Thiere den königlichen Wappenschild
von England halten, so baben einige Schriffieller darans sehlüssen welten, daß dieses Thor der Eingang zu dem Gebäude gewesen sen, welches Jwan Wassliewitsch der II. sie den Eigstschild Geschittert
hatte erbauen lassen, und daß der San Aleren über die Hinrichtung Karls so erhittert norden sen, daß
er dieses Gebäude in die Druckeren verwandelte, Aus den Figuren des Loewen, und Einhorns ist es
wahrscheinlich, daß dieses Gebäude einigen Bezing auf die Engläuder hatte, obschon es nicht bas Haus
des Gesandren war a weit dieses in einer nudern Gegend von Kitalgorod, nahe bei der Kitche des Keil.
Maximus stand; und aus einer Inschrift ober dem Thor ücht nam dentlich, daß dieses Gebäude nicht
wegen der Hinrichtung Karl des I. in eine Buchdruckeren ist verwandlet werden. Denn die Inschrift
sagt, daß Michael Fedrowitsch, und sein Solm Aleren dieses Gebäude und dieses Thor am 30. Junius
7152, oder pach unster Zeitrechnung 1445 in eine Druckeren verwandeln liessen; ein klauer Weweis,
daß die Errichtung der Buchdruckeren wenigst um dren Jahre früher geschah, als die Hinrichtung Karls
und also auf blesen Vorfall keinen Bezug shatte.

<sup>\*\*\*)</sup> Thurive, II. B. S. 558. 1 1 1



Mitan, wo er von bem Herzog von Kurland ehrenvoll aufgenommen ward. Bon die fer Stadt aus wurden mancherlen Verhandlungen zwischen Vradschaw und dem Ruß schen Kanzler gepflogen, wegen der Ueberschrift auf dem Vrief, den der Protektor an den Zar schickte, und welcher nicht alle jene Titel enthielt, die der Zar soderte. Dieß schien aber, nach Bradschwas Versicherung, bloß ein Vorwand zu senn, um Zeit zu sewinnen; und in der That reiste der Gesandte bald darauf wieder nach Hamburg nrück zwinne nach Moskau gekommen zur senn.

Dem ungeachtet scheint Kromwell etwas zur Wiederherstellung des Englischen Ham dels nach Archangel erhalten zu haben, doch nicht auf so gute Bedingungen wie ehedem; umd obschon Alexen nicht dahin zu bewegen war, daß er den Engländern frenen Handel in die innern Provinzen seines Reichs gestattete, so waren sie es nicht allein, die dieses Werbot traf, denn es wurde allen Ausländern überhaupt untersagt, nach einem andern Plat zu handeln mals nach Archangel.

Bald nachher wünschte Karl der II, daß der Gesellschaft ihre Frenheiten möchter erneuert werden, wie sie dieselben vor der Aushebung, im J. 1643. besessen hatte. In dieser Absicht schiefte er den Grasen Karlisle nach Mostau, welcher vorstellen mußte: "daß eben diese Frenheiten der Grund senen, woranf die Freundschaft zwischen "den zwen Kronen England und Mostau sen gebaut worden, " Aber die ganze Gessandschaft lief vergeblich ab " welches man dem hochmuthigen Betragen des Gesandten zuschrieb; denn dieser war mit seiner Behandlung in Rußland nicht zusrieden, schmeischelte den Ministern und Günstlingen des Jars nicht genugsam, machte siets in einer der Rußischen Landessitte entgegen gesehten Art Einwürse, und widersehte sich aus misverstandnem Eiser für die Ehre seines Königs dem Rußischen Hoszermoniel.

Indessen ist es noch zweifelhaft, ob Karlisle die alten Frenheiten der Gesellschaft, und besonders die Bestenung von den Zöllen auf die Einsuhr und Aussuhr wurde erhalten haben, wenn er sich sichon mehr in die Launen des Rußischen Hoses gesügt hatte; denn die Hollander, welche zu eben dieser Zeit schon einen sehr beträchtlichen Handel nach Archangel trieben, bezahlten die Zölle ohne Widerrede. Der einzige Punkt, welchen der Graf Karlisle zu Stande bracht, war die Bewilligung, daß die Engländer fren in den Außischen Provinzen handeln dursten, aber die Zölle auf die Einsuhr und Aussschie Bezahlen nußten. Seit jener Zeit her ist der Brittische Handel ununterbrochen fortgeführt worden.

Archangel blieb der einzige Hafen für die Ein; und Ausfuhr von Rußland, bis Peter der Groffe, nach der Erbauung Petersburgs, die Frenheiten desselben aufhob, und den Handel aus dem Weissen Meere in die Hafen der Ostsee versehte. Die engslischen Kausseute, welche von Petern sehr begunstiget wurden, liesen sich in der neuen Hauptstadt nieder, die plohlich zur Hauptniederlage des Rußischen Handels ward. Die

Frenheiten ber in Rußland angelegten Englischen Faktoren wurden durch einen im J. 1734. zwischen Georg dem II. und der Kaiserin Anna geschlossenen seperlichen Hanz belsvertrag bestätiget; eben dieser Bertrag ward im J. 1766. zwischen dem gegenwarztigen König und Katherina der II. wieder erneuert \*).

| Im Jahr 1777. wurden auf 382. Britischen Schiffen Guter aus Rußland aus:           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| and July 17/12 white and 3021 Demigrate Outer and Staphane and                     |
| geführt für die Austagen auf die Ausfuhr waren 964,584 —                           |
| Schistolle 5 Prozento                                                              |
| Kommission 3 Prozento                                                              |
|                                                                                    |
| Total; Summe der Britischen Aussuhr 13,579,034 fl.                                 |
| Die im J. 1777. auf Britischen Schiffen nach Petersburg eingeführten Guter         |
| betrugen an Werth 3,815,478 fl.                                                    |
| Der ganze handel von St. Petersburg an eingeführten und ausgeführten Gu-           |
| tern, im J. 1777, sowohl mit den Englandern als den übrigen Nationen betrug.       |
| An Ausfuhr                                                                         |
| Un Einfuhr]                                                                        |
| Bilanz zum Vortheil Ruglands                                                       |
| Der Antheil der Englander an diesem Handel beträgt ungefähr                        |
| An Ausfuhr                                                                         |
| An Einfuhr 3,815,478                                                               |
| Gewinnst 9,763,551                                                                 |
| Folglich beträgt der Handel mit allen übrigen Nationen ( die Rufischen Unter-      |
| thanen mit eingeschlossen)                                                         |
| An Ausfuhr 8,021,043                                                               |
| An Ausfuhr                                                                         |
| Berlurst                                                                           |
| Bieraus ergiebt fich, daß Rugland in feinem handel mit den Englandern jahre        |
| lich ungefähr gewinnt 9,763,551 ff.                                                |
| Und daß es in seinem Handel mit allen übrigen Nationen verliert 2,563,461 fl.      |
| Es bleiben also an reinem Gewinnst jährlich ungefähr . 7,200,000 fl.               |
| Will man aber den Kontreband: Handel hinzurechnen (in welchem der Werth der        |
| Einfuhr jenen der Ausfuhr um vieles übersteigt, und an dem die Englander wenig     |
| oder gar keinen Antheil haben), so vermindert sich die Bilanz des eben angegebenen |
|                                                                                    |
| Gewinnftes um ein betrachtliches.                                                  |

<sup>\*)</sup> Den ersten V. rtrag vom Jahr 1734, findet der Leser in Rousset's Supplement zum Corps Diplomatique des Dumont, III. B. S. 495; und ben lettern vom J. 1766, in der Sammlung der Verträge zwisschen Großbrittanuien und andern Machten, II. B. S. 309.



Nach diesen Berechnungen ist die Halfte des Handels von St. Petersburg in den Handen der Englander; weil aber sowohl die Aussuhr als die Einfuhr im Jahr 1777. gröffer war, als in den vorhergegangenen und darauf folgenden Jahren, so kann man diese Berechnung als etwas zu hoch annehmen: Indessen ist doch nach der mäßigsten Berechnung richtig, daß die englische Faktoren ein Dritttheil dieses Handels sührt.

Die wahrscheinlichste Anzahl der Kaufschiffe, welche jahrlich aus England nach Kronstadt kommen, und mit Waaren nach Petersburg beladen sind, kann man aus folgender Tabelle ersehen.

| 1753                                  | - · 149.                                                        |                | 59                          | 1. 200    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| 1754 -                                | - 236                                                           | .1             | 60                          | 137       |
| 1755 —                                | - 160                                                           | 1              | 61 <del>-</del>             | 130       |
| 1756                                  | - 186                                                           | I              | 62                          | 153       |
| 1757 —                                | - 129                                                           | 17,4 6 4 1     | 63 —                        | 149       |
| 1758 -                                | - 161                                                           | I Constitution | 67                          | 200       |
| 1768 —                                | <b>- 2</b> 37                                                   |                | 74 —                        | 818       |
| 1769 -                                | - 322                                                           |                | 76 -                        | 320       |
| 1770                                  | 309                                                             |                | 77 : -                      | 366       |
| 1773 —                                | - 319.                                                          |                | 78 . —                      | 252       |
|                                       |                                                                 |                |                             |           |
| Im Jahr 1778. b                       | second per dunge                                                | Detersourgifu) |                             | 0 0-0 A   |
| Un Unsf                               |                                                                 | t .,           | 18,37                       |           |
| An Einfi                              | une —                                                           |                | <b>—</b> 11,86              | 5,859     |
|                                       |                                                                 |                | 30,24                       | 4,732 ft. |
| In eben diesem I                      | ofin Gus falanda                                                | Cafriga in C   |                             |           |
| On the period                         | Copa into lordence                                              | Cariffe in se  | <b>- 25</b> 2               | 1 *** *   |
| Engli                                 | 100 · *\. · · · ·                                               | ·              |                             |           |
| Tran .                                | zösische *)                                                     |                | - 6                         |           |
| Spar<br>Rußi                          |                                                                 |                | - 12                        |           |
| 2 M 11161                             | HUNE .                                                          |                |                             |           |
| O and                                 | and the same                                                    | _ , , ,        |                             |           |
| Porti                                 | ugiesische -                                                    | - , , -        |                             |           |
| Porti<br>Schr                         | ugiesische –<br>vedische –                                      |                | -<br>- 47                   |           |
| Porti<br>Schn<br>Dån                  | ugiesische –<br>vedische –<br>ische –                           |                | - 2<br>- 47<br>- 39         |           |
| Porti<br>Schn<br>Dån<br>Preu          | ugiesische –<br>vedische –<br>ische –<br>Bische –               |                | - 2<br>- 47<br>- 39<br>- 26 |           |
| Porti<br>Schr<br>Dån<br>Preu<br>Holld | ugiesische –<br>vedische –<br>ische –<br>vische –<br>indische – |                | - 2<br>- 47<br>- 39<br>- 26 |           |
| Porti<br>Schn<br>Dån<br>Preu          | ugiesische – vedische – ische – ische – indische – ter –        |                | - 2<br>- 47<br>- 39<br>- 26 |           |

Summe 607

Danziger Hamburger Stralfunder Bremische

<sup>\*)</sup> In Kriegszeiten worden die französischen Aus: und Einfuhrwaaren meist auf hollandischen Schissen geführt, welches auch die Ursache ist, warum im Jahr 1778. nur ein französisches Schissen Aronsta dt kam, obschon ihre Aus: und Einfuhr in diesem Jahr 1338777 st. betrug.

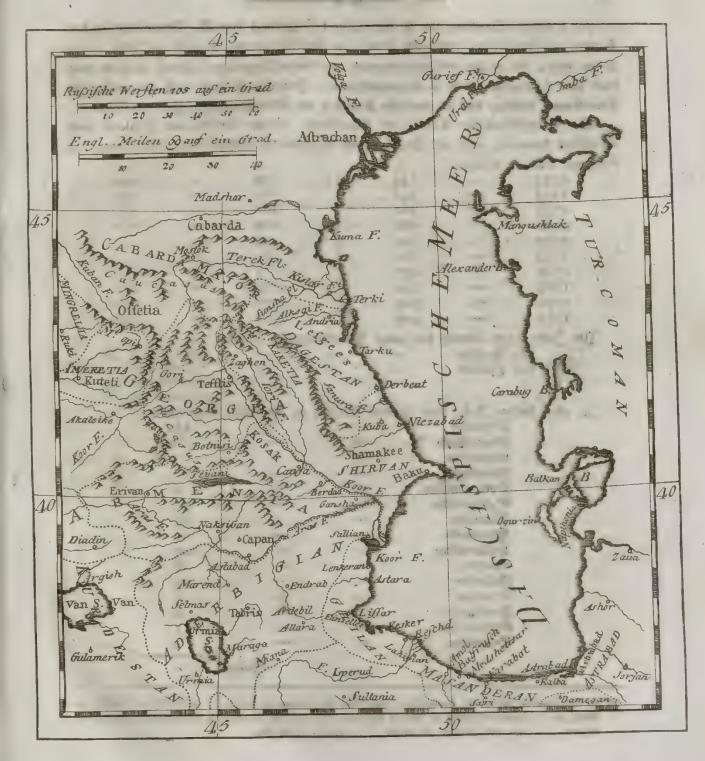

· · the second selection of the part of the second The second secon - bridge day - the last and - - - -the same of the party of the same of the s programme of the contract of t THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER. the contract to the contract of the contract o 



Ausser der Hauptstadt wird der Rußische Handel in der Ostsee auch noch von den Städten Niga, Reval, Narva und Widung getrieben. Von Riga wird eine grosse Menge Getreide, welches aus den Pleskowschen, Smolenskischen und Nowgorodischen Provinzen die Duna herunter kömmt, von den Engländern, Schweden und Holländern ausgeführt. Auch einige Masten werden aus diesem Hasen in fremde Länder verführt.

## Viertes Kapitel

Entstehung, Fortgang und Ende des englischen Zandels auf dem Karspischen Meere. — Zandel der Russen auf eben diesem Meere. — Besschreibung der vornehmsten Zäsen am Kaspischen Meere. — Allgemeine Auss und Linfuhr. — Wahrscheinlicher Werth dieses Zandels. — Zansdel mit den Bucharen und Schinesern.

Schon im vierzehnten Jahrhundert zogen die Benetianer und Gemieser, mittelst der Kaspischen See, die Indischen, Persischen und Arabischen Waaren, mit denen sie das südliche Europa versahen, über Astrafan nach ihren Niederlagen zu Usom \*) und Kassa. Auch der nördliche Theil von Europa ward mit eben diesen Asiatischen Waaren von den Kussischen Handelsleuten über Assrafan her versehen, welche dieselben nach ihrer Hauptniederlage Wisch, einer Hansschadt auf der Insel Gothland sandten. Die Verwüstungen, welche gegen das Ende des 14ten Jahrhunderts die Kriege Timurs anrichteten, versezten diesen Handel von Astrafan nach Smyrna und Aleppo. Der Arabische Handel, für den diese Pläße ohnehin bequemer lagen, kehrte nie wieder nach Astrafan zurück; aber ein Theil des Persischen Handels wurde einige Zeit nach: her wieder in seinen alten Kanal geleitet.

Vor der Eroberung von Kasan und Aftrakan, und da diese Provinzen noch unter der Herrschaft der Tatarn standen, war das Lager, oder das Hauptquartier des Khans der Marktplatz für die Außischen und Persischen Kankente. Weil aber dies seager nach der Gewohnheit der herumstreisenden Tatarn oft aus einem Platz in den andern versezt ward, so wurden endlich Astrakan und Terki \*\*) die zween vornehmsten Handlungsorte. Indessen wurde doch der Handel durch die vielen Strassenräuber immer gestört, und konnte keinen sessen Fuß erlangen, bis Jwan Wasiliewitsch der II. Kar

<sup>\*)</sup> Sebet Guldenstädts Abhandlung von den häfen am Kaspischen Mecre, im St. Pet. Journal 1777. Die Indischen Waaren kamen meistens durch Persien, über das Kaspische Meer nach Aftrakan, von dort die Wolga hinauf, dann zu kande an den Don, und diesen Fluß abwarts nach Asow.

Terki lag nahe benn Fluß Terek, am westlichen Ufer des Kaspischen Meeres. Man hat ist keine Sprieren mehr von dieser Stadt, weil der Plat, worauf sie ftand, ist von der See bedeckt ift.



fan und Aftrakan eroberte, baburch eine fichere Gemeinschaft zwischen Mofkan und bem Kaspischen Meere eroffnete, eine Garnison in Ustrakan legte, und es zum Sammelplag : ber in diesen Gegenden handelnden Kausseute, und zur Hauptniederlage ihrer Guter machte.

Da die Eroberung dieser Provinzen im Jahr 1554, bald nach der Entdeckung von Archangel, vollendet wurde, so erhielten die Englander, welche in Moskan eine regele mäßige Faktoren angelegt hatten, die Bewilligung des Zar, durch seine Staaten nach Persien zu gehen, und den ausschlüssenden Handel auf dem Kaspischen Meere zu führen.

Jenkinson war der erste Engländer, welcher dieses Meer besuhr. Im Jahr 1558. landete er zu Manguschlak am ostlichen User desselben, gieng zu Land durch die Provinz der Turkomanischen Tatarn nach Boghara, der Hauptstadt der großen Bucharen, und kam im solgenden Jahr wieder nach Moskan zurück. Im Jahr 1561. segelte er wieder über das Kaspische Meer, gieng an die Küste von Schirwan, und zu Land nach Kasbin, der Nesidenz des Sophy, von dem er für die Engländer die Bewilligung auswirkte, nach Persen handeln zu dörsen. Seinem Benspiel solgten verschiedene Kaussente. Die lezte Unternehmung geschah im Jahr 1597, von Kristoph Burroughs, dessen Schiss der Rückehr am Aussluß der Wolga von Eis eingeschlossen und in Stücke zerschmettert wurde, so daß er und seine Mannschaft nur mit vieler Mühe entkam, und nach vielen überstandenen Gesahren in Astrakan anlangte. Während dies ser Unternehmungen wurde der Handel hauptsächlich nach den Häfen Tumen, Derbent, Baku, und den Küsten von Chilan getrieben.

Das dem Kapitan Burroughs auf feiner letten Reife gugestoffene Ungluck, die vies Ien Straffenranber, welche die Ruften des Kafpifchen Meeres unficher machten, Die Kriege zwischen ben Turken und Berfern zerftorten endlich Diefen faum angefangenen Sanbel wieder. Es erschien ungefahr feit anderthalb hundert Jahren fein Englisches Schiff mehr auf der Kafpischen Gee. Im Jahr 1741. endlich erneuerten die Englis ichen Rauffeute in Petersburg, auf Anrathen des in Ausifchen Dienften ftebenben Englischen Rapitans, Elton, ihren Sandel nach dem Raspischen Meere wieder, und errichteten zu Reschd in der Provinz Ghilan eine Faktoren. Unglicklicher Weise ent ftanden sowohl zwischen den Euglandern selbft, als zwischen den Ruffen und dem Kavitan Elton, Streitigkeiten, worüber diefer lextere aus Rufland meg, und in die Dienste bes Ruli: Rhan gieng, auch demfelben einige Schiffe auf dem Kaspischen Meere erbauen half. Dieg beleidigte den Petersburgifchen Sof, und Glifabeth hob im Sahr 1746, die Erlaubnif wieder auf, welche fie den Englandern zugestanden hatte, durch ihre Staaten nach der Raspischen See zu handeln. Nach dem Tode des Schach Radir, im Jahr 1747, welcher durch des Rapitan Eltons Ginfing bewogen, den Englandern den Sandel nach Perfien erlaubt hatte, wurde ihre Faktoren von einem der Thronwerber geplundert, und ihr Handel in diesen Gegenden ganzlich zernichtet.

Nachdem ich hier einen kurzen Abrif von dem Ursprung und Fortgang des Englischen Handels auf dem Kaspischen Meere gegeben habe: so will ich nun etwas über den Handel der Aussen sagen, welche anhaltend auf der Bahn fortschritten, die ihnen die Engländer geöffnet hatten. Ihr Handel nach der Kaspischen See war nicht unbesträchtlich, und würde noch wichtiger geworden senn, wenn die Karawanen auf ihrer Neise nach und von Ustrakan nicht so oft von den herumstreisenden Kosaken wären geplündert worden.

Unter Boris Godunow nahm der Handel zwischen Persien und Rußland noch mehr zu. Dieser Fürst schloß eine Allianz mit Schach: Abbas dem Grossen, welche sehr vorstheilhaft würde gewesen seyn, wenn die bürgerlichen Kriege nicht ausgebrochen wären: und obschon unter Michael Fedrowitsch diese Unruhen aufhörten, und der Handel erz neuert ward, so wurde er doch von den Tatarschen Strassenräubern und Seeräubern so oft gestört; daß er sehr unbedeutend blieb.

Nachdem Aleren Michaelowitsch die Kosaken bezwungen, und die Strassen sicherer gemacht hatte, wurde Astrakan neuerdings zum Mittelpunkt des Persischen Handels, wohin die Kausseute aus der Bucharen, aus der Krimischen Tataren, aus Armenien, Persien, und sogar aus Indien zusammenstossen. Dieser Fürst verwandte viele Sorgsfalt auf den Kaspischen Seehandel; und da die Schiffe der Russen schlecht gebaut, folglich vielen Schiffbrüchen ausgesezt waren, so berief er viele Schiffsbaumeister aus Amsterdam, um Schiffe zu bauen, welche die Stürme auf dieser See besser aushalt ten könnten. Allein alle diese Ausstalten wurden durch die Empörung der Donschen Kosaken, muter der Ansührung des Stenko Rassu, vereitelt. Der

Durch die Verwüstungen der Kosaken wurde der Rußische Handel nach diesen Gegenden so ganzlich zernichtet, daß zur Zeit der Stillung des Aufstandes und der Vestrafung des Aufschrers, der größte Theil davon in den Handen der in Aftrakan ansäßigen Armenischen Kauskente war, welche sowohl auf Rußischem als Persischem Voden Faktorenen augelegt hatten (\*\*).

Während dieses ganzen Zeitpunktes scheinen die Rußischen und Armenischen Kauf: leute nicht tiefer in das Land hineingekommen zu senn, als die nach Niezabad, einem Hafen zwischen Derbent und Baku; und ihre vornehmste Niederlage war zu Schamaki der Hauptstadt von Schirwan, die endlich im Jahr 1711. diese Stadt von den Leß gischen Tatarn eingenommen, und ihre Faktoren geplündert und zerstört ward.

Gegen das Ende der Regierung Peter des Groffen, ward diefer Handel durch foligende Gelegenheit neuerdings in Gang gebracht. Diefer Monarch hatte eine betracht:

<sup>\*)</sup> Busching. IX. 80. — Bon Stenko Nasin findet man Nachrichten in Schmidts Rus. Gesch. II. 32. Auch in Motlen's Geschichte Katherinens. I. 227.

<sup>%\*)</sup> Sam, Rus. Geschichten VII. 505.



liche Urmee nach Perfien gefchieft , und Die Provingen Dhageftan, Schirman, Ghi lan, und Mafanderan in Befig genommen, einen Strich Landes, welcher Die gange östliche und sudliche Kufte des Kaspischen Meeres in fich begreift; und im Jahr 1723. wurden diefe Provinzen formlich an Rußland abgetretten. Bald nach diefer Abtrettung. Da der Kaifer alle nothigen Berichte über die Safen an diefem Meere, und über die Produkte der benachbarten Provinzen erhalten hatte, errichtete er eine Rußische Sand: lungsgesellschaft nach dem Kafpischen Meere, deren schlechten Zustand man aber aus Diesem einzigen Umftand abnehmen fann, daß das gange Kapital derfelben nur aus 400 Aftien, jede zu 270 fl. bestand. Die hauptniederlagen waren zu Aftrakan und Riflar, von wo aus der ganze Handel zur See gerrieben ward.

Man fand aber, daß die Erhaltung dieser entfernten Provinzen fo koftbar; und fo wenig vortheilhafe fur die Huffen fen, daß fich die Kaiferin Unna in den Jahren 1732 und 1.735. entschloß, sie dem Persischen Sophy unter folgenden Bedingungen wieder jurudgugeben 1): daß tie Rugischen Kaufleute die Frenheit haben sollten , ohne irgend eine Abgabe nach allen Safen am Kafpischen Meere zu handeln; daß es ihnen fren fter hen follte, allenthalben Hänser und Magazine zu bauen, wo sie es für nothig finden wurden; daß sie auf feine Weife ben Gefegen jenes Landes unterwurfig fenn follten; und daß alle aus den Schiffbruchen gerettete Guter den Ruffen wieder zurückgeftellt werden follen \*1).

Die Frenheiten diefer Gefellschaft wurden von der Raiferin Unna und Etifabeth bestättiget; dem ungeachtet war der Handel unbeträchtlich, bis auf die Regierung der gegenwärtigen Kaiferin, welche im Jahr 1762. Dieses ausschlussende Recht aufhob, und allen ihren Unterthanen erlaubte "nach Berfien zu handeln "aber megen ber vies Ien Straffenrauber den inlandischen Sandel von Riflar und ben übrigen Rafpischen Safen nach Schamaki verbot, wo ehedem die Faktoren der Gefellschaft gestanden hatte. It wohnen zween Rußische Konsuln in Baku und in Ginsell. Indeffen konnen diese Unfealten, so fehr sie zum allgemeinen Bortheil des Handels sind, doch nicht verhin: dern , daß nicht von den Armenischen Kanfleuten vieler Schleichhandel nach Schama: fi und andern inlandischen Verfischen Stadten getrieben werde, weil diefe, vermoge ihrer Kenntnig des Landes und ber Sprache, leicht Gingang finden, und den Ruffen im Berkauf zuvorkommen.

Uftrakan liegt auf einer Insel eines Urms von der Wolga, und kann als die groffe Stappelftadt des Kaspischen handels betrachtet werden; auch erhalt fie mittels jenes Flusses die Europäischen Waaren aus den Hafen der Oftsee \*\*). Obschon Aftrakan unter bem 47ften Grad ber Breite liegt, ift die Ratte doch im Winter fehr heftig, und

<sup>\*)</sup> S. R. G. I. 154. . \*\* Sulbenfidt.



gewöhnlich ist die Wolga zwen Monate lang so hart gefroren, daß schwer beladene Schlitten darüber gehen können \*). Un den Ufern dieses Flusses, in der Provinz Kasan, wachsen ungeheure Wälder, welche zur Erbauung der Schiffe auf der Kaspisschen See hinreichend Bauholz und Eichenstämme liefern.

Die Kaspische See ist ungefähr 255 deutsche Meilen lang, von Guriew bis nach Medschetisar gerechnet; und nirgends mehr als 100 Meilen breit. Sie hat keine Flutt und Ebbe, und kann wegen ihren vielen Untiesen nur von Schiffen befahren werden, die nicht über 9 bis 10 Fuß Wasser ziehn: es hat starke Strömme, und ist, wie alle inländische Seen, hestigen Stürmen unterworsen, welchen die Rußischen, schlecht ges bauten Schiffe nur mit Mühe widerstehen. Ihr Wasser ist gesalzen.

Die Fischeren auf der Kaspischen See verdient angemerkt zu werden, weil sie eine gute Schule für Matrosen gewährt. Die Uralischen Kosaken haben das Necht, auf 17 Meilen an jeder Seite des Flusses Ural an den Küsten zu sischen; und die Einwoh; ner von Astrakan besiken die ausschlüssende Frenheit auf den übrigen zu Rußland ges hörigen Küsten. Der Rogen vom Stör und Hausen giebt vielen Kaviar, und der Fisch selbst, welcher meistens gefalzen und getrocknet wird, macht einen beträchtlichen Artifel in der Konsuntion des Rußischen Reiches. Die Kaspische See hat eine Mens ge Seehunde, welche in grosser, Anzahl gejagt und gefangen werden.

Der gegenwärtige Zustand des Handels auf der Kaspischen See läßt sich mit einiger Genauigkeit heraussinden, wenn man die wichtigsten Hafen, und die Gins und Aussuhr in Betrachtung zieht.

Da die Kusten dieses Meeres zum Theil den Russen, zum Theil den Perfern, und zum Theil den Tatarn, angehören ... so kann man die Haken in

I. Rußische, II. Perfische, III. Latariche abtheilen.

- 1. Gurjew liegt am Ausfluß des Jaik oder Ural, in einer kleinen Entfernung von einer Bucht des Meeres; es ist eine kleine aber starke Festung, welche die Gränzen des Rußischen Reichs gegen das kand der Kirgis Tatarn deckt. Der Ort hat kaum hundert Häuser, und ausser der Besalzung keine andern Bewohner, als einige wenige Kauskente aus Ustrakan, welche mit den benachbarten Tatarn einen unbeträchtlichen Handel treiben.
- 2. Die Festung Kislar liegt nahe an der ostlichen Kuste, und deckt die Granze gegen Persien. Schodem liesen die an diesem Platz bestimmten Schiffe in die sudliche Mundung des Terek ein; weil aber izt die Mundungen dieses Flusses verstopft sind, so werden die Waaren in einer kleinen Bucht, ungefähr 12 Meilen von der Kestung

<sup>\*)</sup> Gmelin. II. B. G. 84.



an das Land gesezt. Kislar zieht aus Ustrakan die zum Persischen Handel nothigen Europäischen Waaren, auch eine grosse Menge Getreide und andere Lebensbedurf: niße für die Rußischen Kolonien am Terek, und für die Bewohner der benachbarten Bergkette des Kankasus. Nebst den Gütern, welche von Kislar aus ordentlicher Weise in die Persischen Häsen gesendet werden, treiben die Einwohner auch noch einen Schleich: handel nach Schamasi, Derbent, und sogar dis Tislis in Georgien, welcher aber sehr unsicher ist, weil die vielen Strassenräuber die Karawanen plundern.

II. Ehe ich die vornehmsten Persischen Hafen anführe, ware es wohl nothig, dem Leser zu berichten, wem die Provinzen Schirwan, Ghilan, Masanderan, und Asstrabad, worin die von den Russen besuchten Hafen ligen, angehören; wenn es ben dem ihigen ungewissen Zustand Persiens, und ben den zerrütteten Bürgerkriegen dieses Reichs möglich ware, etwas gewisses über diesen Punkt zu sagen. Ueberhaupt werz den diese Provinzen durch eigne Khaus regiert, die zwar dem Persischen Sophy zinse bar sind, aber sich jederzeit unabhängig machen, sobald sie Gelegenheit dazu sinden. Sie sind immer unstätt, und oft selbst gegen einander im Kriege begriffen, und daz her sind ihre Provinzen der Sich beständiger Feindseligkeiten, Räubereyen und Verzwüstungen. Indessen gehen die Handelsgeschäfte besser oder schlimmer, je nachdem die Fürsten mehrere und öftere und grössere Erpressungen ausüben.

Die Persischen Safen find folgende:

einen Hafen nennen darf, wo die Schiffe wegen Sand und Untiefen selten ans User kommen können, sondern ungefähr eine Viertelstunde weit vor Anker liegen mussen. Wegen diesem Umstande, und dem ohnehin geringen Handel mit den Einwohnern wird es ist nur sehr wenig besucht. Derbent, welches in der Provinz Schirwan liegt, ist eine Persische Festung, mit hohen steinernen Mauern umgeben, und wird von Perssern, Tatarn, und einigen wenigen Armeniern bewohnt. Nach Derbent gehen alle Jahre zwen oder dren Rußische Schiffe, die gewöhnlich mit Korn und Hafer beladen sind, und Eisen, Stahl, und Blen für die Lesgischen und andern Tatarsche Nationen mitsihren, die an der östlichen Kette des Bergs Kaukasus wohnen. In der Nachbarschaft von Derbent wächst etwas Getreide, aber nicht soviel, als der Platzus siesener Erhaltung nöthig hat.

2. Niesowaia Pristan, oder Niezabad, muß hier angeführt werden, weil es ehedem ein Hasen war, der von den Russen am häusigsten besucht ward. Besonders kamen die Kausseute von Schamafi, welche damals Schirwan mit Europäischen Waaren versahen, in grosser Anzahl hieher. In der Nähe herum sind einige schlechte Dorfer.

3. Baku wird fur den sichersten Hafen an der ganzen See gehalten, weil die Schiffe

Schiffe auf sieben Faben Wasser sich sicher vor Anter legen können; doch ist die Einfahrt wegen Untiesen, Inseln, und Sandbanken, an einigen Stellen sehr gefährtich, besonders für die Russen, welche nicht die besten Seelente sind. Bakn ist eine mit hohen steinernen Manern umgebene Festung, und, wie Derbent, ebenfalls von Persern, Tatarn, und einigen wenigen Armenischen Kaussenten bewohnt. Die wicht tigsten Aussenhr: Artikel, welche den Handel dieses Platzes am meisten unterstüßen, sind die Naphta, und das seinste Steinsalz, die man bende an der Ostseite der Bangewinnt. Die Sinwolzuer hegen die Sassranstaube und den Baumwollenbaum, aber bende ohne beträchtlichen Vortheil. Der Handel von Bakn ist zwar wichtiger als jener von Derbent, aber im Grunde doch noch gering, und wird am meisten mit Schamasi getrieben, woher es rohe Seide und seinen Zeuge zieht. Es wohnt ein Russischer Konsul an diesem Ort. Im Jahr 1777, gehörte Bakn dem Melis Mehrmed, welcher dem Feth Alli, Khan von Kuba, zinsbar war; dieser letztere besaß dies ganze Provinz Schirwan, und war nach dem Khan von Ghilan der mächtigste Fürst an der Küsse des Kasvischen Meeres ward sieder dem Schirwan sund war nach dem Khan von Ghilan der mächtigste Fürst

Che ich die Proving Schirwan verlasse, wird es nicht undienlich senn, etwas von der Sauptstadt derfelben , der inlandischen Stadt Schamafi ju fagen , welche nur 25. Meilen von Baku liegt, und diesen Safen mit rober Seide und feidnen Stoffen ver fieht. Sie hatte ihren ehemaligen wichtigen Sandel der Seide zu verdanken, die im ihrer Nachbarschaft gebaut wird; und eben dieses Produkt erhalt sie noch vor ihrem ganglichen Ruin, obichon ihr Gewerbe durch die übertriebenen Erpreffungen des Khans von Ruba febr geschwächt ift. Chedem hatten die Ruffen eine Faktoren an diefem Blag; auch tamen viele Zurfische und Griechische Kaufleute dahin; ist aber find nur noch einige wenige Urmenische und Indische handelsmanner bort. Die Ginwohner verfertigen feidne und baumwollene Benge, welche aber viel fchlechter find, als die: jenigen, die ju Anfang dieses Jahrhunderts daselbst gearbeitet wurden. Die Geide Diefer Proving wird in Die inneren Gegenden von Perfien, Georgien, der Turken, und Rufland verführt. Schamafi verfieht noch bis iht einen Theil von Georgien, und die Bewohner der oftlichen Kette des Berges Raufasus mit Europäischen Waas ren , befonders vermoge ihres Gewerbes mit Bafu, und dem Schleichhandel mit den Armeniern und Ruffen \*).

Weil Sallian wegen seiner Untiefen und Klippen nicht mehr besucht wird, so eile ich-4. nach Sinzilli, welches zwar nur ein elendes Dorf ist, aber doch wegen dem Persischen Hantel am meisten besucht wird. Ehedem liefen die Schiffe durch den Karnal in die Ban; weil aber diese Ban nun verstopft ist, so bleiben sie auf dem Weger vor Anker liegen. Sinzilli liegt an der südwestlichen Kuste, wenige Meilen nordwärts

<sup>2)</sup> Gmelin III. 21 Geite 60-1c.

<sup>(</sup>II. Band.)

Diefer reichen Broving.

von Reschd, der Hauptstadt der Provinz Ghilan: es besteht aus zween Theilen, aus Alt: und Neu: Einzilli; das erstere wird von Persern und Armeniern bewohnt, die unter der Herrschaft des Sophy stehen; das letztere von Rußischen Kausseuten, und jenen Armeniern, die der Kaiserin unterthan sind. Es ist eine Besatung von drenßig Rußisschen Soldaten, unter dem Besehl des Konfuls dort. Der Platz hat eine Rußische und eine Armenische Kirche, und etwa 300 Häuser, welche meist von Schissrohr gesmacht sind. Es wird bloß der Ausschuß der Persischen und Europäischen Waaren in Sinzilli verkaust; und der große Marktplatz derselben ist Reschd, wo die Russen Burden errichtet haben, und wo der Zusammensluß der Kausseute von Tauris, von den vornehmsten Städten Persiens, Armeniens, und selbst der Türken ist, um die rohe Seide, und die Manusakturen von Ghilan zu kausen. Daher verhandeln die Russen ihre Europäischen Waaren mit großem Bortheil, und erhalten dassu die Produkte

Die Seiden: Manufakturen von Ghilan, welche für die besten in Persien gehalten werden, sind seit fünfzig Jahren so berühmt geworden, daß Reschd über diesen Artikel eine der ersten Handelsstädte von Assen ward \*). Die seinste Gattung der: selben ist gewöhnlich weiß, und wird meistens in die innern Städte von Persien ver: schickt, oder an die Türken verkauft. Die schlechtere Gattung ist gelb, und wird größtentheils an die Russen verhandelt. Es ist so starke Nachfrage nach der Ghilan: schen Seide, daß ihr Preis alljährlich höher steigt.

Rescht versieht die angränzenden Provinzen von Persien, und die unabhängigen benachbarten Staaten bis nach Georgien, mit Europäischen Waaren, jene Guter ausgenommen, die unmittelbar von Aftrakan durch Kislar und Mostok in die nähern Gegenden von Georgien und der benachbarten Gebürge gehen; auch jene, welche von Schamaki zu den Lesgischen Tatarn und andern unabhängigen Völkerschaften gerfandt werden.

5. Farabat und 6. Medschetisar, liegen an der südlichen Küste in der Provinz Masanderan; bende sind kleine Dorfer, und im letztern wird am meisten Handel gestrieben, wegen seiner Nachbarschaft mit Balfrusch der Hauptstadt der Provinz, wo die Russen und Armenier ihre Waaren hinbringen; doch werden ist dort weniger Handels: Geschäfte gemacht als ehedem, weil der Khan von Masanderan zu hohe Austagen gemacht hat. Die wichtigsten Produkte dieses kandes sind Seide, welche aber um vieles schlechter ist als die Ghilanische, und Reis und Baumwolle, von welchen benden Artikeln vieles ausgesührt wird. Es kommen Kausseute von Kaskan, Jipahan, Schiraß, Korasan z. nach Balfrusch, und bringen die Persischen und Indischen Produkte zum Kauf hin.

<sup>\*)</sup> Ueber die Manufafturen und die Seibe von Ghilan , fehet Gmelin III. B. G. 512. u. f.

7. Die Ban von Aftrabad, wo die Ansfen landen, und dann nach der Haupts stadt dieses Namens reisen. Die Produkte dieser Provinz, und ihre Ausfuhr und Einfuhr sind bennahe die nämlichen wie jene von Masanderan. Aftrabad treibt den meisten Handel mit Kandahar.

III. Die Tatarschen Hafen sind 1. die Balkansche Ban; und 2. Manguschlak,

welche bende, besonders aber das lettere, eine fichere Rheede haben.

Die Ruffen besuchen die Juseln in der Balkanschen Ban, welche meist von Seeranbern von dem Stamme der Turkomanischen Tatarn bewohnt werden: diese Infeln bringen Reis und Baumwolle, und eine derselben, Mamens Maphtonia, hat sehr viele Naphta. Dieser Handel könnte zum Vortheil der Ruffen noch mehr in Aust nahme gebracht werden, weil es viel bequemer ware, von diesen Gegenden aus mit den Bucharischen Tatarn zu handeln, als von Drenburg aus durch das Land der unz abhängigen und kriegerischen Kirgisen.

2. Der Handel von Manguschlak ist in dieser Gegend ben weitem der beträchte lichste. Die benachbarten Tatarn bringen die Produkte ihres eignen Landes, auch wohl jene der Bucharen dorthin, als da sind Baumwolle, Garn, Zeuge, Pelzwerk,

Thierhaute, und Rhabarber.

Die wichtigsten Waaren, welche aus Astrakan nach den Häfen der Kaspischen Seegebracht werden, sind Hollandische, Französische, Schlesische, meistens aber Englissicher, Vitriol, Seise, Alaun, Zucker, Rußisches Leder, Madeln, grobe in Rußland versertigte Leinwand, Sammet, Glaswaaren und Fekngläser, Schreibpa: pier, etwas weniges Pelzwerk und Häute, einiger Thee; Lebensmittel, unter welchen meist Getreide und Butter, Wein, Brandtewein, hölzernes Hausgeräth, Seepferd: Zähne; auch Sisen, Kupfer, Zinn, Blen, Eisengeräth, Uhren, u. s. f. Im Jahr 1775 betrug der Werth der ausgeführten Tücher 473,400 Gulden; die Koscheniller 410,400; und der Judigo 63000 Gulden.

Einfuhr. Rohe und verarbeitete Seide, aber meistentheils rohe, aus den Provinzen Schirwan und Ghilan, welcher Artikel im Jahr 1775 ungefähr 394,200. Gulden betrug. Aus der Bucharen Lämmerfelle, Reis, gedörrte Früchte, Speze, renwaaren, Saffran, Salz, Schwefel und Naphta. Die Judier und die Kaussente aus Kiwa bringen gelegenheitlich gediegenes Gold und Silber, Goldstaub, Edelsteis

ne und Perlen nach Aftrakan \*).

<sup>\*)</sup> Dieß war der allgemeine Zustand des Kasvischen Handels, da ich mich in Rusland befond; er wird aber noch sicherer und vortheilhafter fur die Russen werden, wenn es wahr ist, wie man berichter, daß die-Kaiserin einen Freundschafts und Handlungsvertrag mit dem gegenwärtigen Persischen Sophy Ally Murad-Khan, dem sie gegen die übrigen Thronwerber bengestanden ist, geschlossen babe. Nach diesen Berichtensind die Unruhen in Persien grossentheils gestillt; der Sophy hat einen Gesandten nach Petersburg ges



Der Handel nach dem Kaspischen Meer war vor der Regierung der ihigen Kais serin stark in Verfall gerathen; aber durch die Abschaffung der Monopolien, und vers schiedene andere gute Sinrichtungen ist er seit kurzem wieder so sehr in Aufnahm gerkommen, daß sich in Zeit von fünfzehn Jahren die gewöhnliche Summe der Aussuhr und Sinsuhr bennahe verdrenfacht hat, wie man aus der Vergleichung folgender Laskeln sieht.

200 Aussuhr 324,900 703,800 fl. Bilanz gegen Rußland 54000 fl.

1768 Ausfuhr 786,300 1,359,600 fl. Silanz für Rußland 213,000 fl.

Unsfuhr 1,128,600 1,705,680 ft. Einfuhr 577,080 1,705,680 ft. Bilanz für Rußland 551,520 ft. Handel mit Georgien und den Bewohnern des

Handel mit Georgien und den Bewohnern des Kaukasus 90,000 fl. Total: Summe für das Jahr 1775 — 1,795,680 fl.

In dieser Berechnung ist der Schleichhandel nicht mit eingeschlossen \*).

handel mit den Bucharen und Schinesern.

Unter dem handel mit den Bucharen verstehe ich denjenigen, welchen die Ruffen mit den Kalmuten und andern Tatarschen Nationen an der Granze von Sibirien treiben, weil dieser lehtere so unbeträchtlich ist, daß er kaum einen eignen Artikel verdient.

Die Bucharen, welche den südwestlichen Theil der frenen Tataren bewohnen, treiben sehr vielen Handel: ihre Karawanen ziehen durch alle Theile des sesten Landes von Assen, und handeln mit Thibet und Schina, mit Judien, Persien und Russland. Dieses Neich hat mehrere Kolonien von Bucharen, die in einigen grossen Städten der südlichen Provinzen ansäsig sind, und eine beständige Gemeinschaft mit den Kausseuten ihres eignen Landes unterhalten. Ihre vorzüglichsten Marktpläße sind Tomst, Kiaktund Orenburg, welches lestere der wichtigste ist, und am meisten mit Kastar, Taschestent und Khima handelt. Doch werden ihre Karawanen auf dem Wege nach diesen Städten oft von den Kirgis Tatarn, durch deren Land sie ziehn mussen, ausgeplündert.

schickt, um den Handlungstraktat zu ratifiziren; hat die Frenheiten der Außischen Kausseute vergrössert; und diese haben schon wirklich einen ausgebreiteten Handel nach den innern Provinzen von Persien, von Armenien und dem benachbarten Asien angefangen. Polit. Jour. von Hamburg 1782 und 1783.

<sup>\*)</sup> Wer weitläuftigere Nachrichten von dem Ursprung, Fortgang, und ihigen Juftand des Handels auf dem Kaspischen Meere haben will, der sindet sie in Hacklunts Sammlung von Reisebeschreibungen. I. B. S. 324; in Hanways Englischem Handel auf der Kaspischen See; Cooke's Reisen; Samm. Ruß. Gef. VII. 103. Gmelins Reisen III. B. Guldenstädts Abhandlungen.

Ihre Einfuhrwaaren sind Gold und Silber, besonders in Persischen Münzen und Indischen Rupien, Goldstaub\*), Edelsteine, besonders Rubine, Lapis: Lazuli, gesponnene und rohe Baumwolle, baumwollene Zeuge in grosser Menge, sowohl Judische als Buchaerische, halbseidne Zeuge, unzubereiteter Salniter, Salmiak, Lämmerselle, etwas werniges rohe Seide, Rhabarber, Schase und Pferde \*\*). Die Aussuhr besteht in Tüchern, Rusischem Leder, Segelwächern, Eisenwaaren, Judigo, Koschenille zc.

Der Handel nach Schina ist unter den assatischen Handelszweigen der wichtigste für Rußland, und wird nun in dem auf der Scheidung der Schinesischen und Rußischen Gränze gelegenen Kiakta getrieben. Weil ich aber schon in meinem Werke von den Embeckungen der Russen über diesen Handel Machricht gegeben habe, so merke ich hier nur noch an, daß im Jahr 1777 die ganze Summe der Auszund Einfuhr, so wie sie in dem Zollhaus berechnet worden, 5,162,997 fl. betragen hat. Wenn wir aber den sehr michtigen Schleichhandel dazu rechnen, und das oben genannte, nicht sehr günstige Jahr mit den gewöhnlichen Jahren ins Gleichgewicht sehen, so können wir den ganzen Rußischen Handel nach Schina, sowohl an Sin: als Ausfuhr auf die jährliche große Summe von 7,200,000. Gulden annehmen.

## Sünftes Capitel.

Vom Zandel auf dem Schwarzen Meere. — Zafen. — Aussuhr und Kinfuhr. — Seehäfen und Land, welches von den Türken an Rußland abgetretten worden. — Saporoger Rosaken. — Aushebung ihrer Regierungsform. — Produkte der südlichen Provinzen von Außland. Schiffsahrt auf dem Don und Dnepr. — Versuche der Russen den Zanzdel durch die Dardanellen nach dem Mittelandischen Meere in Außenahm zu bringen. — Zausige Unterbrechungen, und schwankender Justand dieses Zandels.

Peter der Groffe war der erste Außische Regent, welcher es versuchte durch das Asowische und schwarze Meer einen Handel zu eröffnen, und durch diesen Kanal die Produkte des südlichen Rußlands auszusühren. Vermoge seiner Siege über die Türken, des Besißes von Usow, und der Erbanung von Taganrok, schien er am Ziel dieses

<sup>\*)</sup> Dieser Goldstaub wird im Sande der Flusse von der Bucharen gefunden. Son dieser lockte am ersten die Englander über die Kaspische See nach der Bucharen. Peter der Grosse schiede in eben dieser Absicht versschiedene Rußische Kausseute in das Land. Sehrt S. R. G. IV. 183. Russa illustrata. II. 141.

<sup>\*\*)</sup> Pallas Reife I. 232. Die Schafe und Pferde werden von den Kirgis Tatarn zum Verkauf gebracht. H. Pallas berichtet, daß in Orenburg jährlich über 60,000. Schafe und 10,000. Pferde verkauft werden.



feines Lieblings: Projektes zu senn; allein, es wurde durch den unglücklichen Feldzug von 1711. gänzlich über den Haufen geworfen, weil er damals den Frieden am Pruth machen, und kraft dieses Friedens Assow und Taganrock abtretten, und den Handel auf dem schwarzen Meer gänzlich aufgeben mußte. Seit jenem Zeitpunkt haben die Türken die Russen von allem Antheil an der Schifffahrt auf ihren Meeren sorgfältig ausgeschlossen; bis endlich die gegenwärtige Kaiserin einen glücklichen Krieg gegen die Pforte durch den glorreichen Frieden von 1774, endigte. Kraft dieses Friedensschlussses erhielt Rußland die frene Schifffahrt in allen Türkischen Gewässern, das Recht durch die Dardanellen zu gehen; alle Handlungssprenheiten, welche die in engster Freundsschaft mit der Pforte stehenden Nationen genüssen, den Besitz von Usow und Taganrock, die dren Festungen Kindurn, Kertsch und Jenikale, und einen großen Strich Landes zwischen dem Bog und dem Dniepr.

Man hat mancherlen Betrachtungen über die Wichtigkeit und Ausbreitung bes Handels gemacht, welchen Rußland auf dem schwarzen Meere anfangen würde; und über die Revolutionen, welche dieser Umstand in dem Europäischen Handel verursachen könnte, indem er einen Theil des Valtischen Handels in die Häfen am Mittelländischen Meere versehen würde. Gemäß dieser Revolution behauptet man, daß die südlichen Provinzen Rußlands nun Mittel hätten, ihre überstüßigen Produkte auszusühren; daß die Rußischen Schiffe einen vortheilhaften Handel mit der Krimischen Tataren, mit den östreichischen Provinzen in Kilia Nova, mit den Türken in Konstantinopel, und mit den Griechen in der Levante treiben würden; daß man das Sibirische Sisen, Getreide, Hanf und Flachs aus der Ukraine und den benachbarten Provinzen, aus den Häsen am schwarzen Meer, durch die Dardanellen, in die Häsen des Mittellänz dischen Meeres führen, und auf diese Art Spanien und Frankreich wohlseiter und schiffsbaumaterialien versehen würde als durch die Ostzund Nordz See.

Da indessen die wirkliche Aussührung dieser groffen und weitläusigen Projekte bloß das Werk der Zeit senn kann, und von einer Menge andrer Nebenumstände abhängt, so kann man noch nichts bestimmtes über das Gelingen oder nicht Gelingen derfelben sagen; doch läßt sich manches vermuthen, wenn man folgende Dinge in 11e: berlegung zieht \*).

I. Den handel auf den Turkischen Gewässern vor dem Frieden, und eine Ueberssicht auf ihre Safen und Aussuhr. II. Die an Rußland abgetrettene hafen und Landerenen, und die seitdem von der Kaiserin neu erbauten Städte. III. Die Propulte der sudlichen Provinzen Rußlands, und die Schiffahrt auf dem Don und Dnieper. IV. Den Fortgang, welchen die Russen bisher gewacht, um eine Gemeinschaft zwie

<sup>&</sup>quot;) Ich habe dieß meift aus Guldenfiadts Abhandlung von ben hafen am Afowichen, Schwarzen und Weiffen. Meere genommen.



schen dem Schwarzen Meere und den Hafen am Mittellandischen Meere zu Stande zu bringen.

I. Der Handel auf den Turkischen Gewässern vor dem Frieden von 1774, und ihre Safen und Ausfuhr. Diefer Sandel wurde meistens von Griechen, Armeniern und Turfen getrieben; und da die Ruffen weder am Afowschen noch am Schwarzen Meer einen hafen befaffen, fo war Escherkaft, die hauptstadt ber Donschen Ko: faken, der Plat, wo die Rußischen und Turkischen Produkte gegen einander ausgetauscht wurden. Die Griechischen und Armenischen Kaufleute schiften nach Laganrof, wo fie Quarantane hielten ; und dann giengen fie mit ihren Waaren nach Escherkaft, nach: dem fie zuvor zu Temernif , ehemals einem kleinen Dorf am Don , nun aber der Festung des Beil. Demetrius, die Bolle bezahlt hatten. Auch war Tscherkaft der Die: derlagsplaß für den inländischen handel zwischen den Kaufleuten der Ruban und Krimi: schen Tataren und den Ruffen. Die Ginfuhr bestand hauptfachlich in griechischen Wei: nen , Weintrauben , gedorrten Feigen , Mandeln , Del , Reis , Saffran , gemalter Leinwand, und Baumwolle. Die Ausfuhr waren Saute und Leder, grobe Leinwand, Gifenwaaren, Raviar zc. Auf dem Ruckweg nach Ronftantinopel versahen die Gries chischen und Armenischen Kauftente die Safen am Asowschen und Schwarzen Meere mit Rußischen und Europäischen Waaren.

Um einen allgemeinen Begriff von dem Handel in den Turkischen Gewässern zu erhalten , dient eine kurze Uebersicht über ihre Hafen , Aussuhr und Ginfuhr.

Unter den Hafen am Schwarzen Meere, die von Griechischen und Armenischen Raufleuten besucht wurden, waren die wichtigsten jene in der Krimischen Tataren, nämlich Jenikale, das vor einiger Zeit an die Russen abgetretten worden, Balaklawa, Koslow, und Kassa, welches eine besondere Beschreibung verdient. Kassa, und die ganze Halbinsel, welche ehedem den Türken unterthan war, wurde durch einen Artikel des letzten Friedensschlusses unabhängig erklärt, und nur einem von den Eingebohrnen erwählten Khan untergeben, der aber von Russland und von der Pforte bestättiget werden mußte. Kassa ist die Hauptstadt der Krim, und wird von den Tatarn, die sie als einen wichtigen Platz ansehen, Halb: Konstantinopel genannt. Der Hasen, welcher sehr groß ist, kann mehrere hundert Kausschiffe in sich fassen; und die Bewoh; ner der Stadt sind die reichsten, und treiben den weitläussasten Handel auf dem Schwarzen Meer. Die Produkte der Krimischen Tataren, welche von Kassa und den übrigen Häsen der Halbinsel ausgesührt werden; bestehen hauptsächlich in Getreide, Wein, Wolle, zarten schwarzen und grauen Lämmersellen, und Salz. Die Einsuhrs: Artikel sind feine und grobe Leinwand, gedruckte Baumwollenzeuge, Nankings, Russisches Leder,

<sup>\*)</sup> Kleemanns Reise von Wien nach Konftantinopel, wo man merkwurdige Rachrichten von biesem Plat findet.



feine Tucher, Sammet, Tafft, Pelzwerk, Seile, Papier, gefalzene Fische und Kaspiar, Tobaks: Blatter, Aupfer und Jinn, Gisenwaaren, Gold: und Silber: Drath, Korallen, irdene Waaren, grobes Porzelán, Glaswaaren \*) zc. zc.

Der Hafen Taman liegt Jenikale gegenüber, auf einer kleinen Jusel am Ausstusse des Flusses Ruban. Er handelt mit den Zirkassiern am Berg Kaukasus, mit den Kossaken, die an den in den Kuban fallenden Flüssen wohnen, und mit den Tataru, welche die Wüsse zwischen dem Kuban und dem Don bewohnen. Die Aussuhr: Artikel sind Honig, Wacher, and Schafsselle zc. Die Einfuhr: Artikel bennahe eben diesenigen wie in Kassa.

Die Safen an den oftlichen und fudlichen Ruften bes Schwarzen Meeres, liegen in den Turfischen Provinzen Mingrelien , Georgien und Anatolien : die wichtigften Derfolben find Poti, wohin Die Georgifchen Kaufleute tommen; Trapezunt; Cherfon, welches nur 22. Meilen von Tokat entfetnt ift, in welcher Stadt fich die Perfischen Karawanen versammeln und trennen um auf verschiedenen Wegen nach Smyrna und Ronftantinopel ju geben; Sinope, ber nachfte Safen ben Angora, dem einzigen bis: her bekannten Plak, welcher jenes feine Ziegenhaar liefert, das gewöhnlich unter dem Namen des Kameelhaars oder Kamelhaars bekannt ift , von welchem die begten Kame: lotte gemacht werden: diefes haar wird ju Garn gesponnen, und meistens in Tokat von den Kaufleuten der Karamanen, auf ihrem Wege nach Smyrna, gefauft, und von dort nach Europa gebracht. Die Griechischen und Urmenischen Kaufleute ziehen aus diesen Gegenden Honig, Wachs, Fuchs: Marder: und Schaf: Felle, rohe und verarbeitete Seide, Persische und Turkische Baumwolle, Kattune, Meis, Saffran, geborrte Fruchte zc. Dagegen verfeben fie diefelben mit Rußischen und andern Euros väischen Waaren. Lios oder Tilios, wo die Turken Werfte zur Ausbesserung ihrer Schiffe haben, und an welchem Plat man Segel, Tauwerk, Anker, und andere Schifsbaumaterialien mit Vortheil verhandeln tann.

Die Häfen am westlichen Ufer bes Schwarzen Meeres sind, ausser Kindurn, Varna in der Bulgaren, welches ungefähr 40. Meilen von Adrianopel entfernt ist; Kilia Nova in der Walachen, an der Mündung der Donau; und Akkerman, in Bessarabien, an der Mündung des Dniester, etwa 22. Meilen von Bender. Diese Häfen liefern Wolle, gedörrte Früchte, Hungarische und Moldauische Weine, Büsselhäute 2c. Der Handel nach Varna und Akkerman könnte um vieles verbessert werden, wenn man eine regelmäßigere Gemeinschaft mit Adrianopel und Bender errichtete; und der von Kilia Nova würde durch den Verkauf der Destreichischen und Hungarischen Pros

<sup>\*)</sup> Gillbenftabt. G. 12:.



dukte sehr wichtig werben, wenn die Schiffahrt auf der Donau durch die neidischen Turken nicht so sehr gehindert wurde. Die Ginsuhr: Artikel dieser Hafen bestehen in Europäischen und Außischen Produkten, die ungefähr eben solche sind, wie jene von Kaffa.

Ronstantinopel und Gallipoli sind die wichtigsten hafen am Meere Marmora. Die Rußischen Einsuhr: Artickel dorthin sind Pelzwerk und haute, Leder, Segel: Tuch, Tanwerk, Anker, Theer und Pech, Stahl und Sisen, gesalzene Fische, Kaviar, Butter, Seepserdzähne, Wachs, Thee, Visam, Farben, Papier, grobe Tücher, Leinwand, und Getreide. Die Aussuhr: Artikel nach Rußland sind rohe und verarz beitete Seide und Baumwolle, Musseline, reiche Türkische Stoffe und Tapeten, Wolfe und Angorische Ziegenhaare, griechische Weine, Del, alle Gattungen von Europhischen und Assatischen Früchten, Limonien und Pomeranzen, Nauch; und Schuupstaback, Spezerenen, Saffran, Opium, und andere Apotheker: Waaren, Perlen und Edelsteine, Gold und Silber 2c. 2c.

III. Die den Ruffen abgetrettenen Hafen und Landerenen, und die seitdem von der Kaiserin neu angelegten Städte. Die abgetrettenen Platze sind diese 1. Die Gegend am Usowschen Meere; 2. Kertsch und Jenikale in der Krimschen Tataren; 3. die Festung Kindurn; 4. Das Land zwischen dem Onieper und Bog\*).

I. Die am Asowschen Meere gelegene Gegend begreift, nebst einem grossen Strich Landes ostwarts und westwarts von Asow, die Festungen Asow, Taganrok und Betrowst.

Ass ist nicht mehr so wichtig, als es zu den Zeiten Peter des Grossen war, denn der Arm des Don, an dessen Aussluß es liegt, ist ist so sehr mit Sand verzeschwemmt, daß kaum noch die kleinsten Fahrzeuge durchkommen können. Deswegen werden die Waaren gewöhnlich zu Taganrock oder Petrowsk ausgeladen; und die Frezegatten und Kausschiffe, welche ehedem in Usow gedaut werden, werden nun zu St. Dmitri oder Rostow gedaut, und gehn durch einen andern Arm des Don in das Asswische Meer hinunter. Da der Hasen von Taganrock ungefähr nur sieden Fuß Wasser hält, so mussen die Schiffe, welche dort landen, auf solche Art gedaut sehn, daß sie nicht mehr als fünf oder sechs Fuß Wasser ziehn. Während dem letzten Krieg ist die Stadt durch Erbanung verschiedner Waarenlager und andrer Gebäude beguemer eingerichtet worden; auch wird sie wegen ihrer gesunden Luft sehr geschätzt.

Die Festung Petrowsk, welche an der Mündung des Flusses Broda liegt, wurde ebenfalls während dem letzten Kriege erbaut. Sie liegt sehr vortheilhaft, weil es une

<sup>\*)</sup> Man weiß , das durch die neuesten Revolutionen die ganze Krim an Rußland gekommen ift. . Unmerk. des Uebersetzers.

<sup>(</sup>II. 25 and.)



mittelbare Gemeinschaft mit ben Safen der Krimischen Tataren bat; auch konnte fie wegen ihrem tiefern Baffer ficherer gemacht werden als Taganrof.

Durch den Besitz diefer Festungen ift die Schiffahrt auf dem Usowschen Meere vollkommen gefichert. Un der westlichen Seite find die Grangen Diefes Landstriches durch eine Rette von kleinen Festungen gedeckt, die sich von Petrowst bis an den Dnieper erstrecken.

2. Die Festungen Kertsch und Jenikale, an der oftlichen Rufte der Krim, find bes: wegen fehr wichtig, weil fie die Paffage und die Gemeinschaft zwischen dem Afowschen und Schwarzen Meere beherrschen.

3. Kinburn liegt an der Mundung bes Dnieper, Oftschafow gegenüber. Da Ottschakow febr fest ift, so kann es, fo lange es die Turken besigen, im Fall eines Krieges, die Schifffahrt auf dem Dnieper fperren. Rinburn war zur hauptniederlage der Waaren, die aus den am Onieper liegenden Provinzen fommen, bestimmt; weil aber ber hafen wegen seines Schwemmfandes jum aufern nicht sicher genug ift, so ift ist die neue Stadt Cherson die Niederlage dieses handels.

4. Der Befit des Landes zwischen dem Bog und dem Dnieper offnet eine fichere Gemeinschaft zwischen dem schwarzen Meere und jenen fruchtbaren und weitlaufigen Pros vingen, durch welche der Dnieper ftrommt. Diese wichtige Landschaft, welche fur Die Eriftenz des neuen handels fo wefentlich ift, wurde von einigen horden herumftreifen: ber Satarn und den Saporoger Rofafen bewohnt, welche am Dnieper wohnten, und durch ihre Rauberenen die Schifffahrt darauf fehr beunruhigten. Der Ursprung Diefer Rosafen wird von den Rußischen Geschichtschreibern folgendermaffen ergablt. Bu Um fang des funfzehnten Jahrhunderts war ein Rofakischer Stamm aus der Ukraine, welcher bas Land zwischen dem Bog und dem Dnieper bewohnte, unter dem Ramen ber Saporoger \*) bekannt, weil sie nahe ben den Wasserfallen jenes Fluffes wohnen , wo ihre Setscha \*\*), oder hauptquartier lag. Diese Setscha mar eine Art von Festung , mit einer holzernen Mauer umgeben , und war anfange bloß zu einem Same melplat beftimmt, wo die Rofaken zusammen kamen, entweder um fich über die Fort: sehung ihrer gewohnten Streiferenen ju berathschlagen , oder fich einen Unfuhrer gu wählen. Allmählig ward diefer Plat mit Wohnungen befegt, und nachher wurde er jum Aufenthalt fur jene Leute bestimmt, Die fich bloß mit den Waffen beschäftigten, und alle Weiber von ihrem Bezirk ausschloffen. Die Ginwohner wurden in eine ges wiffe Bahl von Saufen abgetheilt, davon fich jeder einen eignen Anführer mahlte, Die aber alle jufammen unter der herrschaft des oberften Unfuhrers ftunden, der von der

<sup>\*)</sup> Porogi beiffen Bafferfalle.

<sup>\*\*)</sup> Setscha heißt jeder mit einer Mauer oder anbern Befestigung umgebener, und von bem benachbarten Gelaube abgefonderter Plat. G. R. G. IV. 414.

gangen Gemeinschaft gewählt warb. Diefe Saporoger Rosaken machten fich burch ihre Tapferkeit und Geschicklichkeit in ihren friegerischen Streifzugen fo berühmt, daß nicht bloß aus den benachbarten Gegenden, fondern auch aus weiter entfernten Provingen fich eine Menge Leute zu ihrer Gesellschaft schlugen. Die Bewohner ber Seticha waren nicht verbunden, fich eine bestimmte Zeit in derfelben aufzuhalten; aber fo lange fie darin blieben , nuften fie fich der Disciplin und den Verfügungen ihrer Kameraden Wenn fich einer davon verheirathen wollte, mußte er die Setscha ver: laffen; er fonnte fich aber in der benachbarten Begend niederlaffen, auch wieder in Die Setscha aufgenommen werden , wenn er nur nicht mit Weib und Rind kam, Die er indeffen doch von Zeit zu Zeit besuchen durfte. Die Saporoger verstärkten ihre Bahl noch dadurch, daß sie den Ausreissern eine Frenftatte gaben \*), und Junglinge und Rinder aus der Ukraine und aus Polen mit fid, schleppten, fie an das kriegerische Les ben gewöhnten, und sie auf gleiche Bedingungen in ihre Gesellschaft aufnahmen, und ihnen eben die Frenheiten zugeftanden, welche sie felbst genoffen. Der Ort ihres Aufenthalts wurde von Zeit zu Zeit abgeandert: wenn fich ihre Zahl vermehrte, oder wenn die Borden auf eine betrachtliche Weite auseinander zogen , fo errichteten fie an verschiedenen Blagen befondere Setschen.

Die erste Setscha dieser ausservordentlichen Gesellschaft scheint auf einer Insel des Dnieper, unterhalb seinen Wasserfällen gestanden zu haben. Die lezte, welche sie ben der gänzlichen Aushebung ihrer Versassung bewohnten, und welche die einzige war, die sie damals besassen, war an dem kleinen Fluß Busulak, in der Kiowschen Statt: halterschaft, wo er in den Dnieper fällt, erbaut \*\*).

Da die Mitglieder dieser Gesellschaft aus verschiedenen Volkern bestanden, und ges mäß ihrer Verfassung einer beständigen Veränderlichkeit unterworfen waren, so konnte man ihre Zahl nie genau erfahren. Manstein berichtet, daß sie in dem Kriege, worin er gegen die Türken diente, 8000 Reiter in das Feld stellten, und daß sie zu selber Zeit, im Fall der Noth, 12000 bis 15000 Mann hätten ausbringen können. In den Feldzügen der Russen gegen die Türken und Tatarn verrichteten sie oft unglaubliche Thaten der Tapserkeit; auch dienten sie nicht bloß zu Lande: vermöge ihrer Geschicks lichkeit den Dnieper zu beschissen, vertheidigten sie gelegenheitlich die Mündung dieses Flusses, und griffen mit gutem Erfolg gewassenes Fahrzeuge an, die an den benachbarz ten Küsten des schwarzen Meeres erschienen. Allein, indessen sie ihren Feinden so surchtbar waren, mußten auch ihre Bundsgenossenssen sich vor ihnen scheuen. Sie stan

<sup>\*)</sup> S. R. S. IV. 441.

<sup>\*\*)</sup> herr Miller hat die Selfcha bieser Saporoger Kosaken so genau und umftandlich beschrieben, daß ich der wißbegierigen Leser auf jene Beschreibung verweise, aus der ich diese kurze Nachricht gezogen habe.

S. R. G. IV. 411 — 472-



den zwar dem Namen nach unter dem Hetman der Ukraine, und waren als Unterthatnen des Rußischen Reichs klaßisizirt; aber ihre besondern Sitten, ihre Entsernung von aller übrigen Menschengefellschaft, ihre demokratische Verkassung, und ihre Neizgung zum Kriege, machten sie zu einem Hausen wilder und unbändiger Näuber \*): da sie gewohnt waren, von Raub und Verwüstung zu leben; so plünderten sie selbst die Rußischen Kausteute, die durch ihr Gebiete reisten, und beunruhigten durch ihre, Räuberrenen auch stets die Schiffsahrt auf dem Onieper \*\*).

Benm Schluß des leztern Turkenkrieges hob die Raiferin die Regierungsform dieser Rosaken auf, zerstörte ihre Setscha, und zernichtete diesen surchterlichen Bund ganzlich. Durch diese heilsame Anstalt hat sie ihre nach diesen Gegenden handelnde Kauskeute vor der Furcht unaufhörlicher Plunderungen geschützt, und den Räuberenen ein Ende gemacht, welche ben Handel auf dem Dnieper so sehr erschwerten.

III. Die Rusischen Länderenen, welche an diesem Handel den meisten Antheil has ben, sind die am Onieper und Don liegenden Provinzen. Dieser allgemeine Ausbruck begreift die Provinzen Smolense, Mohilow, die Ukraine, Reu: Rusland, Bielgorod, Woronesch, Ukraina: Slobodskaia, und Asow, eine grosse Landschaft, welche alle Gatstungen von Getreide, Hanf, Flachs, Häute, Masten, Bretter, Honig, Wachs, Tobak, u. s. s. in grosser Menge liefert.

In den abgetrettenen ganderenen hat die Kaiserin schon-verschiedene neue Stadte erbaut, worunter die vornehmsten find : Cherson, Katherinaflam und Marianopoli.

Cherson liegt am Onieper, ungefähr vier Meilen unter der Mundung des Ingus lek, und ist meist aus gehauenen Steinen erbaut. Es soll die Hauptniederlage aller Einfuhr: und Aussinhr: Artikel werden; sollte aber wirklich jemals ein ausgebreiteter Handel in diesen Gegenden entstehen; so wurde die Hauptniederlage desselben füglich weister unten, etwa funf Meilen südwärts von Cherson zu stehen kommen. Cherson hat eine Docke zur Erbanung grosser Schiffe, von der bereits schon verschiedene Kriegssschiffe, Fregatten, und Kaufschiffe sind in das Wasser gelassen worden.

Katherinaslaw, oder Katherinens: Ehre, liegt nahe an dem Plat, wo der kleine Fluß Kiltzin in den Samara fällt; und soll die Hauptstadt des Usowschen Gouverne: ments werden: sie ist mit vielen Türkent und Armeniern aus der Krimischen Tataren bes sezt, auch von andern Leuten aus jenen Nationen, die im lezten Krieg gegen die Türken gedient haben.

<sup>\*) &</sup>quot;Manstein nennt sie eine Republik von Dieben und Landstreichern , die sowohl im Krieg als Frieden "einzig vom Naube leben. Der Rußische Hof kann ihre Streifereven nicht hindern , und muß sie noch "obendrein gelinde behandeln , damit sie sich nicht zu einer andern Macht schlagen. " Mansteins Dentskriften , S. 19.

<sup>\*)</sup> Die Bobte der Saporoger Rosafen werden von 50 bis 60 Mann gerudert, haben feine Segel, und fuhs ren gewöhnlich zwo kleine Ranonen. S. A. G. IX. 5.



Noch ist an den Ufern des Asowschen Meeres, zwischen den Flussen Minus und Kalmius, eine andere Stadt Namens Marianopoli, erbaut worden.

Diese dren Städte, und eine Menge von Dörfern, die plöslich in einem, chebem bloß von Straffenraubern und herumstreifenden Horden besetzten, Lande entstanden, sind von Ruffen und Tatarn bewohnt, die ihr unstätes Leben verlaffen haben, auch von vielen Kolonisten, besonders Griechen und Armeniern, die aus der Arimischen Tataren und den benachbarten Provinzen des Türkischen Reichs eingewandert sind.

Nun ist noch die Schiffahrt auf dem Don und Dnieper, welche bende Flusse Die Gemeinschaft zwischen diesen Provinzen und dem Schwarzen Meere unterhalten,

zu betrachten übrig.

Der Don entspringt aus dem kleinen See St. Johann, nahe ben Tula, im Mossowschen Gouvernement, stüßt durch einen Theil der Provinz Woronesch, durch einen kleinen Theil von der Ukraina: Slobodskaia, und durch die ganze Provinz Asow, theilt sich ben Tscherkask in dren Ströme, und fällt mittels dieser dren Arme in das Assowsche Meer. Dieser Fluß hat so viele Krümmungen, so viele Klippen, und ist so seicht, daß man ihn kaum zu einer andern Jahrszeit befahren kann, als im Frühling, benm schmelzen des Schnees; auch ist seine Mündung so sehr mit Sand verschwemmt, daß ausser jener Jahrszeit nur flache Fahrzeuge in das Usowsche Meer kommen können.

Die Ufer des Don, und der in denselben fallenden kleinern Flusse, sind mit ungeheuren Waldern bewachsen, wovon das Gehölze den Strom abwarts nach St. Dmitri oder Rostow geschwemmt wird, wo man meistens die Fregatten für das Asowsche Meer erbaut.

Die Schiffahrt auf dem Don kann allmählig sehr vortheilhaft werden, wenn man das Sibirische Eisen', die Schinesischen und Persischen Waaren durch denselben nach dem Schwarzen Mecre führt, welche letztern Waaren, so wie auch die Produckte von Indien schon ehedem durch eben diesen Kanal ihren Weg nach Europa fanden').

Seit der Erwerbung des Rußischen Litauen, der Abtrettung des Landes zwischen dem Don und dem Onieper, und der ganzlichen Zerstreuung der Saporoger Rosafen, stüßt der Onieper von seinem Ursprung bis zu seiner Mündung stets auf Rußischem Boden; und auf diesem ganzen Lauf, der über 300. Meilen Wegs beträgt, wird die Schiffahrt darauf bloß durch einige Wasserfälle \*\*) unterbrochen, die sich unter der Mündung des Samara ansangen, und ungefähr 60. Wersten lang fortdauer. Sie

\*\*) Muller hat diese Wasserfalle beschreiben. G. R. G. IV. 411.

<sup>\*)</sup> Das Sibirische Eisen und die Schinesischen Waaren , werden manchmal durch die inlandische Schiffahrt nach der Wolga gebracht. Die Persischen Maaren werden über das Kaspische Meer nach eben diese Fluß gebracht , von wo aus sie bloß 15. Meilen zu Lande bis an den Don zu gehen hatten.



find aber nicht so gefährlich, als man fie vorgestellt hat; denn im Frühling kann man ohne viele Gefahr, selbst mit beladenen Fahrzeugen, darüber weg sahren. In der übrigen Jahrszeit werden die Waaren zu Remenst, der Mündung des Samara gegenüber, ausgeladen, und ungefähr 15. Meilen zu kand bis Kitschkase, das ungefähr 2. Meilen von der Festung Alexandrowsk liegt, geführt, wo man sie wieder auf Schiffe ladet, und ohne weitere Unterbrechung den Strom abwärts bis Cherson sührt. Oollte der Handel se sehr beträchtlich werden, so könnte man, zwar mit etwas großen Kosten, die Wasserfälle für alle Jahrszeiten schisbar machen.

IV. Der Fortgang, welchen die Ruffen bisher gemacht haben, um eine Gemeinschaft zwischen den Hafen des Schwarzen Meeres und jenen des Mittellandischen Meeres anzulegen.

Um ihre Unterthanen zu diesem Handel zu ermuntern, hat die Raiserin die Zölle auf die Ein: und Aussuhr verringert \*\*), und alles gethan, um eine Rußische Han; delsgesellschaft nach dem Schwarzen Meere zu errichten. Bald nach dem Frieden von 1774, wurden in dieser Absicht vier Kaufschiffe ausgerüstet, und segelten, nicht, wie man gehoft hatte, aus den Häsen des Schwarzen Meeres, sondern von Pextersburg ab: sie waren mit Eisen, Flachs, Hanf, Häuten, Segeltüchern, und grober Leinwand beladen, und dieß ganz auf Kosten der Kaiserin, die aber allen Gewinst vom Verkauf dieser Ladungen der Gesellschaft schenkte.

Dem ungeachtet erhielt diese Unternehmung nicht den gehoften Fortgang, und ihr Mislingen entstund aus der Eisersucht der Türken. Die Schiffe wurden unter verschiedenem Vorwand gehindert, durch die Dardanellen zu gehen; die Ladungen wurden in der Levante und im Mittelländischen Meere verkaust; und die Schiffe kamen wieder zurück, ohne das Ziel ihrer Reise erreicht zu haben. She noch die Russen mehrere Versuche zu Erösnung dieses Handels: Kanals machen konnten, entstunden die Zwistigkeiten zwischen der Kaiserin und dem Großherrn, über die Unabhängigkeit der Krim, und die frene Wahl des Khan, welche in einen offenbaren Krieg auszubrechen drohten, und alle weitere kausmannische Unternehmungen auf dem Schwarzen Meere hemmten, bis am 21sten März 1779, ein neuer Vergleich zwischen diesen benden Mächten geschlossen ward.

Seit jenem Zeitpunkt ist, nebst mehrern Griechischen Schiffen, die unter Rußis scher Flagge aus dem Asowschen und Schwarzen Meere durch die Dardancklen gehon durften, ein Rußisches Schiff, das mit Matrofen im Dienst des Hoses beseht und mit gesalzenem Fleisch beladen war, im J. 1780. von Cherson aus nach Toulon ab-

<sup>\*)</sup> Muller E. R. G. IX. 16. und Gulbenfiabt.

<sup>\*\*\*),</sup> Cine Lifte von den Bollen auf bie Gin a und Ausfuhr findet man in Bufch. Sift, Mag. XI. 373-



gegangen, und ungehindert durch die Dardanellen gelassen worden. Bald nachher sind fünf andere mit Sisen beladene Schiffe glücklich nach dem Archipel gegangen: auch erwartete man im Monat November 1781. fünf kleine mit Hanf und Tobak beladene Schiffe aus Cherson in Frankreich.

In diesem Zustande befand sich dieser Handel im J. 1781, den einige Schrifts steller so beschrieben haben, als wurde er eine unmittelbare Nevolution in dem Europäischen Handel bewirken ). Allein, er wird vermuthlich in diesem unsichern Zustande verbleiben, so lange die Türken Herren von ihren Gewässern senn werden. Denn dieses eisersüchtige Volk wird sich der Ausbreitung der Russen in diesen Gegenden stets öffentlich oder heimlich widersehen, und seinem mächtigen Nachbar niemals gutwillig eine wahrhaft frene Fahrt durch die Dardanellen gestatten, ob es schon dieses in dem demüthigenden Frieden 1774. zugestanden hat. Vielleicht werden diese Foderungen, die man von einer Seite stets betreibt, und von der andern stets ausweicht, ewige Zwissigseiten verursachen, und nur durch einen heftigen blutigen Krieg beendiget werden. Indessen dam der Hand noch lange nicht sehr ausgebreitet werden, weil er von so zufälligen Umständen abhängt, als da die Verbindungen und Feindseligseiten der benachbarten Mächte sind.

Erst die kunftigen Zeiten konnen uns lehren, ob der am 9ten Januar 1784. geschlossene Vergleich mehr Beständigkeit haben wird, als die vorhergegangenen Traktaten; oder ob nicht gleiche Urfachen auch gleiche Wirkungen hervorbringen werden.

<sup>\*) &</sup>quot;Katherine die II. wird also eine Strasse für ihren Handel ofnen, welcher der ausgebreiteteste und veichste des ganzen Erdbodens ist. Ihre Hasen am Asowschen und Schwarzen Meer konnen der "Mittelpunkt bes ganzen Tauschhandels von Norden und Süden werden, und ihre mittaglichen Prospinzen werden den vortheilhaftesten Absas ihrer Produkte genüssen. "Elsai sur le Comde Russ. p. 109.

Diese grossen Projekte-werden aber durch folgende Bemerkung wieder einigermassen zernichtet: "Uebrigens "muß die Außische Kegierung darauf sehen, der Außsuhr auf dem Schwarzen Meere solche Granzen "tu sehen, daß sie dem Handel auf dem Baltischen Meere nicht schade. Der Handel auf bevolen Mees, ven muß sich einander im Gleichgewicht erhalten, und so kombiniren, daß er sich nicht selbst schade, "und bevole mussen auf solche Art eingeleitet werden, daß der Vorzug immer dem altern bleibe. "Elsai, p. 127.

Wahrscheinlich sind die dem auffeimenden Handel im Schwarzen Meere sich entgegen stellende Hindernisse fein Schade für Außland; denn da seine Produkte keine Lurus : Waaren , sondern Nothwendigkeits Artikel sind , so wird die Leichtigkeit ihrer Aussuhr die Konsumtion doch nicht vermehren; und die größsere Aussuhr auf dem Schwarzen Meere wurde die Aussuhr von Petersburg und den übrigen Häfen der Ostfee vermindern. Bermöge der Leichtigkeit und Wohlfeile der Landfracht und der Verbesserungen der inländischen Schiffahrt , können die Produkte der entferntessen Provinzen leicht in die Häfen der Ostsee gebracht werden , ohne daß ihr Preis zu hoch steigt. Und da die Produkte Ruplands diesem Neiche allein eigen , oder doch solche sind , daß sie andere Nationen tausen mussen , so können sie nicht durch zu viele Hand gehen , ehe sie lausgesährt werden. Wollte man also , durch die Erleichterung der Ausssuhr , den Preis solcher Waaren noch mehr verringern , die es ohnehin schon wohlseiler verkauft als alle andere Nationen , so wurde es dadurch einen offenbaren Berlurst leiden , und die auswärtigen Hausdelseute auf seine eignen Kosten bereichern.



Kurz, der Rußische Handel in diesen Gewässern hat so lange keinen festen Grund, bis nicht die Kaiserin im Schwarzen Meere eine Flotte hat, welche stärker ist, als jene ihrer Nebenbuhler. Bielleicht kann diese grosse Absicht Rußlands num in Erzfüllung gehen, nachdem es neulich die ganze Krimische Tataren und die Kuban erzhalten hat, welches ihm um soviel vortheilhafter ist, da es dadurch eine viel mehr ausgedehnte Seekusse, und den wichtigen Hasen von Kassa erworben hat.

## Sechstes Rapitel.

Außische Bergwerke gehören theils der Krone, theils Privatleuten. — Gold und Silber. — Rupfer und Eisen. — Gewinnst, welchen die Regierung aus den Bergwerken, von den Schmelzhütten, und von den Idlen auf Rupfer und Eisen hat.

Die Bergwerke des Aufischen Reichs konnen abgetheilt werden I. in die der Krone zu: gehörige Bergwerke; und II. in die Bergwerke, welche ein Sigenthum von Privatleuten sind.

1. Die erstern begreiffen alle Gold: und Silber: Bergwerke, und einige wenige Kupfer: und Eisen: Werke.

1. Die Gold und Silberbergwerke sind folgende. Das älteste Goldbergwerk im Rußischen Reiche ist das zu Wontst nahe ben Olonez, zwischen dem See Onega und dem Weissen Meere. Das wichtigste Produkt desselben ist ein violetsarbiges prittisches Kupfererz, das mit Quarz untermischt ist und Gold in sich halt, das aber nicht so viel ist, um die Kosten einzubringen. Von 1744. bls 1770. bracht dieses Bergwerk nur 57. Pfund Gold, und ungefähr 9,000 Pud\*) Kupfer ein; und weil die Kosten des Baues 144,000. Gulden mehr betrugen, als der Gewinnst, so ließ man es die auf das J. 1772. unbebant, wo man es aber neuerdings bearbeitete. Seit dieser Zeit hat es jährlich 250 Pud Kupfer, und ungefähr zwen bis dren Pfund Goldstaub gegeben, welche man ausgewaschen hat, nebst einigen besondern Goldklumpchen, die man zufälliger Weise gefunden, und als Seltenheiten nach Petersburg geschickt hat, und welche sünf oder sechs Pfund mehr ausmachen mögen.

2. Die nachst darauf im Reiche entdeckten Goldwerke waren die ben Katherinenburg. Das Erzt ist von kubischer Gestalt, in Matrigen von Quarz; und das Gold wird durch waschen heraus gebracht. Der jährliche Erwerb von reinem Gold stieg niemal über 200. Pfund; und war gewöhnlich viel geringer: im J. 1772. betrug er nicht mehr als 101. Pfund.

3. Die

<sup>\*)</sup> Ein Pud macht 40. Pfunde.

3. Die wichtigsen Silberbergwerke sind ben Koliwan, zwischen den Flussen Obn und Irtisch, nahe ben den Gebürgen, welche die Gränze von Sibirien ausmachen, und dieses kand von dem Schinessischen Reich, oder eigentlich von dem von Schina abhängigen Gebiet der Kalmüken absondern. Diese Bergwerke wurden zuerst im J. 1728. von Akinsen Allessischen Demidow entdeckt, und viele Jahre lang von ihm, zu seinem eignen Nußen, als Kupferbergwerke behaut. Man vermuthet, daß Demidow-heimlich die edlern Erze herauszog, aber vorsichtig genug war, das Geheimniß bis 1747. zu bewahren, da er es endlich, aus Besorgniß es möchte durch andere Wege offenbarwerden, der Kaiserin Elisabeth entdeckte, welche sie dann sür die Krone in Besig nahm\*). Diese Bergwerke, welche nahe ben Woskresenst und am Sinejewskaia Gora oder Schlangenberge liegen, werden gewöhnlich die Koliwanischen genannt, weil eher dem das Erz in dem Dorse Koliwan am Fluß Belaja geschmelzt wurde. Weil aber die benachbarte Gegend zu wenig Holz hat, so sind nordosswärts von Koliwan, in einer holzreichen Gegend, zu Barnaul, Nowo: Pawlowskoi, und Susunskoi neue Schmelzt hütten angelegt worden \*\*\*).

Diese Bergwerke kann man billig das Rußische Potosi nennen. Sie haben vom J. 1749. bis 1762. von 8,000. bis 16,000. Pfund Silber geliesert; von 1763. bis 1769. von 20,000. bis 32,000; und seit jener Zeit, bis 1778. von 40,000 bis 48,000. Das Silber enthält mehr als dren Prozent an Gold, und dieß wird im kaisserlichen Laboratorium in der Festung zu Petersburg geschieden. Der ganze Ertrag alles aus den Bergwerken von jeher gewonnenen Metalls belief sich im J 1771. auf 400,000. Pfund Silber, und 12,720. Pfund Gold; und seit 1771. kann man den ichrlichen Ertrag auf ungefähr 44,000. Pfund Silber, und 1200. Pfund Gold schäsen.

Die Kolimanischen Bergwerke und Schmelzhütten beschäftigen ungefähr 40,000Kolonisten, nebst den Bauern in dem Tomstischen und Kußnehischen Distrikt; die,
statt ihre Kopfsteuer in Geld zu bezahlen, Holz fällen, Kohlen brennen, und dasErz in die Hütten sühren. Die Kosten, welche ehedem aus dem Schaß genommen worden, und allmählig den Gewinnst sehr verringerten, haben seit dem J. 1765. ganz:
lich ausgehört, und die ganze Ausbeute aus den Gold : und Silber : Bergwerken ist:
nun reiner Gewinnst. In eben diesem Jahr wurde zu Susunsk eine Minze zur Aus:
prägung des Kupfers errichtet, welches die Koliwanischen Bergwerke liesern, und wels
ches bisdahin größtentheils unbenüßt gelegen war. Es werden Stücke von Einer,
zwo, fünf, und zehn Kopeken au Werth geschlagen, und durch ganz Sibirien zerstreut.
Es werden jährlich für 450,000. Gulden solche Münzen geprägt, welche Summehinreicht, die Kopfsteuer zu ersehen, die Bergleute zu bezahlen, das Erz an die nöthigen

<sup>\*)</sup> Pallas Reise. 11. B. S. 582.. \*\*) Ebendaselbst S. 579. (II. Band.)



Plaze zu bringen, das Blen zu kaufen, welches von Nerschinsk könnt, und die Fracht kosten des Goldes und Silbers bis nach Tobolsk zu bestreiten. Das Silber, welches man in den oben genannten Hüttenpläßen schmelzt, wird zwenmal des Jahrs auf Schlitz ten versendet: die erste Sendung geht zu Anfang des Winters ab, und kömmt bald nach Weihnachten in Petersburg an; die zwente geht in der Mitte des Winters ab, und langt gegen dem Frühling in Petersburg an.

4. Die Silber : Bergwerke zu Mertschinst, welche im J. 1704. eröfnet wurden, liegen in Danurien, dem südöstlichsten Theile Sibiriens, zwischen den Flussen Schilka und Argun, und sind sehr zahlreich.

Bufding giebt ben Ertrag biefer Bergwerke feit ihrer erften Erofnung bis auf bas 3. 1772. folgender Maffen an.

|                   |                                         |       | Pfund Silber          |
|-------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------|
| <b>Bon</b> 1704   | bis 1721 .                              | * * . | + 4,732               |
| — 172I            | — 1731                                  |       | · 1,498               |
|                   | - 1741                                  |       | . I,333               |
| - 1741            | — 7175I. ·                              |       | . 15,657              |
| <del>-</del> 1751 | — 176I ·                                | + , + | + 43,631              |
| - 1761            | — 1771                                  | . ,   | · 126,247             |
| 1771              | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |       | . 16,733              |
| 1772              |                                         | *     |                       |
|                   |                                         |       | enthielt 200 Pf. Gold |
|                   |                                         |       | 226,031               |

Im J. 1767. gaben sie 17400 Pfund; die jährliche Mittelzahl kann man aber im Durchschnitt auf 16000 Pfund schäßen. Das Silber enthält in 40,000 Pfunden bennahe 500 Pfund Gold, welches in Petersburg geschieden wird. Da die Erze gewöhnlich sehr viel Blen, aber wenig Silber haben, so läßt sich das letztere leicht heraus; bringen. Es liegen viele Millionen Pud Blen ungebraucht auf dem Platz, indem man jährlich nur 14. bis 18,000. braucht, um in den Koliwanischen Hütten das Silber vom Rupfer zu scheiden; indem die Fracht in die innern Provinzen des Neichs zu kostbar, und die Aussuhr nach Schina verboten ist.

Die Zahl der ben diesen Bergwerken und Schmelzhütten beschäftigten Leute beläuft sich auf ungefähr 1900. frene Kolonisten, auf 1000. bis 1800. Missethäter, und 11000. Rußische Bauern aus dem Nertschinskischen Distrikt: 6000. derselben sind mit Holz fällen und führen, mit Kohlen brennen und führen beschäftiget; indessen die übrigen, welche in einiger Entfernung von den Bergwerken leben, eine gewisse Strecke



Landes anbauen, und im Winter ihre Produkte nach den Magazinen der Schmelzhütten bringen. Die jahrlichen Kosten betragen ungefähr 133200 Gulben.

5. Bor furzem hat man einige Silber : Minen in dem Krasnonarstischen Diftrift,

nahe ben dem Fluß Lena, entdeckt.

Von dem Gold aus den Bergwerken ben Katherinenburg kommt das Pfund auf 40 Guineen zu stehn, und da es ausgemunzt nicht mehr als 612 Gulden abwirft,

so ift der Gewinnst nicht fehr beträchtlich.

Das Gold und Silber aus den Koliwanischen Bergwerken kostet der Krone nichts, wie ich schon oben bemerkt habe. Ein Pfund Silber aus den Nertschinskischen Werken soll gegen 8 Gulden zu stehen kommen, und da es sur 22 Rubel 75 1/2 Kopeken ausgeprägt wird, so ist der Gewinnst groß. Von dem aus dem Silber herausgezogenen. Gold kömmt das Pfund auf 100 Gulden zu stehen.

2. Rupfer : und Gifen : Werke besitt die Krone ift nur fehr wenige.

Die Eisenwerke im nördlichen Theil des Olonezischen Gebietes liesern jährlich zwisschen 8 und 10,000 Pud gegossenes Eisen zu Kanonen, Bomben, und Kugeln; und 15,000 Pud anderes Eisen in Stangen und Platten. Die Eisenwerke in den Uraslischen Gebürgen beschäftigen über 1700 Arbeitsleute, und 26,800. Bauern. Im Jahr 1772 lieserten sie 423,987 Pud Eisen in Stangen und Platten, welches meist sie Land: und Seemacht verbraucht ward. Die Eisenwerke zu Kamenst gaben in diesem Jahre 93,000 Pud Eisen, welche zu Kanonen verarbeitet, und 8172 Pud, welche in Stangen gesormt wurden.

Die vier Kupferwerke an der weftlichen Seite der Uralischen Geburge, im Drenburgischen Gouvernement, und die dren in Permien, lieferten im Jahr 1772 nicht

mehr als 13868 Pud Kupfer.

Zu Katharinenburg hat die Krone eine Munze zur Ausprägung des Kupfers errichtet, das man sowohl aus den kaiferlichen als den privat Kupferwerken erhält, und woraus die durch Rußland gängige Kurrent-Munze geschlagen wird, welche man dann zu Wasser nach Petersburg, Moskan, udd andern Gegenden verführt.

II. Nun find und die Bergwerke und Schmelzhütten der Privatleute zu betrachten übrig. Der größte Theil jener Bergwerke, welche eine so ungeheure Menge Eisfen und Aupfer liefern, liegt in den Uralischen Gebürgen, und den davon ausgehens den Hügeln, einige wenige im Gouvernement von Moskau ausgenommen, deren Erstrag nicht beträchtlich ist.

Die Uralischen Gebürge enthalten 105 Hüttenwerke, davon 56 für das Gifen, 37 für das Aupfer, und die übrigen für bende Metalle zugleich gewiedmet sind. Die Zahl der ben diesen Bergwerken und Schmelzhütten beschäftigten Bauern, wovon ein Theil den Eigenthümern und ein Theil der Krone angehört, beläuft sich auf 95,000.



Jahr 1772 \*) gaben diese Werke 130169 Pud Kupfer, und 4,558,718 Pud gegoß senes Eisen.

Die Abgabe, welche die Sigenthumer an die Krone bezahlen muffen, ist 4. Kopeken für jedes Bud gegossenen Sisens, und noch 5. Kopeken für jedes Bud, das ausges
führt wird.

Was das Aupfer betrift, davon mussen die Eigenthumer dren Viertheile, von dem ganzen Ertrag ihrer Bergwerke, zu Katherinenburg an die Krone verkaufen, und zwar um den niedrigen Preis von 10. Gulden das Pud \*\*) Den Ueberrest verkaufen sie sebenfalls an die Krone, entweder auf dem nämlichen Plat um 16. Gulden das Pud, oder zu Moskau, um 19 Gulden das Pud; oder zu Petersburg, um 20 Gulden.

In Katherinenburg wird jährlich für 3,600,000. Gulben Kupfermunze geschlagen. Die Krone erhalt das Pud Kupfer, im Durchschnitt, für 10 Gulden, und giebt es gemunzt für 29 Gulben aus.

Aus diesen Angaben scheint es, daß die Krone aus den Bergwerken und Zollgelbern auf das Gisen jährlich folgenden Gewinnst ziehe :

Gewinnst von der Ausmunzung des Aupferszu Katherinenburg 2,318,625 Gulden.

44,000 Pfund Silber, und 1200 Pfund Gold, der jährliche

Ertrag der Koliwanischen Bergwerke, geben, wenn sie

gemunzt sind. - 2,539,478 -

16,320 Pfund Silber und 160 Pfund Gold, aus den Mert

Zollgelder auf 4,558,718 Pud gegossenes Eisens. + 328,223 -

Das Eisen und Aupfer wird mittels der Koswa, Tschussowaja, Bielana, und Kama, in die Wolga gebracht: einige dieser Schiffe gehen den Strohm hinunter, um die an dessen Ufern liegenden Provinzen mit Eisen zu versehen; die meisten aber werden aufwärts nach Nischmei: Nowgorod und Twer gezogen, und gehen dann durch den Kanal ben Wischnei: Wolorschof nach Petersburg. Die Schiffe gehen gewöhn:

<sup>\*)</sup> Wir muffen biefes Jahr jum Mafftab bes gewöhnlichen Ertrages annehmen, weil es das lehte vor ber Rebellion bes Pugatichem mar, welcher viele Hutteywerke gerftorte, davon aber die meiften feitdem wies ber find hergestellt worden.

<sup>\*\*)</sup> Kraft eines am 1. Julins 1780. von der Kaiserin gegebenen Ebiftes, sind die Eigenthümer verbunden, statt drep Viertheile ihres Rupfers an die Krone um 10 st. das Pub zu verkausen, ist nur noch die Halfte ihres Rupfers für jenen Preis zu erlassen. Diese neue Einrichtung muß den Gewinnst von der Ausmunzung des Kupfers um etwas verringert haben. Sehet Journ. von St. Pet, 1780. S. 53. 4



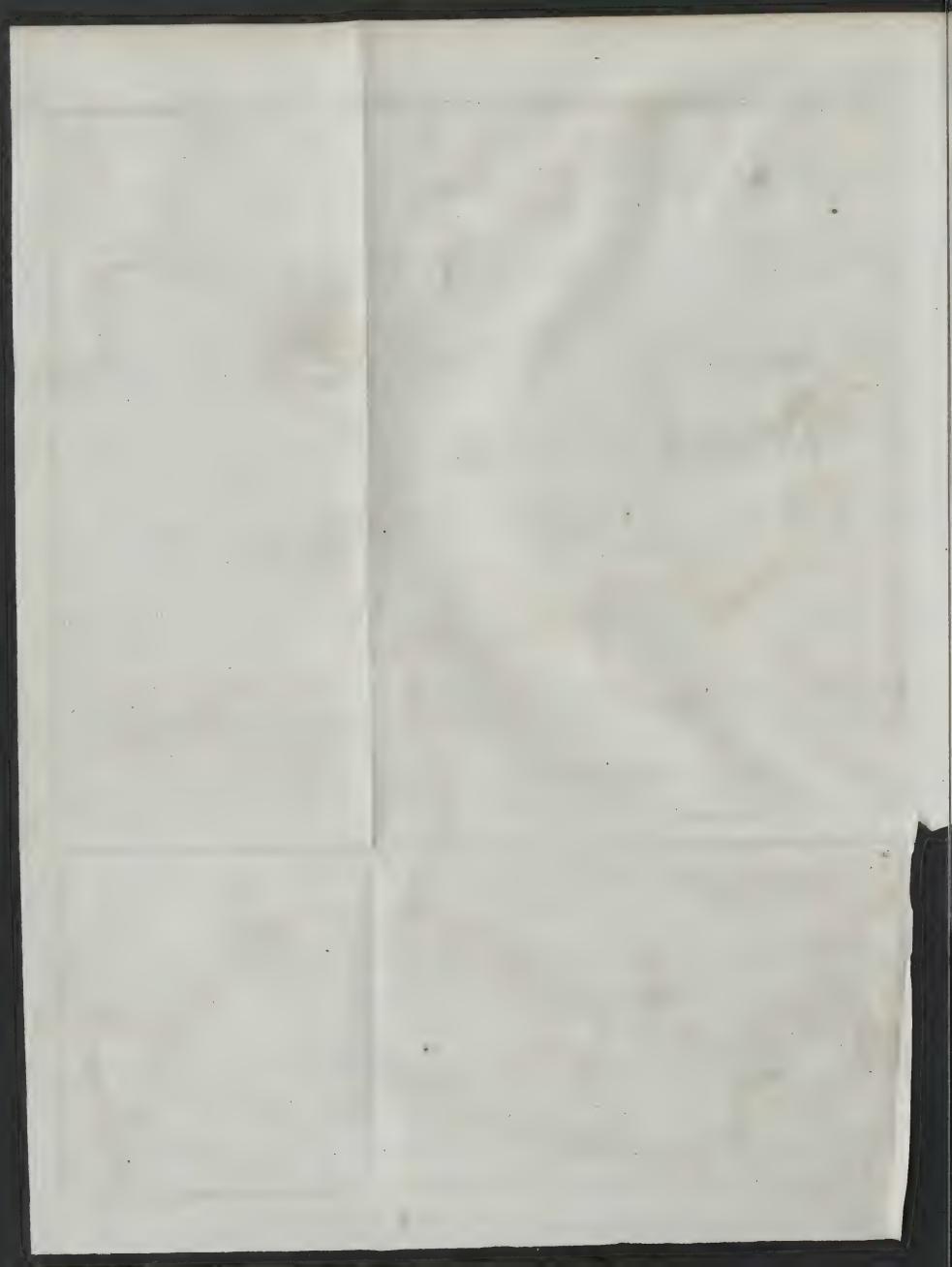



lich fogleich ben Abnahme des Frostes im Frühling ab, und vollenden auch meistens ihre Fahrt noch vor Ende des Herbstes; manchmal mussen sie aber auch auf ihrem Wege überwintern.

## Siebentes Capitel.

Beschreibung des Kanals bey Wischnei: Wolotschof, welcher die Kaspissche See mit dem Baltischen Weere vereinigt. — Kanal am Ladaga. — Entwurf, den Don mit der Wolga zu vereinigen.

Es ist vielleicht kein Reich in der Welt, worin die inländische Schiffahrt so sehr auszgebreitet ist, wie in Rußland; denn man kann dort die Waaren 1750 Meilen weit zu Wasser, von der Schincsischen Gränze an die nach Petersburg, führen, woben die Fahrt zu Wasser bloß durch einen Zwischenraum von 22 Meilen unterbrochen wird\*); und von Astrakan ebenfalls nach Petersburg durch eine Entsernung von 535 Meilen, ohne daß es nothig ist, ein einzigmal zu landen.

Die Gemeinschaft zwischen Aftrakan und Petersburg, oder zwischen dem Kaspisschen und Baltischen Meere, wird mittels des berühmten Kanals ben Wischnei: Wostotschof unterhalten, den ich auf dem Platz selbst beobachtet habe, und nun in diesem

Rapitel beschreiben will.

Dieses grosse Werk, welches unter der Regierung Peter des Grossen angefangen und vollendet ward, ist durch die Anstalten der isigen Kaiserin, um so vieles verbessert worden, daß die Schiffe nun nicht mehr die Halfte der Zeit zubringen, um nach Petersburg zu kommen, die ihnen ehedem nothig war.

Wenn man eine Karte von Rußland nimmt, so sieht man, daß die Twerza sich ben Twer mit der Wolga vereiniget; daß die Schlina den Mastino: See bildet, aus welchem die Msta entspringt: daß diese letztere in den Ilmen: See fällt, aus dem der Fluß Wolchow entspringt, der sich in den Ladoga ergüst, aus welchem die Newa kömmt: so, daß die Schlina, die Msta, der Wolchow, und die Newa, im Grunz de nur Ein und eben derselbige Fluß sind, der durch verschiedene Seen flüst, und an verschiedenen Gegenden auch verschiedene Namen hat. So hat man denn durch die

<sup>4)</sup> Da ich schon in meiner Geschichte ber Rußischen Entbedungen einen kurzen Entwurf ber inländischen Schiffsfahrt, von Tobolst bis an die Gränze von Schina, gegeben habe, so will ich hier nur kurz die Fahrt von Tobolst in die Wolga berühren. Bon Tobolst geben die Fahrzenge den Tobol, die Tura, und den Tigil hinauf, welcher legtere auf dem Gränzaedurge zwischen Sidirien und Europa entspringt. Bom Tigil aus werden die Waaren zu Lande über eine kleine Strecke von ungefähr 19 Meilen nach der Tschussspraga gebracht: hier laden die Kausseute ihre Güter wieder auf Fahrzeuge, fahren die Tschussowaja him unter in die Kauna, die zu deren Bereinigung mit der Wolga, die ein wenig ober Kasan geschieht.



Bereinigung der nach dem Bastischen Meer stromenden Schlina mit der Twerza, welche mittels der Wolga in das Kaspische Meer stüßt, bende Meere mit einander in Gemeinschaft gesetzt. Diese Bereinigung bewirkt der Kanal ben Wischnei: Wolotschof, wo die Schlina mit der Twerza durch folgende Kanale und Bache verbunden ist, zu deren genauere Kenntniß ich den Leser auf den bengefügten Plan verweise.

Nahe ben Wyschnei: Wolotschof entsteht die Schlina durch den Zusammenfluß der zween Bache Schlina und Ina. In einer kleinen Entfernung von der letztern sind die Quellen der Twerza. Um die Twerza mit der Ina zu vereinigen, hat man unter Perter dem Groffen folgende Arbeiten unternommen.

1. Nahe ben dem Dorf Klutschina wurde an den kleinen See gleichen Namens ein Graben gezogen; ein anderer an den See Gorodolub; und ein dritter von dort aus an die Zua. 2. Ben eben diesem Dorf, gerade unterhalb des ersten Grabens, wurde eine Schleusse von vier Flügeln queer über die Schlina angelegt, um den Lauf dieses Baches zu sperren; und, mittels der oben genannten Gräben und Seen, ober Whschnei: Woldtschof Wasser in die Zua zu sühren. 3. Um aber diesen Wasser vorrath auszubehalten, und allemal soviel davon in die Stadt zu lassen als für nöttig befunden wird, hat man unterhalb des dritten Grabens queer über die Zua eine grosse Schleusse von sieben Flügeln angelegt. 4. Die Zua und die Twerza wurden mittels eines Kanals, der sich ben dem Ursprung der letzern anfängt, vereiniget; und am Ende des Kanals ward eine Schleusse angelegt. 5. Der natürliche Lauf der Zua ward durch zwo Schleussen in der Stadt gesperrt, wovon die eine auch zur Passage dienen kann. 6. Von der Zua wurde ein Kanal nach der Schlina gegraben, zu dessen Ende die Schleusse der Ina ist.

Alle diese Kanale werden mit Wasser gefüllt, und die Schiffe werden vermöge folgender Operationen der Schleussen aus der Twerza in den Kanal der Zna gebracht.

Wenn die Schleusen ben Klutschina, die benden Schleussen in der Stadt, und die Schleusse der Zua geschlossen sind, dann wird die Schleusse der Twerza geöffnet, und das Wasser der Zua und Schlina wird durch den Kanal der Twerza in diesen Fluß gelassen, und die Fahrzeuge gehen zu Wyschnei: Wolotschoft in die Zua. Wenn eine gehörige Anzahl darinnen ist, wird die Schleusse der Twerza geschlossen; und wenn dann das Wasser, mittels der Schleusse mit den sieben Flügeln, bis auf eine gewisse Höhe gestiegen ist (welches selten länger als zwen bis dren Tage dauert), dann wird die Schleusse der Ina geöffnet: und die Fahrzeuge werden einen kleinen Fall himmter gelassen, ungefähr zwanzig in einer Stunde. Zu Nachts wird die Schleusse geschlossen. Wenn am solgenden Tag Wassers genug vorhanden ist, so gehen die Fahrzeuge alle durch die Schleusse der Ina himmter; ist aber noch nicht Wassers genug da, so müssen sie einen oder zween Tage warten, bis sich das Wasser sammelt. Wenn sie



auf diese Art alle in die Schlina gekommen sind, so gehen sie ohne Austoß weiter durch den See Mastino, bis zum Aufang der Msta, wo man vor kurzem eine Schleusse angelegt hat, um das Wasser dieses Sees aufzubehalten.

Mittels dieser Wasserbehalter wird die Schiffsahrt so sehr erleichtert, daß nach Berschlüssung der Schleusse Zna, und nach Erössung der Schleusse der Twerza, dieser letztere Fluß, welcher sonst gewöhnlich einige Wochen lang bennahe ganz trocken war, nun meistens mitten im Sommer noch zween Tage nach dem Abgang der Fahrzeuge schiffbar ist. Und im Frühling vermehrt sich durch das Schmelzen des Schnees das Wasser so sehr, daß die Schleussen der Ina und der Twerza zu gleicher Zeit offen bleiben.

Was die Schifffahrt auf der Msta betrift: dort werden mehrere in diesen Fluß sich ergüssende Bache durch Schleussen eingeschlossen, welche man ben Ankunft der Fahrzeuge öffnet, wodurch der Fluß angefüllt, und die seichten Pläße schiffbar werden. Nachher schlüßt man sie wieder; und auf diese Art hat man beständig einen Vorrath von Wasser. Diese Operation wird des Sommers fünf bis sechsmal wieder; holt. Durch einige andere neu angelegte Werke hat man einen noch größern Vorrath an Wasser erhalten; und man hoft, daß die Twerza sür beständig werde schissf, bar bleiben, und daß die Schleusse der Msta nur auf kurze Zeit werde geschlossen werden.

Die zu dieser Fahrt bestimmten Boote werden durch zehn Pferde die Twerza hin: auf nach Whschnen: Wolotschof gezogen, woben sie des Tags ungefähr vier Meilen machen; und von Whschnei: Wolotschof werden sie bis Nowgorod fort gerudert. Jes de Barke hat wenigst zehn Mann; die mit Hauf beladenen haben zwen und zwanzig. Zu Noschino und Bassatino nehmen sie frische Steuermänner, und noch zehn Lotsen mehr, um über die obern und kleinen Wasserfälle zu kommen. Zu Apezenskoi Nasdok, welches an der Spise der grossen Wasserfälle sieht, nehmen sie wieder einen and dern Steuermann und zween Gehülfen; vermehren auch, wegen dem reissenden Lauf des Strohmes, ihre Matrosen gewöhnlich bis auf sechszig Mann. Der Fall des Plusses beträgt innerhalb sieben Meilen in der Perpendikularität 122 1/2. Ruthen; und sein Lauf ist so heftig, daß die Fahrzeuge diesen Weg oft in einer Stunde machen; woben sie aber auch manchmal an die Felsen geschleudert werden, oder umstürzen: so giengen im Jahr 1778. über drensig zu Grunde.

Vom Fuß der groffen Wasserfälle an führt der Steuermannn von Wyschneis Wostotschof das Fahrzeug nach 46 Meilen weiter durch verschiedene Klippen fort, welche aber vor kurzem groffentheils sind aus dem Wege geräumt worden. Im Frühling könen die Kahrzeuge 2 1/2 Fuß tief im Wasser gehen, im Sommer nur 26 Zoll tief. Im Herbst erfodert die Fahrt von Wyschnei: Wolotschof bis Petersburg etwas mehr



als einen Monat Zeit; im Sommer dren Wochen; und im Frühling nur vierzehn Tage. Im Jahr 1777. giengen 3485 Kahrzeuge durch den Kanal:

Wenn die Fahrzenge die Mista hinunter, über den Ilmen: See nach Nowgorod geführt worden sind, gehen sie den Wolchow hinunter, und in den Ladoga: Kanalhinein. Dieser Kanal ward auf Besehl Peter des I. im Jahr 1718. angesangen, unter der Regierung der Kaiserin Anna vollendet. Aufangs gieng er nur bis an das Dorf Kabona, welches an einem Fluß gleiches Namens liegt, der ostwärts von Schlüßselburg in den See ausstüßt; ist aber geht er ununterbrochen bis in die Newa fort. Seine Länge beträgt 104 Wersten, und seine Breite 70 Fuß. Er hat gewöhnlichsseben Fuß tief Wasser, im Frühling zehn Fuß. Er bekömmt aus dem Wolchow und acht kleinen Flüssen Wasser; die letztern werden in Behälter gesammelt, und durch 16 Schleussen in den Kanal gelassen: und im Frühjahr wird das überstüßige Wasser durch andere 16 auf der entgegen gesetzten Seite angelegte Schleussen in den See abges lassen. Die Fahrzenge gehen durch die Schleusse des Wolchow hinein, und ben Schlüsselburg aus seiner Mündung in die Newa heraus. Im Jahr 1778. giengen 4927 Fahrzenge durch den Ladogga-Kanal.

Vor einiger Zeit hat man einen Entwurf gemacht, zwischen dem Ladoga und der Duna eine Gemeinschaft zu Wasser zu eröffnen, um das Weisse Meer mit der Ostsce zu vereinigen, und den inländischen Handel zwischen Archangel und Petersburg zu bes fördern. Es ist aber bisher nichts anders zur Ausführung dieses Plans hergestellt word den, als ein kurzer Graben von ungefähr zwen Meilen vom Wolchow bis in den Sjas.

Peter der Groffe entwarf ben groffen Gedanken, mittels der Berbindung des Don und der Wolga das Kafpische und Baltische Meer mit dem Schwarzen Meer zu ver: einigen. Jene bende Fluffe nahern fich in der Proving Aftrakan auf 16 Meilen einan: der; und die benden kleinern Gluße Flowla und Kamaschinffa, wovon sich der erftere in den Don und der andere in die Wolga ergußt, find nur ungefahr zwen Meilen von einander entfernt. Konnte man diefe bende Flugchen schiffbar machen, und durch einen Kanal vereinigen, fo mare bas Schwarze Meer mit bem Kafpifchen und Baltis fchen verbunden. In der Absicht diefes auszuführen , schickte Beter der I den Englis feben Ingenieur Perry in jene Gegend: man fieng unter feiner Aufsicht den Kanal zu graben an, und man hatte schon einen Stunde langen Graben gezogen, als man die gange Arbeit wieder aufgab, weil man fich einbildete, die Sache mare nicht thunlich. Unter ber gegenwärtigen Raiferin brachte man die Sache neuerdings in Borfchlag, und übergab die Ausführung davon dem Professor Lowis, diefer maß die Gegend zwischen bem Flowla und Kamafchinffa, zeichnete den Ranal aus, und wollte eben die Arbeit aufangen, ba er im Jahr 1774. von Pugatschew ermordet ward. Rach bem Plan Des Lowis beträgt die gerade Entfernung zwischen den zween Fluffen nicht mehr als zwen Meis

Meilen; aber die größte Schwürigkeit würde darin bestehen, das Bett dieser Flüsse zu vertiesen, und Wassers genug herbenzuschaffen, um sie schiffbar zu machen. Und da der Don mur 16 Meilen von der Wolga entfernt ist, auch die Fracht zu Lande in dieser Gegend sehr wohlseil und leicht zu haben ist, so glaubt man, daß die Vorstheile des vorgeschlagenen Kanals schwerlich die Kosten zur Herstellung desselben aufwägen- würden.

#### Achtes Rapitel.

Der Gottesdienst in slawischer und griechischer Sprache, vom Erzbischof von Mostau verrichtet. — Wasser: Weihe. — Kin dem Volk geges benes diffentliches Sest. — Dessen trauriges Ende. — Beschreibung der Schweißbäder. — Abreise von Petersburg. — Reise durch das Rußische Sinland. — Schlitten. — Art zu reisen. — Wiburg. — Friederichshamn.

Sin ersten Theil dieses Kapitels beschreibe ich verschiedene Zeremonien und Nationals Gebräuche, die ich für zu interessant halte, um sie zu übergeben.

Während unsers Ausenthalts in Petersburg hatten wir einst an einem Sonntag um neun Uhr Morgens die Ehre, in Gesellschaft des Herrn Harris, den Fürsten Potemkin zum Erzbischof von Moskau zu begleiten, um einem Gottesdienst in slavonisscher und griechischer Sprache benzuwohnen. Dieser gelehrte Prälat, welcher Plato heißt, nahm uns sehr freundlich auf, und führte uns nach einer kurzen Unterhaltung in die Kirche. Ben seinem Sintritt stimmten die Chorsänger eine kurze Hymne an\*), und endeten dieselbe, als der Bischof zu dem Allerheiligsten kam. Dieser sagte erst ein kurzes Gebet, sezte sich dann auf einen mitten in der Kirche stehenden erhabes nen Sig, segte sein gewöhnliches Oberkleid ab, und empfieng von den übrigen Priessten, nachdem sie ihm die Hand geküßt hatten, die kostbaren bischöslichen Kirchenskleider \*\*). Er brachte jedes Stück derselben an seine Lippen \*\*\*), ehe er es anzog; und endlich sezte er eine reich mit Perlen und Edelsteinen verzierte Krone auf sein Haupt. Man versicherte uns, daß diese Kleidung dersenigen ähnlich sen, welche ehedem die griechischen Kaiser in Konstantinopel trugen, und welche sie den höchsten Kirchenhäupstern zur Zeit des Gottesdienstes zu tragen erlaubten. Eben diese Kleidung unterscheiz

<sup>\*) &</sup>quot;Nom Aufgang der Sonne bis jum Niedergang derfelben , sen der Name des Herrn gepriesen. " Aus dem Lig. Pfalm.

<sup>\*\*)</sup> Die Bifchofe haben allein bas Recht , fich in der Mitte ber Kirche angukleiden: Die gemeinen Priefter giebu ihre Kirchenkleider ichon innerhalb ber beiligen Scheibewand an.

<sup>11</sup>m bas Kreufzeichen ju fuffen, bas auf jedes Rleidungeftud geftidt ift.



bet noch ist die vornehmften Religionsdiener der in Rufland herrschenden griechischen Rirche von ben niedrigern Standen derfelben. Dachdem der Ergbifchof gang angego: gen war , begab er fich ins Allerheiligfte , und balb nachher fieng er ben Gottesbienft an. Ein Theil beffelben murde von verschiedenen Brieftern in flavonischer Sprache gehalten, und ein Theil von dem Erzbifchof felbft, in griechischer Sprache, welche er nach dem Gebrauch der heutigen Griechen fprach. Bufolge den Regeln diefer Rirche, war weder eine Orgel, noch ein anderes musikalisches Instrument zu horen; aber ber Rirchengesang, welcher in einigen Symnen bestand, war febr fchon. Lichter und Beih: rauch scheinen eben so wesentliche Theile Des griechischen, als des romischkatholischen Gottesdienstes ju fenn. Gegen das Ende der Gebete begab fich der Erzbischof und Die Briefterschaft in das Allerheiligfte, um dort das Abendmahl zu nehmen. Sogleich murde die groffe Thure wieder geschloffen, und fein Laie nahm dazumal Theil an Dies fem Abendmahl \*); wir als Fremde aber durften durch eine eigens in diefer Absicht offen gelaffene Seitenthure diefer Zeremonie zu febn. Die Kommunikanten ftanden auf: recht; ber Wein wurde, nach Landesgebranch, mit warmen Waffer vermischt; das Brod, welches in fleine Stuckchen geschnitten war, wurde in ben Wein geworfen, und so ward bendes zugleich den Kommunikanten auf einem Loffel gegeben.

Der ganze Gottesdienst hatte ungefähr eine Stunde gedauert. Nachdem der Erzibischof den lezten Segen gegeben, sezte er sich wieder in die Mitte der Kirche, jog seinen bischösslichen Ornat aus, und legte seine gewöhnlichen Kleider wieder an. Darauf begleiteten wir ihn in sein Haus, wo wir ein Frühstück aufgesezt fanden, welches in einer Aalpastete, einem Sterled, frischen und gesalzenen Häringen, verschiedenen Liebors und Weinen bestand. Nachdem wir uns eine Weile mit dem nicht ungelehrten Erzbischof, welcher gut französisch sprach, augenehm unterhalten hatten, machten wir unsere Danksagung, und verließen ihn.

Moch vor unser Abreise aus Petersburg hatten wir auch Gelegenheit, ben einer andern mehr öffentlichen geistlichen Zeremonie, nämlich ben der Wasserweihe, gegen: wärtig zu senn, welche am 6. Januar A. St. (17. Jan. N. St.) vorgenommen ward, obschon nicht mehr mit jener Feperlichkeit, wie es in ältern Zeiten geschah. Diese Zeremonie wird auf der Newa verrichtet, woben der Landesherr in Person auf dem Eis erscheint, und die Garde: Regimenter mit grossem Pracht paradiren. Doch ist die Feperlichkeit dieses Festes nun um vieles vermindert. Ich will hier die Hauptumstände beschreiben, so wie ich sie selbst gesehen habe.

Auf der überfrornen Oberflache eines kleinen Kanals zwischen der Admiralität und dem Pallast, war ein achteckigter holzerner Pavillon aufgerichtet: er war grun

<sup>&#</sup>x27;) Die Laven nehmen gewöhnlich das Saframent nur ein oder zweymal des Jahre.



bemaft , mit Tannen : Aeften geschmuckt, an den Seiten offen , und oben mit einer Rupol bedectt, die auf acht Pfeilern ruhte. Auf der Sohe ftand eine Statue des heil-Johann mit dem Kreuß, und rings herum waren vier Gemalde, welche einige Bunder unfere Beilandes vorstellten. Inwendig war ein geschniktes Bild des heiligen Geiftes aufgehangen, in ber Gestalt einer Daube, fo wie es auch in den griechischen Rirchen gewöhnlich ift. Der Fugboden biefes Saufes war mit Lapetten belegt , einen fleinen viereckigten Blat in der Mitte ausgenommen, wo eine Deffnung in das Gis gehauen, und eine Leiter bis in das Waffer hinunter gestellt war. Der Pavillon war mit Pallis faden umfest, die ebenfalls mit Tannenreifern gefchmuckt waren, und der Zwischenraum war auch mit Tapetten belegt. Bor einem Fenfter des Pallastes war ein mit rothem Duch verziertes Gerufte erbaut, welches bis an den Kanal reichte. Bur bestimmten Stunde zeigte fich die Kaiferin am Fenfter des Pallaftes; und der Erzbischof, welcher das Waffer weihte, gieng an der Spige einer zahlreichen Prozesion über bas Gerufte hin nach dem Pavillon, um welchen rings herum einige Goldaten von jedem in Beters: burg liegenden Regiment zur Wache ftanden. Nachdem der Bifchof einige wenige Ges bete ber gefagt hatte, flieg er an der Leiter himmter, tauchte ein Krenf in bas Waffer, und besprengte dann die Fahnen eines jeden Regiments damit. Rach Berrichtung Dies fer Zeremonie verließ der Erzbischof den Plat wieder, und das Wolf drangte sich haus fenweise zu dem Pavillon, trank mit vielem Gifer aus der Gisgrube das Baffer, befprengte feine Kleider damit, und trug auch einiges mit fich fort, um feine Saufer Damit gu reinigen.\*).

Am oten Dezember sahen wir ein besonderes Fest, welches ein Russe, der durch die bloß vier Jahre lange Pachtung des Brandtewein: Verkaufs sehr reich geworden war, dem Volk gab. Da er seinen Kontrakt auslieserte, veranstaltete er zum Bes weise seiner Dankbarkeit für die geringere Volksklasse, durch die er sich bereichert hatte, im Garten des Sommer Pallastes ein Fest, das durch Vertheilung vieler Villets durch die ganze Stadt angekündiget ward. Als Fremde, welchen daran gelegen war die Volkssitten zu beobachten, ermangelten wir nicht, uns ben diesem grossen Schmauß einzusinden, welcher sich um 2. Uhr nach Mittag ansieng. Ben unsere Ankunst giengen wir rings in dem Garten herum, und betrachteten die Zubereitungen. Sine grosse halbzirkelförmige Tasel war mit allen Arten von Eswaaren bedeckt, die im größten Ueberssus vorhanden waren, und in verschiedenen Gestalten auf einander gehänst lagen: grosse Schnitten Brod und Kaviar, gedörrte Störe, Karpsen, und andere Fische, lagen in Form von Piramiden hech auf einander, und waren mit Krebsen,

<sup>\*)</sup> Man ergablte mir, daß einige aus dem Pobel in das Waffer gesprungen sepen, und andere ihre Kinder in daffelbe getaucht haben; weil ich aber dieß nicht felbft sab, fann ich fur die Richtigkeit nicht burgen.



Zwiebeln, und haringen umhangen. In andern Gegenden des Gartens waren ganze Reihen von Brandteweinfäßchen, und noch gröffern Fässern, mit Wein, Bier, und Quas gefüllt. Unter den verschiedenen Berzierungen sah ich einen ungeheuern Wallfisch aus Kartenpapier, der mit Tuch und reichen Stoffen von aussen bedeckt, und von innen mit Brod, gedörrten Fischen, und andern Gattungen von Eswaaren gefüllt war.

Jur Unterhaltung des Wolks waren alle Arten von Spiel und Erzöhlichkeiten vor handen. Am Ende des Gartens war eine grosse viereckigte Strecke Eises jum eist laufen. Nahe daben waren zwo Maschinen, wie unsere Karussel: auf der einen war ren vier Schlitten, und auf der andern vier Pferde, die samt den darauf sihenden sehr schnell rings herum gedreht wurden. Daneben waren zween solcher Eishügel, wie ich sie schon im ersten Bande dieses Werks beschrieben habe. Auch zween Pfähle, jeder ungefähr zwanzig Fuß hoch, waren ausgerichtet, auf deren Spike eine Münze stette, die demjenigen zu Theil werden sollte, welcher hinausstlettern, und sie herunterholen würde. Da diese Pfähle mit Del beschmiert waren, welches in dieser kalten Gegend sogleich gestor, so war es äusserst mühsam, hinauf zu klimmen. Ueberhaupt war das ganze Schauspiel sehr lebhaft und unterhaltend; denn es waren über 40000 Menschen benderlen Geschlechts ben dieser Gelegenheit versammelt.

Machdem wir auf diese Art unsere Neugierde befriediget hatten, konnten wir uns nur mit vieler Muhe aus dem Gewinmel heraus drängen, und ein Lusthaus im Gar; ten erreichen, worin der Urheber dieses Festes und verschiedene Standespersonen versam; melt waren, und mit einem kalten Abendbrod und mancherlen Weinen bedient wurden.

Es war die Veranstaltung getroffen, daß auf das Zeichen einer aufsteigenden Rakette das Bolk mit einem Glas: Brandtewein bedient werden, und ben der Abbrennung einer zwenten zu schmausen anfangen sollte. Allein die Ungeduld des Bolks kam dem zwenten Signal zuvor, und in kurzem war der ganze Hause in Bewegung. Der Wallsssisch war der vornehmste Gegenstand ihres Angriffes: in wenigen Minuten war er ganzlich von seinem Puß entkleidet. Sobald sie ihm seine Kleider abgezogen, und die Stücken von reichem Stoff geplündert hatten, zerrissen sie ihn in tausend Stücke, um die Eßwaaren zu erhaschen, mit denen er ausgestopst war. Der übrige Hause, welcher nicht Plaßes genug hatte, den Wallsisch zerstücken zu helsen, siel über die Taseln und Piramiden her, und stopste mit einer Hand den Mund, mit der andern die Säcke voll Eßwaaren. Andere machten sich über die Fässer her, und schlürsten mit grossen hölzernen Lösseln unaufhörlich Wein, Bier und Brandtewein.

Der Larmen und das Getose, welches bald darauf entstand, läßt sich leicht begreic fen. Wir fanden es am besten, uns vom Platz weg zu begeben. Der Abend wurde mit einer schönen Beleuchtung des Gartens, und mit einem hubschen Feuerwerk beschlossen.



nach Hause, geplundert und ermordet. Aus der Vergleichung der verschiedenen Nacht richten über diese Sache, konnten wir mit Recht schlussen, daß wenigst 400 Personen ben dieser Gelegenheit ihr Leben verloren haben.

Alle Reisende, welche Nachrichten von Rußland geliefert, haben auch die Rußis schen Bader beschrieben. Statt die Berichte anderer abzuschreiben, will ich erzählen, was ich selbst von der Sache gesehen und erfahren habe.

In einem Rußischen Dorf giengen wir in ein Badhaus, und untersuchten es mit so vieler Aufmerksamkeit, als die darin herrschende unerträgliche Sie erlaubte. Es war ein holzernes Gebande mit einer einzigen Stube und fleinen Fenftern, wie die in ben gemeinen Bauernhutten find. Es war ein altes Weib darin, welche das Bad zubereitete; weil aber ber beftige Dampf und die Sike uns kaum eine Minute lang in ber Stube felbft litt, fo ftellten wir uns an die Thure, und beobachteten den Bergang ber Sache. Erft machte fie ein Feuer unter einem Bogen von groffen Granitsteinen, ber ungefahr vier Buß hoch war, und da diefe genugsam erhizt waren, sprengte fie von Zeit zu Zeit Wasser darauf, welches sogleich in Dampf aufflog. Darauf nahm fie, mittels zweger Stabe, mehrere glubende Riefelsteine aus dem Feuer, und warf die: felben in einige Wafferenmer, welche badurch verschiedene Grade von Barme erhielten. Ungefahr eine Stunde nachher kamen bren Manner in bas Bad, jogen ihre Rleider aus, und blieben darin, indeffen das alte Weib immer Waffer auf die Steine fprikte, welches die Stube entsetlich erhitete. Ginige Zeit nachher legten sich die Manner auf eine Urt von Tafel; das alte Weib überschmierte fie mit Seife, und rieb fie dann gang fachte mit einem Bund Aeste, Die voll Blatter waren. Die Sige trieb uns von der Thure meg; aber bald barauf faben wir die Manner mit gang hochroth angelaufenem Rorper aus der Badhutte hervor, und in den nachsten Bach springen.

Nahe ben dem Juriewschen Kloster zu Nowgorod giengen wir in ein anderes Bad, welches grösser und bequemer war, wo wir also einige Zeit bleiben, und alles mit anzsehn konnten. Es war ein grosses hölzernes Haus, welches, wie das oben beschriebene, nur ein einziges Gemach hatte, und mit einigen Reihen breiter Banke versehen war, die, wie Stuffen, fast bis an die Oberdecke über einander aufgerichtet waren. In dem Gemach waren ungefähr zwanzig nackte Personen: einige lagen auf den Banken, andere sassen, noch andere standen; einige wuschen ihren Leib mit Seife, andere ries ben sich selbst mit kleinen Bundeln von Sichenlaub, das wie eine Ruthe zusammen



gebunden war; einige schütteten heisses, andere kaltes Wasser über ihre Ropfe; einige wenige, die vor Hise bennahe ganz ohnmächtig waren, standen in der frepen Luft, oder tauchten sich oft hintereinander in den Fluß Wolchom '\*).

Ich fuge uber diefe Sache hier noch folgende Machricht ben, die mir ein in Des tersburg fich aufhaltender Englander mitgetheilt hat, welcher zur Erhaltung feiner Gefundheit baden mußte. Die Badftube mar flein und niedrig; und enthielt eine Er "hohung von groffen Steinen, worunter ein Feuer brannte, und zwo breite Bante, "die eine nahe unten am Boden, und die andere nahe an ber Oberbecke. Giniges " von Zeit zu Zeit auf die erhitten Steine gesprittes Waffer füllte die gange Stube mit " einem heiffen und erftickenden Dampf, welcher durch fein Aufficigen in die Sobhe " den obern Theil der Stube mehr erhifte, als den untern. Radbem ich meine Rleie ber gusgezogen hatte, legte ich mich auf die obere Bant, in beffen bas Badweib " einige Eymer faltes und warmes Waffer zurechte machte, und durch Wafferauffprigen " den Dampf immer vermehrte. Sie tauchte einen Bufchel Zweige in das heiffe Waß pfer , besprengte mich mehrmalen damit, und rieb endlich mit eben demfelben meinen " gangen Leib. Lingefahr eine halbe Stunde nachher legte ich mich auf die untere Bank, welche ich viel kuhler fand. Rachdem mich das Badweib vom Ropf bis jum Ruß "mit Seife überschmiert, mich ungefahr gehn Minuten mit Flannel gerieben, und fo wiele Guffe warmen Baffers über mich gegoffen hatte , bis die Seife gang weage: " waschen war, dann trochnete sie mich endlich mit handtuchern ab. Da ich meine "Rleider in einer ungeheißten Stube anzog, hatte ich Belegenheit zu bemerken, daß " die falte Luft wenig Wirkung auf meinen Korper machte , ob er schon fehr erhift "war; benn mahrend ich mich anzog, fühlte ich eine glichende Sike, welche die gange " Macht durch anhielt. Diefer Umftand überzeugte mich, daß, wenn die Ruffen aus "ben Dampfbadern in ben Stuß fpringen , oder fich im Schnee malzen , ihre Empfin , dungen keineswegs unangenehm , auch die Wirkungen davon nicht ungefund fenen.,

<sup>\*)</sup> Manche Neisende sind nicht aufgelegt geung, einen Unterschied zwischen den Gebrauchen des gemeinen Volks und jenen des Abels zu mächen; und erzählen off von diesen leitern, wid kur' von den effern wahr ift. Der Abbe Chappe hat in seiner Nachricht von seiner Reise durch Sibirien off diese Absurdiat begangen; und aus seinen Nachrichten könnte der Leser irre geführt werden, zu glauben, daß die Edelleute öffentlich vermischt mit dem Pobel baden; daß sie eben so viel Brandtewein trinken, und in ihrem Betragen eben so ingestittet sepen, welches alles ganz salsch ist. Er ist aber anch bündig widerlegt worden. Bev Beschreibung der Bader sin der Abbe höchst unrichtig; nach einer abgeschmackten, Erzählung davon sex er hinzu: "Diese Bader sind in ganz Außland gewöhnlich; jeder Einwohner diese ungeheuren Landes, von "Regenten bis zum geringsten Unterstan, vodet alle Bochen zwennal, und diese auf die nämliche Art. "Jeder Hausvater, auch der vom geringsten Vermegen, hat eine eigne Badstube in seinen Kause, wo "manchmal Vater, Mutter und Kinder, alle untereinander baden. Und an einer andern Stelle: "Die Bader der Neichen unterscheiben sich von denen der Vermern bloß durch eine grössere Keinlichkeit. "Solche unverschaften unterscheiben sich von denen der Vermern bloß durch eine grössere Keinlichkeit. "Solche unverschaften unterscheiben sich von denen der Vermern bloß durch eine grössere Keinlichkeit. "

Db man ichon die abgehartete Leibesbeschaffenheit der Ruffen insgemein billig im allgemeinen den plotzlichen Abwechselungen von Sige und Kalte in diesen Badern zu schreibt, so hat sie doch auch noch andere Urfachen. Die Bauern verändern ihre Rleidung, ohne die mindefte Rucfficht auf die Abwechfelung der Jahrezeiten : fie tragen am namlichen Tage nichts als ihre grobe hembden und Sofen, oder die warm: fte Kleidung. Mit der Gemachlichkeit der Betten find fie gang unbefannt, indem fie entweder ober ihren Stubenofen oder auf dem bloffen Boden schlafen, manchmal in ih: ren Rleidern, manchmal gang nackt. Ihre Sutten find fehr warm, theils weil so viele Leute in diefelben zusammengedrangt find, theils weil fie Diefelben auch mitten im Com: mer heißen, fo daß es benm herausgehen ift, als wenn fie aus einem warmen Bad in Die frene Luft tamen. Die Kinder werden nicht zartlich erzogen, fondern schon von ih: rer fruheften Jugend an zu allen Beschwerlichkeiten gewohnt. Wir famen selten durch ein Dorf, wo wir nicht einige auf den Straffen herumlaufen, und andere, die noch kaum friechen konnten, vor den Thuren der Sputten fteben oder liegen faben; und alle Diefe hatten felbst im regnichten und frostigen Wetter nichts als ihre Bemden am Leibe. Auf diese Art werden die Ruffen an die Abwechselungen von Sike und Ralte, und schon von Kindheit auf an die rauheste Lebensart gewöhnt,

No. 1779, ben zen Februar Abends, giengen wir von Petersburg ab, reisten die ganze Nacht durch, und kamen folgenden Tag nach Wibirg. Gegen die Kälte branchte ich folgende Verwahrungsmittel: Ich hatte ein mit Flannel gefüttertes Kleid an; zwen Paare dichter Strümpfe; Fußfäckeln, über welche ich Stiefel mit Flannel und Pelz gefüttert, anzog. Wenn die Kälte gar streng ward, dann trug ich an jedem Bein einen Sack aus Schafpelzen, mit einwärts gekehrter Wolle, der mir dis an die Histen reichte, und weit genug war, daß ich mit samt den Stiefeln darin steigen konnte. Um den Leib schlang ich einen groffen Ueberrock aus blauem Nanking, mie Schafspelzen gefüttert, und darüber ben Gelegenheit noch einen weiten Pelz. Uebriz gens hatte ich noch einen Muff aus Värenhaut, und auf meinem Kopf eine sammetne, mit Seide und Baumwolle gefütterte Müße, welche meine Backen bedeckte, unter dem Kinn zusammen gieng, und im Fall der Noth auch über das Gesicht sich ziehen ließ. Auf diese Art verwahrt konnte ich selbst dem Frost Lapplands troßen, wohin wir auch wirklich reisen wollten.

Unser Zug bestand aus acht Schlitten, die mit dem Gepäcke beladenen einger schlossen, weil wegen den engen Wegen jede Person einen eignen Schlitten haben mußte. Es giebt in diesem Lande verschiedene Arten von Schlitten zum reisen: einige sind ganz geschlossen, andere ganz offen; die unsrigen waren zum Theil offen, zum Theil gedeckt. Ein solcher Schlitten sieht wie eine Wiege aus; die darüber gespannte Bogendecke fängt sich am hintersten Ende an, und steht ungefähr zwen Fuß weit vor,



waren. Gewöhnlich macht man auf diese Art zwen bis britthalb Meilen in einer Stunde. Die Bewegung des Schlittens über den schon befahrenen Schnee war so fanst, daß

man fie kaum fpurte, und ich bin nie bequemer gereist, als bagumal.

Db wir schon unsere Reise während der Nacht fortsetzen, und kein Mond schien, verschaffte uns doch ein Nordlicht, und der glänzende Widerschein des Schnees eine am genehme Dämmerung. Der Weg, den wir befuhren, war kaum über eine Ruthe breit, sank zwen bis dren Fuß unter die gewöhnliche Oberstäche des übrigen Schnees, und wurde durch das anhaltende Hingleiten von Pferden und Schlitten hart. Wenn sich auf diesem schmalen Pfad zwen Fuhrwerke einander begegneten, sanken die Pferde, welche ausweichen nußten, bis an den Banch in den unbetrettenen Schnee hinein.

Wir langten am 4ten Februar ungefähr um Mittag in Wiburg an, und wurden auf Empfehlung des Kommandanten in das Hans eines Kaufmannes geführt, der uns aufs freundschaftlichste bewirthete.

Das Rußische Finland, welches ehedem zu Schweden gehörte, wurde theils durch den Frieden zu Mystad, 1721, theils durch den Bertrag zu Abo, 1743, an Rußland abgetretten. Diese Provinz hat meist noch ihre alten Frenheiten, nur mit einigen kleir den Beränderungen, welche die neue Regierung nothwendig machen mußte. Das Land hat Biehweide, Hirse, Gerste und Hafer, aber nicht so viel, als es zu seiner Konsumtion braucht. Wiburg hat seinen eignen bürgerlichen und peinlichen Gerichtshof: ben Berbrechen, welche nicht kapital sind, wird die Strase von dem Provinzial: Gericht vorgeschrieben; wenn aber der Missethäter zum Tode verdammt wird, dann tritt die Gewalt der Rußischen Gesehe ein, und statt des Schwerdts oder des Strangs, wird der Berbrecher geknuttet, und nach Sibirien verwiesen.

Im Gerichtshofe des Gouverneurs werden die Geschäfte in Schwedischer, Deutsscher und Rußischer Sprache verhandelt: die Bauern sprechen bloß den Finnischen Dialekt, die Einwohner der Städte aber verstehen auch Schwedisch, und viele ders selben Deutsch. Die im Land übliche Religion ist die Lutherische; seit kurzem aber haben die Russen auch die griechische Religion dort eingeführt. Die lutherische Geistslichkeit genüßt, im Betracht der Wohlfeilheit und des wenigen in diesem Lande herrschen



ben Luxus, beträchtliche Ginkunfte, benn einige ihrer Pfründen tragen 1800 Gulden jährlich gut und Diet geringften bavon Thoo.

Wiburg, die Hauptstadt des Rußischen Finlandes, ist ein befestigter Ort, und ent halt ungefähr 9000 Sinwohner; einige wenige Häuser sind aus Backsteinen, die meisten aber von Holz. Der Ort treibt- den meisten Handel der ganzen Provinz. Der Raufmann, in dessen Hause wir wohnten, sagte mir, daß die Aussuhr-Artikel, welche meist von den Engländern aufgekauft werden, in Brettern; Talch, Pech, und Theek bestehen; und die Sinsuhr-Artikel, welche meist aus Frankreich und Holland kommen, in Wein, Gewürzen, und Salz, daß im Jahr 1778 hier 99 Schiffe ankamen, worzunter 65 Englische waren.

Um 5ten Februar erhielten wir vom Gouverneur eine Einladung, giengen um Ein. Uhr in sein Haus, und hatten-dort eine artige Tafel, nach deren Beendigung wir wieder in unsere Wohnung zurückkehrten. Darauf machten wir unserm freundschaftlichen Hauswirth unsere wärmste Danksagung, weil er nichts anders von uns annehmen wollte, verliessen Wiburg, und setzen unsere Reise während der Nacht weiter fort.

2 Auf unferm Wege befanden wir uns niemals in ber Nothwendigkeit, auf Vofipferde warten zu muffen; denn der Gonverneur hatte die Großmuth gehabt , ichon Befehle voraus zu fenden, daß auf jeder Post die nothigen Pferde auf uns warten mußten Das land, welches wir durchreisten, bestand abwechselnd aus Sugeln und Thalern, hatte vieles Geholz von Körren und Buchen, sehr häufige Seen, und war allenthal ben mit gerftrenten Trummern von Granit bedeckt, die Ueberbleibseln von Bergen abulich fahen Der Mond fchien nicht , auch tein Nordlicht glaugte , aber ber Schnee warf ein farkes Licht von fich; und unfer Jug von Schlitten machte einen fehr ma ferischen Unblick, wenn wir damit rings um die beschneiten Sugel fuhren, in einen Dichten Wald eindrangen, oder in einer geraden Linie langs ber gefrornen Oberflache ber Geen hingleiteten. Wahrend unfrer Fahrt wurde die Stille der Racht oft durch unfre Buhrteute unterbrochen , welche bochft einformige aber fichone Lieder fangen. Unf Diefer Reife vertrieb ich mit die Zeit badurch, daß ich emweder auf die Geffinge ber Auhrlente horchte, ober die ungewohnte nachtliche Scene betrachtete, ober in meinem Schlitten so dut wie in einem Bette schlummerte. Das Wetter war fur die bama: lige Jahrszeit ungemein warm , denn der Merkur im Thermometer fiel felbit zu Mitzternacht kaum dren Grade unter den Gispunkt.

Um den Februar, ungefähr um 9 Uhr Morgens langten wir in Friederichshamn an, und nahmen unsere Wohnung in einem Gasthause, wo wir ziemlich viele Bequem lichkeit fanden. 19 1 200179

Da Friederichshamn noch an Schweden gehörte, war es nur ein fleines Dorf, wurde aber von den Ruffen befestiget, um jenen Theil von Finland zu decken, der dens



selben durch den Frieden zu Abo abgetretten ward. Die Stadt ist klein und regele mäßig: im Mittelpunkt ist ein viereckigter Plaß, von dem die Strassen in rechten Winkeln auslausen. Die Hänser sind, ein einziges ausgenommen, alle von Holz, aber sehr bequem erbaut. Die Festungswerke sind sehr gut. Die Besakung, und versschiedene Kompagnien Soldaten, die auf den nächsten Dörsern herum verlegt sind, machen gegen 6000 Mann aus. Die Einwohner treiben einen kleinen Handel mit den Engländern und Holländern; sie führen Bretter und Talch aus, und Salz und Talback ein.

Weil der Gouverneur von Wiburg uns zu Gunsten schon einen Empfehlungsbrief an den Kommandanten von Friederichshamn vorausgeschickt hatte, so kam dieser, in Begleitung der Offiziere seines Korps, sogleich nach unstrer Ankunft auf einen Besuch zu uns, und lud uns zum Mittagsessen ein. Solche Beweise von Achtung und Gast, freundschaft sind Reisenden in fremden Ländern allemal sehr willsommen, waren es ums aber in einem solchen Lande und in dieser Jahrszeit noch ungleich mehr. Unser Bewirther, ein alter deutscher Offizier, der schon manche Dienste gethan, und alle jene liebenswürdige Offenherzigseit eines gedienten Kriegers besaß, machte uns die Unterhaltung durch seine Lebhaftigkeit sehr angenehm. Der Fußboden der Zimmer war, nach einer in diesen Ländern üblichen Sitte, statt der Tapeten, mit Laub und kleinen Zweigen von Tannen und Förren bedeckt, welche, wenn sie zertretten werden, einen angenehmen Geruch, und den Zimmern ein reinliches Ausehn zu geben.

Am 7ten. Februar festen wir unfere Reise von Friederichshamn weiter durch eine mit Hügeln, Geholzen und Seen bedeckte Gegend fort, und erreichten in 13 Meilen bie Granze dieses Reichs.

Die Finnischen Bauern sind in Gestalt und Kleidung von den Rußischen sehr verschieden: sie haben meist eine hubsche Farbe, und viele derselben rothes Haar: sie scheeren sich ihre Barte ab, und tragen das Haar weit über die Schultern herunters hangend\*). Wir bemerkten, daß sie überhaupt mehr gesittet waren als die Russen, und daß wir selbst in den kleinsten Finnischen Dörfern mehr Bequemlichkeiten saw den, als manchmal in den größten Städten, welche wir bisher im Rußischen Reich durchwandert hatten. Die Finlander haben ausehnliche Frenheiten, und eine andere Religion: in wie weit diese Unistände bentragen, sie erleuchteter zu machen, als die Russen sind, ist eine Frage, die wir nicht beantworten können, weil wir uns zu kurz in diesen Landen ausgehalten haben.

<sup>\*)</sup> Die Ruffen find gewöhnlich von dunkler Farbe und schwarzem haar: sie tragen ihre Barte lang, und schneiben ihr Saar furz ab.

# Reise durch Schweden.

## Siebentes Buch.

#### Erstes Rapitel.

Lintritt in das Schwedische Finland. — Lowisa. — Zelsingsors. — Abo. — Reise in Schlitten über einen Theil des gefrornen Bothnischen Meerbusens. — Insel Aland. — Uebergang zu See an die Schwedische Küste. — Reise nach Stockholm.

Die Gränze zwischen Rußland und Schweden, so wie sie im Frieden von Abo besstimmt worden ist, macht der Fluß Kymmene, an dessen Südseite ein hölzernes Haus, eine von Exde aufgeworfene Schanze, und eine kleine Batterie war. Nachdem wir unter einem Schlagbaum durchgefahren, woben ein Rußischer Soldat stand, kamen wir über eine Brücke auf eine kleine Jusel, suhren wieder über eine Brücke über einer-Fluß, welches ein Arm des Kymmene war, und suhren unter einem zwenten Schlagsbaum durch, woben eine Schwedische Schildwache stand. Da wir das Rußische Gebiet verliessen, wurde unser Gepäcke nur so obenhin visitirt; und da wir in Schwe, disch Finland eintraten, geschah eben dieß benm Zollhause von Schwedischen Beanwten. Nahe an der Gränze wechselten wir zu Lilla Abborfors Pserde, und kamen danne in weniger als einer Stunde nach Lowisa.

1 34

Bald nach unser Abreise von Wiburg veränderte sich das bennahe zum thauen geneigte Wetter in eine solche Kälte, daß der Merkur des Thermometers auf 22 Grade unter den Eispunkt sank. Diese gählinge Veränderung der Atmosphäre war uns keis neswegs imangenehm, denn wir hatten Kleider, darin wir der heftigsten Kälte troßen konnten, ja, ich hatte nicht einmal Gelegenheit, alle meine Vedeckungen zu gebranchen, mit denen ich mich gegen den Frost versehen hatte. Das Augesicht war der einzige Theil, den ich nicht genugsam gegen die Anfälle der Kälte verwahren konnte, besonz ders zu Nachtszeit, wenn ich vom Schlaf überwältiget wurde. In diesem Zustande bedeckte ich gewöhnlich meine Vacken und Stirne mit den Lavpen meiner sammetnem Müße, und ließ bloß die Nase und den Mund zum athmen fren, über die ich manche mal meinen Must und manchmal mein Schnupstuch hielt, welches aber folgende Unz bequemlichseit hatte: weil der Hauch sogleich gefror, so wurde der am Mund liegende Must oder das Schnupstuch so voll von Eiszapsen, daß ich sie beständig kehren und wenden mußte, um nicht gar zu viel Eis um den Mund zu bekommen.



Lowisa ift eine offene Stadt am Finnischen Meerbusen , und hat gegen die Gee ju eine fleine Schanze. Die Saufer find alle von holz, und zwen Stockwerke hoch : fie find alle roth bemalt, und feben viel artiger aus als die Baufer in den gemeinen Rußischen Stadten und Dorfern. Bald nach unfrer Ankunft machten wir dem Gou: verneur unfre Aufwartung theils um einen Befehl zur Auslieferung der Poftpferde zu erhalten, theils um einige Anweisung wegen unfrer Reise nach Stockholm zu bes fommen. Im Sommer gehen die von Petersburg nach Stockholm Reisenden gewöhn: lich zu Lande bis Abo: wo fie Schiffe nehmen, und durch die vielen Infeln des Both: nischen Meerbufens bis an die offliche Rufte von Mand fahren, ju Lande über diefe Infel bis an ihre westliche Rufte geben, dort sich wieder einschiffen , und dann durch Die mehr offene See gerade nach Schweden fegeln. Im Winter ift die Wafferfahrt über den Meerbufen nicht wohl thunlich; denn die zwischen den zahlreichen Infeln gelegene Kanale find meift zugefroren, fo daß fie keine Schiffe durchlaffen , und doch nicht ftark genug, daß fie Wagen tragen konnten ; und dann ift der übrige Theil der offnen See, von Aland bis an die Schwedische Ruffe, welche nicht mit fo vielen In: feln befett ift, mit fo vielen Stucken schwimmenden Gifes überladen, daß die Schiff; fahrt dadurch fehr gefährlich wird. Im Winter geht alfo der gewöhnliche Weg, ben auch wir ju machen vorhatten, um den Bothnifchen Meerbufen herum, über Tornea im Schwedischen Lappland. Wir freuten uns schon jum voraus darauf, daß wir einige Tage in Tornea zubringen follten, welches dadurch merkwurdig geworden, daß der berühmte Maupertuis dafelbft einen Grad gemeffen hat; daß wir von dort aus eine Reife-tiefer in Lappland bis jum polar Birtel machen, die Sitten der Lapplander beobachten , und uns auf Schlitten mit Rennthieren bespannt ziehen laffen tounten. Aber leider! follte unfere Reugierde nicht befriediget werden. Da wir mit dem Gous verneur von Lowisa über diese Sache sprachen, sagte er aus, daß die Jahrezeit schon ju weit vorgerückt fen, um eine Reise nach Lappland ju machen, denn wenn etwa ein allgemeines Thanwetter einfallen follte, welches fehr mahrscheinlich war, fo konnten wir unfere Reise nicht weiter in Schlitten fortsehen, und ba wir in jenem Lande feine Fuhrwerte mit Radern haben fonnten, um damit nach Stockholm zu gehen , fo wur, ben wir unfern Weg dahin ju Waffer nehmen muffen, welches im Fruhjahr eine fehr gefährliche Cache fen. Roch feste er hingu, daß ist glucklicher Weife die Reife über den Bothnischen Meerbufen zu unternehmen fen , weil die Kanale zwischen den fleinen Infeln ftark genug gefroren maren , um Schlitten zu tragen , und bag der übrige Theil der See nicht mit schwimmenden Gisftucken bedeckt fen. Und da der Romandant mert, te, daß wir ungeachtet der guten Gelegenheit über den Golf ju gehen, und ungeachtet ber Gefahren , mit denen uns die Landreise drohte , doch geneigt maren , ben Weg nach Lappland ju nehmen : fo unterftußte er feinen guten Rath mit den überzeugenoften Gründen; ja er ließ uns nicht eher von sich, als bis wir ihm versprochen hatten, gerade nach Abo zu gehen. Dieser Kommandant war ein lebhafter verständiger Greis von Schottischer Herkunft, und hatte lange Jahre ben dem Regiment Royal-Suedois in Frankreich gedient. Während unsers Gesprächs mit ihm, sagte er: "Sie haben vermuthlich krine gute Mennung von Finland gefaßt, und dieß vermöge der Landschaft, welche Sie bisher durchreist haben, welche der unstruchtbarste Theil der "Provinz ist; aber ich versichere Sie, daß in einiger Entsernung von der Seekuste das Land sehr angenehm ist, und Viehweide und verschiedene Arten Getreide hat.

Bermoge der vielen Fluffe und Seen, wovon einige ziemlich lang find, konnte man mit geringen Kosten eine inlandische Schiffahrt herstellen, und auf diese Art die

"Gemeinschaft zwischen verschiedenen Gegenden erleichtern.,

Statt also unsern Weg nach Lappland zu nehmen, seizen wir am gten Februar, nach dem Rath des Kommandanten, unsere Reise gegen Abo fort. Um acht Uhr Abends giengen wir ab, und hatten die ganze Racht durch ein schönes Nordlicht. Das Thermometer stand kaum unter dem Eispunkt. Unser Weg gieng dicht an der Küste des Bothnischen Meerbusens hin, durch eine mit Hügeln, Felsen und Gehölze besetze Landschaft. Ich sah den Boden häusig mit einzelnen Stücken Granit bedeckt, wie wenn sie durch eine gewaltsame Revolution wären zerbrochen worden. Wir sahen oft große Heerden Haselhühner und Auerhahnen, welche in diesen Gegenden sehr groß sind; auch die Rohrhühner sind hier sehr häusig, und das wilde Gestügel überhaupt, so daß wir auch in den gemeinsten Gasthäusern stets damit bedient wurden.

Nachdem wir über manche groffe Seen, deren diese Gegend viele hat, und über die gefrorne Oberstäche einer Ban des Vothnischen Meerbusens geseht hatten, langten wir am folgenden Morgen in Helsingsors an, welches an einem erhabnen Ufer, nahe ben groffen Felsenstücken eine sehr romantische Lage hat. In einer kleinen Entfernung von Helsingsors, nahe am Golf, arbeiteten die Schweden eben an der Erbanung einer Festung, welche die stärkste in dieser Provinz senn wird, wenn sie einst vollendet ist. Der hiesige Hafen ist der bequemste in ganz Kinland.

Gemäß einer Einladung vom Gouverneur zu Helfingfors, an welchen wir uns ges wendet hatten, um weitern Unterricht wegen der Reise über den Bothnischen Meerbus sen zu erhalten, giengen wir Abends zu einem Ball. Die dort befindlichen Herrn und Damen trugen alle die neue Schwedische Nationals Tracht \*), und beluftigten sich meistens mit Mennets und Englischen Kontretänzen. Die ganze Gesellschaft war sehr höslich gegen uns, und viele sprachen mit uns Französisch.

Um Itten Februar Morgens verlieffen wir helfingfors, und kamen sam Izten

<sup>\*)</sup> Gine Beschreibung berfelben folgt im nachften Rap tel.



Abends in Abo an, welches ungefähr 56 Meilen davon entlegen ift. Diefer Strich Landes schien uns besser bevolkert, als die übrigen Gegenden Finlands, durch die wir bisher gereist waren; auch herrschte darin eine angenehme Abwechselung von Hügeln und Thälern.

Abo, die Hauptstadt des Schwedischen Finlandes liegt in dem Winkel, wo sich der Bothnische und Finnische Meerbusen vereinigen. Die Stadt, welche nicht übel gebaut ist, hat manche steinerne Häuser, die meisten aber sind aus Holz, und roth bemalt. Die Einwohner führen Leinwand, Getreide, und Bretter ans.

Kaum waren wir angelangt, da machte uns schon der Burgermeister der Stadt seine Answartung, und führte uns am solgenden Morgen nach der Universität, die 1640 von der Königin Kristina gestistet, und mit den nämlichen Frenheiten versehen worden, wie die Universität Upsal. Es waren ungefähr 300 Studierende da. Die Biblios thek bestand aus 3000 Bänden, von welchen im Jahr 1655 ein Katalog gedruckt, und im Jahr 1685, zum zwentenmal aufgelegt worden ist. Im Jahr 1713, da die Russen die Stadt in Besit nahmen, wurden die Bücher nach Stockholm gesendet, nach dem Nystädter Frieden aber wieder nach Abo zurückgebracht. Es ist auch eine Schule für 300 Schüler in Abo, welche Gustav Adolph gestistet hat.

Um 13ten Februar kamen wir nach einer Entfernung von etwa 16 Meilen am Bothnischen Meerbusen an , und fuhren über die gefrorne Dberflache besselben in einem Gleife fort , das zu benden Seiten mit aufgefteckten fleinen Baumen und Pfahlen gur Burechtweisung der Reifenden ausgezeichnet war. Wir tamen von Zeit zu Zeit über fleine Jufeln und Klippen , die durch Wasserstraffen von funfzig Ruthen bis zwen Meilen in der Breite, von einander abgefondert find. Um Mitternacht hielten wir auf der Insel Warfala bis zu Anbruch des Tages stille , theils aus Furcht vor den weiten Deffnungen im Gife, welche die Sahrt gefahrlich machen, theils um der Befahr auszuweichen, in die wir uns gefturzt murden haben, wenn wir das Geleise verloren, und uns auf der weiten Dberflache des Gifes verirrt hatten, welches bennahe bem Sauptmann Flond begegnet ware, wie er es in feinem Tagebuch beschreibt: " Ein gelender Fuhrmann warf mich im Schnee um, doch war der Fall gelinde. Es brach bie Racht ein , anfangs fehr bunkel, nachher aber von einem Nordlicht beleuchtet , welches nicht in einzelnen Streifen erschien , wie man es gewöhnlich in England fieht, "fondern es war die gange Himmelsgegend mit einem rothen Licht erleuchtet. Endlich " famen wir an den Golf, fuhren über eine Gisflache von einigen Meilen lang, und " über einige fleine felfichte Infeln weg , auf deren einer mein Fuhrmann ploglich in den Sof einer Bauernhutte hineinfuhr und fill hielt. Ich merkte fogleich , daß er den 39 Weg verloren hatte; weil ich aber nicht mit ihm reden konnte, fo gab ich ihm durch Beichen zu verstehen, daß er fich bemuhn follte, den Weg wieder zu finden. Er "that es, aber so unwillig, daß er gegen einen Felsen suhr, und mich wieder umwarf, welches glücklicher Weise ebenfalls keine bosen Folgen hatte, dann suhr er anf einem "schmalen Weg durch einen Wald, und kam bald an das End der Insel. Ich horchte ausmerksam auf den Schall der übrigen Schlitten, aber vergebens; dann sah ich "ängstlich rings um mich her, entdeckte endlich in einiger Entsernung die Pfähle, welche die richtige Eisbahn bezeichneten, und zeigte sie meinem Fuhrmann. So kar men wir wieder ins Gleise; und in einigen Stunden holte ich meine Reisegefährten sein, fest entschlossen, nie den letzen Schlitten wieder aus dem Gesicht zu verlieren. Indessen verloren mein und der vor mir sahrende Schlitten beym Uebergang über eine andere Jusel nochmal den Weg, fanden ihn aber auch bald wieder, und holten die Gesellschaft ein.

Auf der Infel Warsala fanden wir ein ganz erträgliches Dorf: Die Einwohner waren Finnen , und sprachen bloß Finnisch.

Um 14ten Februar fuhren wir zeitig weg. Das Wetter war neblicht und ums angenehm, auch sieng ein starker Wind an zu blasen. Die nächste Station war uns gefähr sieben Meilen entlegen. Wir kamen über manche kleine Inseln und Klippen, deren einige mit Gesträuch und Dörfern besetzt, andere aber blosser kahler Granit, ohne ein einziges Haus oder einen Baum waren. Nur an wenigen Stellen war das Sis glatt, an mehrern war es eine rauh überfrorne wellenformige Masse. Diese uns geheure Strecke Sises und die kahlen daraus hervorragenden Felsen, gaben einen der ödesten Anblicke, den man sich denken kann.

Aof der Insel Brand wechselten wir Pferde: Diese Insel enthalt sechs bis sieben Dorfer und eine Kirche; hat einiges Ackerland, und kleine Gehölze. Ungefahr um dren Uhr kamen wir nach Kumlinge, 13 Meilen von Barfala; und da die nachste Station über 10 Meilen entlegen war, so hielten wir für besser, unser Nachtlager in einer Bauernhütte zu nehmen, als uns noch einmal den Gefahren einer nächtlichen Reise auszusehen. Die Bauern waren wohl bekleidet: Die Manner tragen lange mit Schlaspelzen gefütterte Röcke; die Weiber eine Art von gestreiften wollenem Zeug, dessen hauptsächlich grün, roth und weiß waren. Ueberhaupt schienen sie sehrliche Leute zu senn, und unsere Bedienten waren nicht genöthiget unser Gepäcke so sleißig zu bewachen wie in Rußland. Die Hütten waren wie die Rußischen gebaut, aus ganzen über einander liegenden Bäumen, die an den Enden in einander eingekerbt waren; an einigen waren die Bäume von aussen behauen. Sie enthalten gewöhnlich zwen bis dren kleine aber reinliche Stuben; haben alle steinerne Kamine, und eine halbz zirkelförmige hohe und enge Fenerstelle, worinn das Brennholz aufrecht gestellt, und mit Birkenrinden sehr schnell angezündet wird. Die hiesigen Landlente besassen manche



Bequemlichkeiten des Lebens, welche wir in Rufland nicht angetroffen haben, befon bers Betten; auch mehrern Hausrath.

Indeffen daß unfer Effen zubereitet wurde, giengen wir nach einer auf einem Sugel gelegenen Windmuble, wo wir die Aussicht über die gange Insel hatten, welche ein Saufe von rothen und grauen Granitfelfen ju fenn schien. In einer fleinen Entfernung vom Dorfe faben wir einige mit Korn befaete Meder, und etwas weiter bin ein fleines Geholze von Birten und Forren; in der übrigen Gegend saben wir nichts als Bach: holderstauden und Moof. Auffer dem Saufe, worin wir uns aufhielten, war noch eine Rirche und einige gerftreute Sutten ba. Die Ginwohner von Rumlinge fprachen Schwedisch. Auf den heftigen Froft des vorhergehenden Tages folgte ein plobliches Thauwetter-mit Regen und Schnee burcheinander ; und am Abend brach ein gewaltiger Smrm los; wir horten von allen Seiten bas Rrachen bes Gifes, welches bem Brullen des Donners abulich mar, und uns in die Beforgniß verfeste, daß wir etwa eine Weile an diesem muften. Det aushalten mußten ; benn wenn das Gis ganglich aufges brochen ware, wie wir Urfache ju befürchten hatten, so hatten wir nicht weiter in Schlitten fortfommen tounen; und dann hatte das Thanwetter wenigst vierzehn Tage lang anhalten muffen, ehe die Gemeinschaft zu Baffer mit dem Land oder mit den benachbarten Infeln hatte konnen hergestellt werden. Da der Wind gegen Mitternacht noch heftiger und das Krachen des Gifes ebenfalls ftarter ward, fo glaubten wir einen langern Aufenthalt unumganglich nothwendig, und fiengen fchon an, une ben ben Einwohnern der Infel zu erfundigen, ob fie fur fich und uns Lebensmittel genug hatten. Wir fanden vier Rube, einige Schweine, einiges Geflügel, und einen groffen Borrath harten Brods, welches fie zwenmal des Jahrs baden : und fo hatten wir nichts von emer hungersnoth zu befürchten ; wenn wir auch noch langer hatten auf ber Infel bleie ben muffen, als es wahrscheinlich mar. Glucklicher Weife hatten wir nicht nothig von Diefem Borrath Gebrauch zu machen : gegen Morgen legte fich Der Wind ; und weil die Spalten im Gife nicht gefährlich schienen, fo fonnten wir ben Sonnens Aufgang unsere Reise fortfeben. Es war ein angenehmer Tag : am Morgen fand Der Merkur im Thermometer zwen Grade ober dem Gispunkt , und gegen Mittag flieg. er auf funf Grade; Die Sonne fchien fo hell, und das Wetter mar fo heiter und warm, daß wir bennahe hatten glauben tonnen, es fen Sommer, wenn uns die ungeheure Eismaffe nicht eines beffern belehrt hatte. Um vorigen Lag war alles mit Schnee be: beckt, da aber dieser geschmolzen war, so war der ganze Golf eine zusammenhangende Maffe Glatteis. Die nachfte Station mar 16. Meilen entlegen, und der Weg dahin viel einformiger als der vor Aumlinge. Un einer Stelle fuhren wir über ein ebnes Stück Eis von ungefähr vier Meilen lang, das durch keine Klippe oder Infel unterbrochen war; weil aber der lettere Sturm mehrere Definingen gemacht hatte, und es immer mehr :

mehr aufthauete, so fuhren wir sehr vorsichtig. Vor uns her gieng ein Mann aus Kumlinge als Wegweiser: er hatte eine Art und einen eisernen Maßstab. Mit der Art hieb er manchmal das Sis entzwen, und mit dem Maßstab maß er dessen Dicke, um zu erfahren, ob es stark genug sen, unsere Schlitten zu tragen. Manchmal machte er einen grossen Umweg, um die Defnungen zu vermeiden; oft ruf er den Fuhrleuten zu, sich auf eine gewisse Entfernung von einander zu halten; auch warnte er sie sleißig, genau seiner Spur zu folgen. Auf diese Art sührte er uns in ungefähr acht Stunden, ohne dem mindesten Unfall, auf die Insel Aland.

Mland, wovon der benachbarte Haufe von Inseln den Namen der Alandischen Inseln hat, ist ungefähr 17. Meilen lang, und 5. bis 6. breit. Sie hat viele Dörfer, und etwa 50,000. Bewohner, welche Schwedisch reden, aber sowohl in bürgerlichen als kirchlichen Sachen unter der Finlandischen Regierung stehen. Die Grundlage des Bodens scheint Granit zu senn, von der nämlichen Gattung, wie die Küsten von Finland, und die vielen Inseln, welche wir durchreist hatten; und die ganze Lage derselben scheint wie der Rücken eines Gebürges, das einst unter sich, und mit dem sessen Land zusammen hieng, aber durch die See getrennt worden ist.

Bu Bargata, Sforpas, Saraldibn, Enfarbn und Frebbenby mechfelten mir Pferde. Zwischen Storpas und haraldsby tamen wir in eine breitere und beffer anger baute Flache, als je eine gewesen, die wir in Finland gesehen : sie enthielt Ackerland und Biehweide , einen Gee und einen Fluß. Mitten auf diefer Glache fteben auf einem einzelnen Felfen von rothem Granit die Ruinen eines alten Palaftes , genannt Kaftel: holm, ben welchem wir hielten , um ihn ju befehen, weil er in der Schwedischen Gefchichte merkwurdig ift. Man hat von diefem Palast eine zwar eingeschränkte aber an: genehme Aussicht auf zwen Geen , deren Ufer fich in fachte mit Wald befleibete Buget emporheben. Das Schloß ift theils aus rothem fehr schonen Granit , theils aus Back: Auf diesen einsamen Felsen wurde Erich der XIV, der Sohn und fteinen erbaut. Rachfolger des Guftav Wafa, im' 3. 1571, von feinem Bruder Johann dem III. gefangen gefest. Der Thurm, in welchen er eingesperrt mar, tragt noch ben Ramen Erichs Gemach. Um zu bemfelben zu gelangen , frochen wir auf Sanden und Suffen burch einen Bogen, weil der Schutt den Weg dahin bennahe verrammelt hat: dann kamen wir in einen groffen Saal, und aus diesem in ein kleines Zimmer, wo wir über eine Leiter von neun bis gehn Stuffen, wovon manche schon gerbrochen waren, hinaufftiegen , und welche , nach ihrem altlichen Ausschn zu urtheilen , vermuthlich eben iene Leiter war, derer man fich ju Zeit bes koniglichen Gefangenen bediente. Endlichkamen wir durch eine Fallthure in Erichs Gemach. Es ift ungefahr 20. Fuß lang und II. breit, niedrig und gewolbt, und hat nur eine fleine Defnung, wodurch bas Licht hinein fällt, und welche kaum mehr als zwen Boll breit ift. Ich wird an einer andern

(II, Band.)

E e



Stelle Gelegenheit finden, von dem traurigen Schicksal dieses unglücklichen Fürsten zu reden.

Nachdem wir zu Kaftelholm unfre Neugierde befriediget hatten', festen wir unfere Reife mahrend der Nacht fort. Da das Thauwetter ben Schnee allen geschmelzt hatte, fo war unfere Reife fehr langfam und unangenehm ; unfere Schlitten giengen mubfam über die felfichten und sandigen Straffen fort, fo, daß wir erft um funf Uhr Morgens am westlichen Ufer der Infel den Plat erreichten, wo wir und einschiften. Weil der Wind uns gerade entgegen blies, fo nahmen wir indeffen unfere Wohnung im Boft: hause, und giengen sehr unzufrieden schlafen, wurden aber um zehn Uhr wieder aufgeweckt, und berichtet, daß fich der Wind geandert habe, und daß wir uber den Golf fahren konnten. Bu diefer Kahrt hatten wir zwen offene Boote , mit einem Steuermann, funf oder feche Fifdern, und etwa gehn Bauern bemannt; weil aber das Wetter ichon mar, lieffen wir unfer Gepacke einschiffen , und fuhren um Mittag ab. Die Gutfernung bis zur gegenüber liegenden Rufte betragt 20. Meilen. Der erfte Theil dieses Wegs ift mit vielen fleinen felsichten Inseln beset, wovon eine bewohnt ichien; aber von der legten Jusel an, welche noch etwa 15. Meilen von dem Schwer bischen festen gand entfernt liegt, ift die Gee ganglich offen. Bon hier aus hatten wir guten frischen Wind, der uns so schnell fuhrte, daß wir ben Untergang der Sonne nur noch zwen Meilen von der Rufte entfernt waren , und gute hofnung hatten , bald ans Land ju fteigen; allein, bald darauf erfolgte eine Windftille, die etwa eine halbe Stunde daurte; worauf fich ein Gegenwind hob, der gerade vom Ufer her blies. In Diesen Umftanden überfiel uns die Racht : Der Wind murde ftarker ; Die See gieng hoch; die Rufte mar fteil und felficht, unfer Fahrzeng ein elender ofner Fischerkahn, und der größte Theil unfrer Mannschaft ganglich im Seewesen unerfahren. Bergebens bemuften wir uns , durch rudern ans Ufer zu kommen ; und endlich fiengen wir an im Ernfte beforgt ju fenn, daß wir bem Sturm nicht murben wiederfteben fonnen. In diesem gefährlichen Buftand brachten wir bis Mitternacht ju , indeß ber Wind von Stunde ju Stunde heftiger ward. Endlich famen wir durch eine gluck liche Wendung und unaufhörliches rudern unter eine vom Wind frene hohe Rufte : fogleich jogen wir die Segel herunter, und ruderten noch lange, ohne landen gu konnen. Rach vielen vergeblichen Bersuchen trieben wir zulest das Boot ans Land, frochen auf Sanden und Fuffen über ein Gisftuck, und erreichten mit vieler Muhe das Land. hier entrannen wir , ohne es felbft zu miffen , einer groffen Gefahr ; benn man fagte uns nachher, bag biefe Gisstucke oft viele groffe Locher haben, fo, daß wir unwiderbringlich maren verloren gemefen , wenn wir in eines berfelben gefallen waren. Nachdem wir alle diese Gefahren überftanden hatten, nahmen wir aus einer benachbarten Butte einen Wegweiser, und giengen nach Griflehamn, ungefahr zwo



Stunden Weges. Wir kamen durch waldigte unebene Wege, voll halb zerschmolzenen Sises, manchmal bis über die Knöchel im Wasser, sielen oft zu Boden; hielten uns aber doch für sehr glücklich, daß wir auf dem Lande waren; denn wir hörten den Wind und das Krachen des Sises immer heftiger. Gegen dren Uhr Morzgens kamen wir in ein Wirthshaus; und um fünf Uhr landete das andere Boot, worin unsere Bediente und unser Gepäcke waren, mit noch grösserer Mühe als wir selbst, und war in Gesahr auf die Klippen geworfen zu werden. Die Bootsleute waren so erschrocken, daß sie laut heulten, und unser Wegweiser bezeichnete sich immer mit dem Kreuzzeichen, und rüf aus: "Domine, non sum dignus mori! " Herr, "ich bin nicht würdig zu sterben!

Da der Schnee ganzlich geschmolzen war, so war die Fahrt mit unsern Schlitter über die blosse Erde ein so muhsames Wesen, daß wir am 18ten Februar, ob wir schon um 10. Uhr Morgens abgiengen, und bis zur aubrechenden Nacht reisten, doch kaum bis in das Dorf Staby kommen konnten, welches doch nur 7. Meilen von Grissehamn liegt; und daben gieng der Weg doch zur Hälfte noch über grosse Seen und Moraste, worans das Sis noch start steined war, ins zur tragen.

Das an diesem Tag überstandene Ungemach überzeugte uns, wie schlimm wir darant gewesen wären, wenn wir unsern Weg nach Lappland genommen hatten; und erinnerte uns an ben heilsamen Rath des Kommandanten von Lowisa.

Die Nacht über blieben wir in Stabn; und da wir sahen, daß es nicht möglich ware, weiter auf Schlitten zu reisen, so setzen wir am nachsten Morgen unsern Weg in offenen Karren fort, weil wir kein anderes Juhrwerk haben konnten. Auf diese Art reisten wir nach Stockholm, wo wir wegen mancherlen Hindernissen erst am folzgenden Abend anlangten.

Die Entfernung von Griflehamn, wo wir ans Land stiegen, bis Stockholm beträgt etwa 30. Meilen; aber das Land war bis dahin so dunn bevölkert, daß wir keine einzige Stadt antrasen. Auch die Dörfer waren wenig und klein, aber sehr malerisch, weil sie meist an der Spise eines steilen Felsen, oder am Rand eines Sees angelegt sind. Noch standen viele einzelne Häuser auf dem Land zerstrert umher, und die Gegend selbst ist hügelicht, felsicht, mit Gehölz, Getreide, und Viehweiden bedeckt. Nach den öden Landschaften, die wir bisher gesehen hatten, war uns das eben vom Schnee entblößte Grün ein erquickender Andlick; und merkwürdig schien es uns, daß das Gras und junge Getreide eine gelblichte Farbe hatte, und schien, als ob es von der Sonne verbrannt worden wäre.

Je naher wir der Hauptstadt kamen, besto wilder und felsichter und weniger bewohnt war die Landschaft. Ich habe kaum je eine odere aber malerischere Gegend gesehen, als die Gegend um Stockholm. Um 20sten Februar Abends kamen wir in diese Stadt,



und fuhren sogleich in ein Gasthaus im Mittelpunkt derfelben, wo wir vortrestiche Zimmer und alle gute Bewirthung fanden, wie wir verlangen konnten, um uns von ben Beschwerden der Reise zu erholen.

### 3 meytes Capitel.

Beschreibung von Stockholm. — Vorstellung bey dem König. — Der Zos. — Die neue Schwedische National: Tracht. — Veffentliche Abendraseln. — Königliche Familie. — Grabmaler und Schilderung der Könige Magnus Ladulas, Karl Knutson, Gustav Adolph, Karl des XI. und Karl des XII. — Königliche Akademie der Wissenschaften. — Die Abhandlungen derselben. — Schulen. — Gespräch mit einem Lapplander über den allgemeinen Justand von Lappland. — Vorgeblische Aehnlichkeit zwischen der Ungarischen und Lapplandischen Sprache.

Die Gründung von Stockholm wird von den besten Schwedischen Geschichtschreibern gewöhnlich dem Reichsverweser Birger Jarl zugeschrieben, der sie ungefähr um die Mitte des drenzehnten Jahrhunderts, während der Minderjährigkeit seines Sohns Waldemar, der von den Ständen des Neichs zum König ernannt wurde, soll angelegt haben. Aber erst im verstoffenen Jahrhundert wurde der königliche Siß von Upsala bieher versetz.

Auf allen meinen Reifen habe ich feine Stadt gefehen, deren Lage mir fo febr aufgefallen ift, wie die aufferordentliche und romantische Lage von Stockholm. Diefe Sauptstadt, welche fehr lang und unregelmäßig ift, liegt auf zwo Salbinfeln, fieben fleinen felfichten im Maler : Gee , und den daraus tommenden Strohmen gerftreuten Inseln , und einer Ban der Oftfee. Die vielen aus der Oberflache des Waffers her: vorragenden Granitfelfen, welche jum Theil nacht und fteil, jum Theil mit Saufern befest oder mit Geholz bewachsen find , gewähren einen manchfaltigen reißenden Un: blick. Der hafen ift ein Pag in die Oftfee: fein Waffer ift fo flar wie Rryftal , und fo tief , daß die schwerften Schiffe bis an den Rai hinfahren konnen , welcher breit , und mit groffen Gebauden und Waaren : Niederlagen befett ift. Un ber Spike des hafens liegen mehrere Straffen , in Form eines Umphitheaters eine über die andere erhoben ; und ber tonigliche Palaft, ein prachtiges Gebaude, front den oberften Gipfel berfelben. Gegen die Gee bin , etwa zwen Stunden von der Stadt , zieht fich bie Rheede in einen engen Urm zusammen, windet fich um hohe Felfen, und verschwindet, und die Aussicht endet sich auf entfernten , mit Geholz bewachsenen Sugeln. Es ift unmöglich, diese Aussicht mit Worten oder mit dem Pinfel treffend genug zu malen.







Die mittlere Jusel, von der die Stadt ihren Namen hat, und der Ritterholm, sind die hubscheften Theile der Stadt.

Einige wenige holzerne Häuser in den Vorstädten ausgenommen, sind die übrigen Gebäude alle aus gehauenen oder Backsteinen, und weiß übergypfet. Der königliche Paslast, welcher im Mittelpunkt von Stockholm und auf dem hochsten Theil der Stadt steht, wurde von Karl dem XI. angefangen: es ist ein weitläufiges Gebäude aus Quadersteinen,

und der Styl baran ift zierlich und prachtig.

Um 23ften Februar um fieben Uhr Abends begleiteten wir den Englischen Minifter, Herrn Thomas Wroughton , nach Sofe , um dem Konig Guftav dem III. vorgestellt ju werden. Die fremden Minister und uns ausgenommen, trugen alle im Gesellschafts, faal gegenwartige Perfonen die vor furzem von bem Konig in feinem Lande eingeführte Schwedische National: Tracht. Die Mannsfleidung fieht der alten Spanischen abnlich , und besteht aus einem kurzen Rock, oder vielmehr Jacke, einer Weste, einem Mantel, einem hut mit Federn nach der Mode zu Zeiten Beinrich des IV, einer Scharpe um Die Wefte , einem Degen , aus groffen weiten Sofen , und Rofen auf den Schuhen. Der Mantel ift aus schwarzem Tuch mit rothem Atlas verbramt; der Rock oder die Jacke , und die hofen find ebenfalls fchwarz , mit rothen Streifen und Anopfen ; die Wefte, die Scharpe, die Aniebander und Schuhrofen, find von rothem Utlas. Die Rleidung der Frauen ift ein schwarz seidner Rock, mit aufgeschlißten Ermeln, die mit weissem Gaze unterlegt find, mit gefarbter Scharpe und Bandern. Dieg ift die ges wohnliche hoftracht. Ben groffen Fenerlichkeiten tragen die Manner weiffes Euch oder Atlas , mit blauem Atlas gestreift und verbramt ; die Beiber weiffe Geide oder Atlas , mit gefarbten Bandern und Scharpe. Die Manner, welche nicht ben Sofe find vor: gestellt worden , gehen gang schwarz gekleidet , ohne irgend eine rothe Bergierung ; und Die nicht vorgestellten Weiber darfen feine weiß unterlegten Ermel tragen. Uebrigens ift ihr Unjug wie der oben beschriebene.

bende in der National: Tracht gekleidet. Der König und die Königin in den Saal, bende in der National: Tracht gekleidet. Der König gieng von einem Ende des Saales zum andern, redete mehrere Personen mit grosser Lebhaftigkeit an, und begrüßte nach Hofessitte jede Senators: Fran. Wir wurden dem König und der Königin vorgestellt, und seine Majestät erwies uns die Ehre, sich eine beträchtliche Zeit sehr herablassend mit uns zu unterhalten. Nach diesem giengen sie in ein Nebenzimmer, wohin ein grosser Theil der Gesellschaft folgte. Der König spielte das Trente & Quarante mit etwa zwanzig Personen, und die Königin seste sich zum Kombretisch. Gegen neun Uhr standen Ihre Majestäten vom Spiel auf, giengen in ein anderes Zimmer, und speisten öffentlich zu Nacht. Die Prinzessin Albertina war die einzige Person, welche sich mit zur Tasel seste, weil ben solchen Gelegenheiten bloß Fax



milien: Tafel ist. Ihren Majestäten gegenüber waren in einer kleinen Entfernung vom untern Ende der Tasel einige Reihen Stühle für die Frauen der Reichsräthe, welche allein die Frenheit nieder zu sigen haben, weswegen auch keine Frauen von gerin: germ Range zu dieser Gesellschaft kommen.

An diesem Hose wird aufs strengste über das Zeremonial gehalten. Indessen manche europäische Fürsten es sich angelegen senn lassen das Hosgepränge zu vermindern: hat Gustav der III. einen Pomp und eine Spannung von Etikette eingeführt, die der zu Berfailles gewöhnlichen ähnlich ist, und in diesem Lande bisher unbekannt war. Der König scheint mehr Verstand zu besitzen, als daß er in diesem Stück ein kuchtischer Machahmer der Franzosen senn sollte; es ist also wahrscheinlicher, daß er in diesem Bunkt aus Politik also handle, weil die Vermehrung der Königl. Gewalt es vielleicht nothig macht, dem Thron mehr Glanz zu geben. Während dem Nachtessen sprach der König beständig mit den Schwedischen Edelleuten, und mit den auswärtigen Minis kern, welche neben ihm standen.

Am darauf folgenden Dienstag, wo die nämliche Zeremonie der Gesellschaft und öffentlichen Abendtafel wieder war, that mir der König die Ehre an, ungefähr eine halbe Stunde lang über verschiedene Punkte der Schwedischen Geschichte mit mir zu sprechen. Er machte manche lebhaste Anmerkung und richtige Bemerkung über die Karaktere einiger Schwedischer Könige; und sprach mit besonderer Wärme von den grossen Eigenschaften des Gustav Wasa und Gustav Adolph, welche er am meisten zu bewundern schien. Unter andern erwähnte er auch des Antrages, den Erich der XIV. gethan hatte, die englische Elisabeth zu heirathen, und der prächtigen Gesandtschaft, die jenes Königs Bruder Johann nach London unternahm, um die Elisabeth zur Schau begehren; woben er hinzu seste, daß diese Unterhandlung von vielen englischen Geschichtschreibern sen übergangen worden, und daß selbst Hume, der doch auf ausz wärtige Angelegenheiten ausmerksamer war, sie nur obenhin berührt habe. Er schloß endlich damit, daß Celsus in seiner vortressichen Lebensbeschreibung Erich des XIV. eine merkwürdige und umständliche Nachricht von der Gesandrschaft des Johann; und von dem ganzen Brieswechsel zwischen Erich und Elisabeth gegeben habe.

Da wir uns nicht lange in Stockholm aushielten, so hatte ich keine Gelegenheit mehr diese angenehme und lehrreiche Unterhaltung zu genüssen, welche mir sonst die ungemeine Herablassung Sr. Majestät würde angedeihen haben lassen. Gustav der III. ist am 24sten Januar 1746. gebohren; im Jahr 1771. bestieg er, nach Absterben seines Vaters Adolph Friderich, den Thron; und im darauf solgenden Jahr bewirkte er die bekannte Revolution, wodurch das Königl. Ansehn um vieles vermehrt ward. Von seiner Gemahlin Sophia Magdalena, Prinzesin des verstorbenen Dänischen Königs Friderich des V, hat er den Königl. Erbprinzen Gustav Adolp I, und den Prinzen



Karl Gustav, der aber wieder gestorben ist. Die übrigen Personen von der Königl. Familie sind die Brüder Gr. Majestat, der Prinz Karl, Herzog von Südermanland, welcher sich mit der Prinzesin Hedwig von Holstein Eutin vermählt hat, der Prinz Friderich Adolph, Herzog von Ost. Gothland, und eine Schwester, die Prinzesin Sophia Albertina.

Die verwittwete Königin, welcher wir in ihrem Palast zu Fridrichshof vorgestellt wurden, und die seitdem gestorben ist, war die Schwester des Königs von Preussen, Louisa Ulrika, eine Prinzesin, die ihrem Bruder sowohl an Gesichtszügen, als an jenen Geistes Sigenschaften ähnlich war, welche die Brandenburgische Familie auszeichnen. Es hatte seit einiger Zeit ein Misverständniß zwischen ihr und dem König obgewaltet, welches hauptsächlich aus der Herrschsucht der verwittweten Königin ent; standen war, die unter der Regierung ihres Sohnes das Kabinet eben so eigenmächtig leusen wollte, als unter ihrem Gemahl; allein, da der istige König, der sich vom Einzstuß der Aristotratie losgemacht hatte, zu viel Geist besaß, um sich von einem Weibe beherrschen zu lassen; so machte sie ihn erst durch ihre vielen Zänkerenen und Vorzwürse verdrüßig, und endlich kamen noch andere Umstände, die sich nicht wohl öffentz lich sagen lassen, hinzu, und verursachten einen gänzlichen öffentlichen Bruch. Die Königin starb in Stockholm am 16ten Julius 1782.

Gemaß meiner gewöhnlichen Aufmerkfamkeit auf Grabmaler und andere offent liche Denkmaler, besuchte ich auch die Grabstatten der Schwedischen Konige, Die in der Ritterholmskirche ruhen. Der erfte derfelben ift Magnus Ladulas, der Sohn des Birger Jarl, welcher feinen Bruder zwang, fich des Reichs zu begeben, und dann im Nahr 1274. den Schwedischen Thron bestieg, und im Jahr 1290, in dem Ruf eines weisen und vorsichtigen Monarchen starb, obschon er viele bürgerliche Unruhen über sein Reich brachte, indem er es in verschiedene Leben eintheilte, und diefelben feinen dren Sohnen gab. Seine Afche ruft unter einem fleinernen Grabmal, welches vor bem Altar fteht; und nahe daben ift die Grabftatte des Karl Knutson, welcher jum Ronig erwählt war, da die Schweden zuerft die Kalmariche Union brachen. Ben feiner Bewerbung um die Krone fand er au den Konigen von Danemark fo machtige Nebens buhler , daß von der Zeit feiner erften Thronbesteigung bis zu seinem Tod , Schweden in zwen heftige Partenen getheilt blieb, welche, so wie eine über die andere die Obers hand behielt, machten, daß Karl nun Konig, und dann fogleich wieder in Gefahr war, ins Elend verjagt zu werden; und seine Absekungen und Wiedereinsekungen folge ten fo haufig auf einander, daß man nicht eigentlich weiß, ob er während feiner Regierung langer wirklicher ober nur Titular : Konig gewesen fen. Doch war er im vol len Befik feiner Königl. Macht, da er im Jahr 1470. in Stockholm fferb \*).

<sup>\*)</sup> Die folgenden Konige aus dem Hause Wasa find, mit Ausnahme Karls des IX, in Upfala begraben. S. bas VI. Kapitel.



Der nachstfolgende Ronig , beffen Gebeine in Diefer Rirche bengefest find, ift Suffav Adolph, beffen groffe burgerliche und friegerische Engenden, Schweden auf Die hochfte Stufe des Ruhms hoben; und welcher einer von den wenigen Furften mar, der keinen Krieg ohne billige Urfache anfieng. Der größte Beersfichrer, ju einer Zeit, wo viele groffe Generalen lebten, machte er fich felbft jum Bertheidiger Der Frenheit und Tolerang gegen Eprannen , Berfolgung und Beuchelen; und legte zuerft den Grund zu jenem Gleichgewicht, bas nachher durch ben Weftphalifchen Frieden hergeftellt ward. Er endigte feine ehrenvolle gaufbahn in der Schlacht ben gugen, 1632, in 38. Jahr feines Allters. Er war unter den vorderften im Gefechte, befam eine Rugel in ben linten Urm, blieb aber noch immer im Gefechte, bis ihm eine andere durch ben Leib fuhr. Biele Schweden behaupten, und glauben noch, daß diefer groffe Ronig von dem neben ihm fechtenden Berzogen von Sachfen Lauenburg verratherifcher Weife fen er mordet worden. Wenn man aber die angeblichen Beweise Diefer Behauptung genauer untersucht, so bringt man nichts als ungewisse Muthmassungen heraus, und man hat feinen überzeugenden Grund gegen ben Bergog auffinden fonnen. Biel mahrichein: licher ift es, daß ein fo tapferer General, und ber ben allen Gelegenheiten feine Perfott fehr aussehte , feinen Tod von feinen Feinden , als von einem feiner eignen Bundsge: noffen empfangen habe; fo lange man nicht das Gegentheil durch unzweifelhafte That fachen bezeugen kann,

Bor einigen Jahren, da der Prinz Heinrich von Preussen in Stockholm war, stieg er in die Gruft himmter, und öffnete den Sarg, worin die Gebeine Gustav Adolphs liegen. Ein Schwedischer Edelmann, welcher mit dem Prinzen himmter gezstiegen war, versicherte mich, daß der Körper vollkommen gut erhalten sen; daß das Angesicht noch seinen Porträten und Münzen ähnlich sehe; und daß besonders sein Zwickelbart und Spishart, den er nach der Sitte seiner Zeit trug, sehr deutlich sicht dar senen. Auch ein gemeiner Beobachter sühlt einen ehrfurchtsvollen Schander ben Ansicht eines Bildes von einem berühmten großen Helden: was muß also Prinz Heinzich gefühlt haben, da er die wirklichen Gebeine des großen Gustavs sah, den er bewundert und nachahmt!

Mit Gustav Adolph endete sich die mannliche Linie des Hauses Wasu. Bon jener Zeit an sind alle Könige von der weiblichen Linie in dieser Kirche begraben, seine Tochter die Königin Kristina ausgenommen \*), welche ein auffallendes Benspiel giebt, daßes zwar allen Regenten ziemt, Kunste und Wissenschaften zu beschüßen, aber den Gifer für dieselben nicht so weit zu treiben, daß sie die Negierungsgeschäfte darüber vernacht läßigen. Kristina stellt sich uns als eine Prinzesin dar, die ihre grossen Geistesgaben

10-5-01

11.3

<sup>\*)</sup> Sie wurde in Rom begraben.



burch ein eitles Streben nach Singularität verdunkelte. Sie tratt zu einer Religion, über welche sie doch zu spotten affektirte; wünschte sich eine Privat: Person zu senn, so lange sie auf dem Thron war; und trachtete auf alle Art und unter erniedrigens den Bedingungen die Krone wieder zu erhalten, die sie vor einiger Zeit frenwillig: abgelegt hatte.

Karl Guftav, bem fie bas Reich abtratt, und welcher in einem fleinen Gewolbe: ber Kirche begraben liegt, war der Gohn Kasimirs des Pfalzgrafens am Rhein, und Katherinens der Schwefter Guftav Adolphs. Gein Betragen gegen Kriftinen mar ein Meifterflud der Politif: er that ihr ben Antrag fie zu heirathen, hoffte aber, daß fieihn nicht annehmen wurde; er ftraubte fich offentlich gegen ihre Abdankung, bestärfte fie aber heimlich in ihrem Vorfat, und stellte fich in eben dem Augenblicke, ba er auf die Krone am begierigsten war, als hatte er gar teine Luft, sie zu tragen. Da er in der Kriegsschule Deutschlands erzogen war, so befaß er mehr die friegerischen als burgerlichen Tugenden feines Obeims Gustav Abolph; und war einer von jenen groffen aber unruhigen Griftern, welche den Krieg fur die einzige eines Monarchens wurdige Beschäftigung halten, und bie ben dem Erwerb ihrer Lorbeere nicht auf bas Elend und den Jammer ihrer Unterthanen feben. Unter feiner Regierung gemann Schweden einen groffen Ruhm, und nur die Erscheinung englischer und hollandischer Rlotten in ber Ofifee hemmten den Fortgang feiner Waffen, retteten Danemart, und brachten ben Morden wieder in fein Gleichgewicht. Er ward mitten auf feiner Laufbahn durch eis nen frühzeitigen Tod gestört, und farb zu Gotheborg am 23sten Februar 1660. nach einer nur fecheichricen Regierung.

Er war erst feche und dreißig Jahre alt , schreibt Mallet in seiner Geschichte "von Danemark, und feine lettern Jahre waren so unruhig, als bie erftern fried: "lich und mußig gewesen waren. Wenn man überlegt, was dieser Fürst mahrend "feiner furgen Lebenszeit gethan hat, feine Leidenschaft fur den Rrieg, feine Thatig-"feit , feinen unbegrangten Chrgeit , die Chrfurcht und den Schrecken , ben er fowohl. in als auffer feinen Staaten um fich her verbreitete: jo tann man fich nicht enthres "then, seinen fruhzeitigen Tod als einen von jenen Vorfallen anzusehen, mit dem bas-"Schickfal eines groffen Theils von Europa verbunden war. Und um nur von Schwe: " den zu fprechen, auf welche Stufe von Ruhm und Elend murde er es gebracht has ben, wenn er jene Laufbahn hatte zu machen gehabt, welche die Ratur ben meiften "Menfchen bescheret, die aber ber himmel in feiner groffen Barmbergigfeit gewohne nlich den Eroberern abfürzt. Indeffen hatten einige Unglücksfälle, und die Erwartung neines nahen Endes Karln über Die Richtigkeit feiner herrschstigen Aussichten Die "Augen geoffnet: er empfahl feinen Nachfolgern, fobald moglich Frieden zu machen, " und gab dadurch seinen groffen Kollegen eine wichtige Lektion; und dies ift in bein (II. Band.)



"Augen ber Vernunft und der Menschlichkeit ungezweifelt ber schönfte Bug aus feit ner ganzen Geschichte. "

Sein Sohn und Nachfolger Karl ber XI, welcher nahe neben seinem Vater bez graben ist, wurde von vielen ausländischen Geschichtschreibern als ein wilder Tyrann vorgestellt; wenn man aber seinen Karakter näher beleuchtet, sindet man jenen Vorwurf falsch, und Karln in manchem Punkt als einen verehrungswürdigen Negenten. Man hat ihn besonders darüber als einen Despoten verschrien, daß er viele Krongüter wieder einzog, wodurch manche Familien in Dürstigkeit versest worden sind; und dann darüber, daß er die öffentlichen Schulden dadurch bezahlte, daß er den eingebildeten Werth des Geldes steigerte, ohne den wahren Werth desselben zu erhöhen. Db man nun schon nicht läugnen kann, daß einige seiner Anstalten drückend und hestig waren; so muß man doch, in Betracht der erschöpften Staatseinfünste, der verderblichen Kriez ge Karls Gustavs, der Unordnungen während einer langwierigen Minderjährigkeit, der Mennung mancher ausgeklärter Schweden benstimmen, daß die Resormen Karls zwar einigen einzelnen schädlich, dem Staat selbst aber nüßlich waren; und daß nur gez waltsame Mittel hinreichend waren, seine Unterthanen aus ihrem erschöpften Zustande heraus zuzreissen.

In einem Punkt verdiente und erhielt Karl die Liebe und Achtung seiner Unterthanen: ungeachtet seiner natürlichen Hike, behielt er doch stets friedliche Maßregeln; und in dessen er sein eignes Reich vor den Verwüstungen eines Kriegs sicherte, dachte er auf Wiederherstellung des Friedens in Europa. Karl dem XI. kann man mit Recht zuschreiben, was Boileau falschlich von Ludwig dem XIV. sagt, daß er nämlich sein eigner Minister war \*). Karl war keusch, mäßig, haushälterisch, wachsam und thätig; ein Beschüßer der Wissenschaften; streng, aber nicht unerbittlich; leicht zu erzürnen, aber auch seicht mieder zu besänstigen.

Wenn wir die innere Verwaltung der Geschäfte betrachten, so sinden wir Karl den XI. als einen der weisesten Monarchen, die je auf dem Schwedischen Thron sassen. Ihm hat Schweden viele gute Anordnungen zu verdanken, die noch iht bestehen. Kurz, er war eben das, was der Mazedonische Philipp Alexandern war, der Vorläuser der Grösse seines Sohnes, und der Grundleger der Siege desselben; denn ohne die Armee, welche er herstellte und disciplinirte, und ohne den Schatz, welchen er sammelte, wurde Karl der XII. niemal den vereinigten Krästen der nordischen Mächte widerstanden haben; auch wurde er seine Eroberungen nicht mit jener Hastigkeit ausgeführt haben, worüber ganz Europa staunte. Karl der XI. war am 25sten November 1655. gebohren, und

<sup>\*)</sup> Et qui seul, sans ministre, à l'exemple des Dieux, Soutiens tout par Tol-même, & vois tout par tes yeux: Boileau, Discours au Roi,



starb am 24. April 1697, im 42sten Jahre; und bedauerte, wie man fagt; auf seinem Todbette, als den einzigen Fehler, den er sich vorzuwerfen fand, die natürliche Hefe tigkeit seines Temperaments, die er nicht genugsam bezähmt hatte.

Karl der XII. hat ein erhabnes Grabmal aus dunkelfärbigem Marmor, mit keis ner andern Inschrift; als jener seines Namens: auf dem Grabe liegt, aus gegose senem Erz, eine Keule und eine Loewenhaut, welche lebhafter als irgend eine Ausschrift

++600+196histuneonquerableaWill

Mand courage nevel to fubinit ord vield ) aus ausdrucken:

Es ware überflüßig, über einen so bekannten Karakter, wie Karl des XII. seis ner war, noch vieles zu sagen: genug, sein Shrgeiz war Raserei, und seine Zas pferkeit Buth. Ich schränke mich also hier bloß auf eine bewährte Anekdote ein \*\*).

Unter mancherlen Gefprachen mit feinem Freund dem Grafen Poniatowsky, in welchen Karl nach verschiedenen Betrachtungen über seine glanzenden Siege Diefelben febr befcheiben mehr feinem guten Gluck als feinem Betragen zuschrieb , machte et einst ben Borfaß zu heirathen, und entwarf fich einen Plan zu einem ruhigen Leben in feinem Reich, wo er dann groffere Gorge auf die Berwaltung der inneren Ange: legenheiten verwenden, und fich beftreben wollte, das wahre Wohl feiner Untertha: nen zu befordern. Diese Unefdote, welche allen seinen Geschichtschreibern unbefantt geblieben ift, beweifet, baß fein wilder Beift, der nichts als Rrieg zu athmen schien, auch fur rubigere Freuden, und hausliche Glückseligkeit nicht gang fühllos war. Db diefes Borhaben bloß die Idce eines Angenblicks , oder fefter Borfat mar; weiß man nicht; gang gewiß aber hatte er die Ausführung beffelben auf einen fpaten Beitpunkt hinaus gefett; benn jur Beit feines ploglichen Todes erwartete er mit Une geduld Die Abschluffung eines Traftates mit Peter dem Groffen , nicht , um feinem Land den Frieden zu schenken, sondern, um mit Rufland und Spanien vereinigt, ben Konig von Polen zu entthronen, den Pratendenten auf den Englischen Ehron gur fegen, und einen allgemeinen Krieg in Europa anzustiften. Karl wurde am 3often Rovember 1718. im 36sten Jahr feines Alters ben ber Belagerung von Friedrichshall getobet; und noch ist ift es ungewiß, ob vom Feinde ader von einem Meuchel: morder \*\*\*) .

Die übrigen in dieser Kirche begrabenen Könige sind Ulrike Eleonore, die Schwesser Karl des XII, welche den Schwedischen Thron bloß bestieg, um ihn an ihren

<sup>\*) &</sup>quot;Seinen unbezwingbaren Eigenfinn und Muth, der weder zu beugen noch zum nachgeben zu bringen" war. " Milton.

<sup>\*\*)</sup> Ich erhielt sie von dem Konig in Polen, ber sie von seinem Bater dem Grafen Poniatowelle halte.



Gemahl Friedrich den I. abzutretten. Dieser, und der lettere König Adolph Friederich, waren bloß dem Namen nach Könige, ohne alle Gewalt, und ihre Geschichte enthält bennahe nichts als die Zeit ihrer Thronbesteigung und ihres Todes.

Mebst den Schwedischen Königen enthält diese Kirche auch noch die Asche Baner's, eines Generals, der eben sowohl genannt zu werden verdient, als der größte König, wenn wir seine Berdienste nach den Diensten schäßen, die er seinem Baterland geleie stetzhates napium nanis, wir nattad mluddot in bliedinftelle bann duar

Johann Baner war im J. 1601. aus einem ansehnlichen Schwedischen Geschlecht gebohren , erhielt eine fehr gute Erziehung , und machte einen folden Fortgang in ben Wiffenfchaften , baf ihn Guftav Abolph flets feinen gelehrten General nannte, Roch als ein Anabe jog er durch feine großmuthige Denkart die Aufmerkfamkeit jenes Monarchen guf fich, welcher ihm vorfagte, daß er zu groffen Thaten bestimmt fen, und ihn ben der Armee anstellte, wo er sich bald so besonders hervor that, daß ihn der Konig, noch ehe er gwanzig Jahre alt war, zu manchen fritischen und wichtigen Unternehmungen brauchte. Nach Guffavs Tode erhielt er, als erster General, den Ruhm der Schwedischen Waffen durch eine Reihe von Siegen, welche seinen militärifchen Ruf über alle gleichzeitige Generale erhoben. In diesem Ruf erhielt er fich bis on seinen Tod, der ihn am toten Man, 1641. im 4offen Jahr seines Alters in Sal: berftadt dahin rafte. Baner mar fur die Ehre , die er fich durch feine groffen Siege erwarb, nicht unempfindlich, fprach aber doch gewöhnlich fehr bescheiden von denselben. Er verficherte oft , daß er nie etwas ohne vernunftige hofnung des guten Ausganges unternommen habe. Seine. Soldaten liebten und fürchteten ihn , und hatten unumschranftes Butragen ju ihm. Un der Spike feiner Truppen handelte er blog nach feinem Billen, ohne alle Abhangigkeit; und wurde eher das Kommando aufgegeben, als sich in seinen Kriegs : Operationen durch Rabinetsbefehle haben leiten laffen. " Warum glauben Gie, "fagte er zu feinen Bertrauten, daß Gallas und Picolomini nichts gegen mich aus "richten, als weil sie ohne Bewilligung des kaiferlichen Ministeriums nichts unterneh: " men darfen. " Er befaß eine unumschrantte Gewalt über seine Urmee , und führte eine allgemeine regelmäßige Beforderungs : Ordnung ein. Gegen die überwundenen Fein be war er menschlich; hutete fich fehr , seine Truppen muthwillig der Gefahr auszuseben , und tabelte jene Generale, welche ben Belagerungen bas leben ihrer Goldaten gu fehr aufopfern, um fich felbft befto mehr Ehre zu machen. Db er nun ichon mit dem Blut feiner Goldaten fehr fparfam war , fo fchonte er boch fein eignes nicht; benn er war der brabste Mann ben seiner ganzen Armee, und sehte fich nur zu oft und zu raich Gefahren aus , welches er von feinem groffen Meifter in der Kriegskunft dem Konig Guftav gelernt hatte.

Auf unsern Besuchen ben bem Schwedischen Abel fanden wir die namliche Soflich:

keit und Gastfreundschaft, wie ben den Polen und Russen, aber weniger Pracht und Auswand in ihren Häusern und Gastmalen, welches aber von einem Umstand herrührt, der dem Menschenfreund nicht unangenehm ist. Da das Landeigenthum in Schweden nicht wie in Polen und Russland einer einzigen Menschenklasse zukömmt, so sind die Glücksgüter gleicher vertheilt, und häusen sich nicht bloß in den Häuden einiger weinigen au.

Während unsers Aufenthalts in Stockholm hatten wir, einen einzigen Tag ausges nommen, an dem es schneyete, so schönes Frühlingswetter als ich je in England ges nossen hatte. Diese günstige Witterung ist in einer so frühen Jahrszeit in dieser nords lichen Gegend \*), wo der Schnee oft bis im April liegen bleibt, sehr ungewöhnlicht uns war sie sehr angenehm, weil sie uns Gelegenheit verschafte, kleine Reisen in die benachbarte Gegend zu thun, welche zwar hie und da ode und unfruchtbar, aber durchans sehr romantisch wild ist, und an vielen Stellen unter einer majestätischen Gruppe von Felsen, Seen und Gehölze, angenehme Kornfelder, Wiesen, Dörfer und Mans erhöse barstellt.

Die Akademie ber Wiffenschaften in Stockholm hat ihre Stiftung feche gelehrten Mannern zu verdanken , unter benen auch ber beruhmte Linnaus war. Gie verfams melten fich am zten Junius 1739. jum erstenmal, formirten eine privat Gefellschaft, in welcher einige Abhandlungen vorgelesen wurden, und lieffen am Ende des nämlichen Jahres die erfte Sammlung davon drucken. Da die Berfammlungen fortgefest murs den , und die Bahl der Mitglieder wuchs , fo tam die Sache vor den Ronig , und Die Gesellschaft wurde am giften Mary 1741, unter dem Namen der Koniglich Schwei dischen Akademie offentlich bestättiget. Sie erhalt teine Jahrgelder von der Rrone fteht bloß unter dem Schut des Konigs, und wird, wie Die Londonsche Societat; von ihren eignen Mitgliedern regiert. Sie hat keinen groffen Fond, und dieser ift meift aus Bermachtniffen und andern Schenkungen entstanden. Der Professor der experimens tal Phufik und zween Sekretare find bie einzigen Berfonen, welche Befoldungen haben. Redes der in Stockholm sich aufhaltenden Mitglieder wird ber Reihe nach Prafibenty und bleibt es dren Monate lang. Es find zwenerlen Rlaffen von Mitgliedern, Ginger bohrne und Auswärtige : die Wahl der erftern ift im April, jene der lettern im Julius. Ben der Aufnahme wird nichts bezahlt. Die ben jeder Versammlung vorgelesenen Abhandlungen werden gesammelt, und viermal des Jahrs durch den Druck befannt gemacht; sie sind in Schwedischer Sprache gefchrieben, in Oftav gedruckt, und die Sammlung von einem gangen Jahre macht einen Band. Die erften vierzig Bande, welche mit dem J. 1779, geschlossen wurden, heissen die alten Abhandlungen; benn

<sup>\*)</sup> Stocholm liegt auf 59. Grad 26, Min. 31 Get, norblicher Breite.



im barauf folgenden Jahre wurde der Titel abgeändert, und seitem heisen sie Meue Abhandlungen. Manchmal erscheint der König ben den gewöhnlichen Versammlungen, und besonders ben der jährlichen Sitzung im April, wenn die neuen Mitglieder ers wählt werden. Wer irgend eine Abhandlung einsendet, die man des Drucks würz dig achtet, bekömmt die Abhandlungen jenes Viertelighres gratis, und eine silberne Denkmunze, die nicht wegen ihres geringen Werthes, von 1 Thaler, sondern ihrer Seltenheit und der Ehre des Empfangs wegen geschäht wird. Alle Schristen, welche den Ackerbau betreffen, werden eigens abgedruckt, unter dem Titel Oeconomica Acka; von diesen sind dies zum Jahr 1779, dren Bände erschienen. Die Akademie theilt auch jährliche Preise an Geld und goldnen Medallien aus, und dies hauptsächlich zur Aussinunterung des Ackerbaues und des inländischen Handels. Der Fond zu dies sein Preisen besteht aus Privatis Schenkungen.

Schweden hat drey Universitäten: Upsala, Lund, und Abo;' und zwölf Semis navien zur Erziehung der Jugend, welche Gymnasien genennt werden, und deren sechs von der Königin Kristina gestiftet worden sind. In seder grössern Stadt wird eine Schule auf Kossen der Krone unterhalten, wo die Knaben gewöhnlich bis zum eilsten Jahre bleiben, wo sie dann auf die Gymnasien, und im sechszehnten Jahre imgefähr auf die Universitäten geschickt werden.

Bor meiner Abreise von Stockholm machte ich Bekanntschaft init einem gebohrnen Lappländer, ber seine Erziehung auf der Universität zu Upfala genossen hatte, und ein Mann von vielen Kenntnissen war. Sein Name ist Dehrling; er war in dem Dorf Ariepoly gebohren, welches an der Westseite des Finlandischen Meerbusens liegt. Er beschäftigte sich dazumal mit der Verfertigung eines Lappländisch, Schwedisch, und latteinischen Wörterbuches, welches auch im Jahr 1780. in Stockholm erschienen ist; ein nüsliches Buch, das besonders sur Leute auziehend ist, die sich mit dem Studium der Sprachen abgeben \*). Herr Dehrling sprach das Lateinische und Französische sehr stüßsend: ich hatte das Vergnügen, mich mit ihm zu unterhalten, und bekam von ihm soldende Nachrichten über Lappland und besten Verwohner.

Die Lapplander nennen sich selbst Salme: Same und Samen: Almatjeh. Ihr: Land heissen sie Same: Landa oder Same: Aednam; die Schweden nennen es Lapp: land oder Lappmarken, und die Bewohner Lappar. Die Eingebohrnen dieser Gegen:

<sup>\*)</sup> Lexicon Lapponicum cum interpretatione vocabulorum Sueco Latina & indice Succano Lapponico, illustratum prestitione Latina: Suecauld Johannis: Ihre y nec non auctum grammatica: Lapponica. a Dom. Erico Lindahl & Johan. Oehrling.

ben , welche unter Schwedischer oder Danischer herrschaft steben, find Lutheraner; viele aber unter Rußischer Berrschaft find noch Beiben. Das Schwedische Lappland hat ungefahr acht Kirchen , Die an einigen Gegenden fo weit von einander entfernt find , daß mancher Lappe dren Tage lang reisen muß , um in eine Rirche zu kommen. Lappland überhaupt ift fehr groß aber wenig bevolkert. Nahe benm Finnischen Meer: bufen besteht das Land meift aus Granitfelfen, oder ift doch mit einzelnen Stucken von Diesem Stein haufig überftreut. Der innere Theil Des Landes ift gang mit ungeheuren Baldern bedeckt, die aus Forren, Lerchenbaumen, und fleinen Buchen bestehen, zwischen denen viele fischreiche Seen find. Es hat Biehweide und einiges Getreide, meift Korn und Buchweißen, und wurde noch mehr tragen, wenn man mehr Eins gebohrne von ihrem herumftreifenden Leben abziehn, und zum Ackerbau bewegen konnte, Der Winter ift fehr lang und traurig , und dauert bennahe neun Monate: Der Schnee fangt oft schon an , zu Ende Augusts zu fallen , und bleibt bis in die Mitte des Man liegen. Die Ginwohner find theils ansaßig, theils wild und herumstreifend: Diese lets: tere leben unter Zelten aus grobem Tuch; die erstern wohnen in fleinen Dorfern neben Seen, und nahren fich meift vom Fifchfang. Sie bauen ihre Sutten in fegelformiger Beftalt, indem fie einen schief liegenden Rreis von groffen Baumen und Pfahlen mas chen, die dicht an einander fteben, fo daß fie oben an der Spile nur eine fleine Deffe nung laffen , durch welche der Rauch hinauszieht : den Boden bedecken fie mit Baum: aften. Ihre Sommerkleider bestehen aus grobem Tuch, und ihre Winterkleider aus Rennthierfellen \*). Ihre Rahrung besteht im Fruhling hauptfachlich in den Enern der Waffervogel, deren es in diesen Gegenden eine ungeheure Menge giebt; im Som mer und Berbft in den Bogeln felbft, die fich in diefer Gegend in ungeheurer Menge einfinden; und im Winter in ber Milch und dem Fleisch der Rennthiere, und gedorrten Kifchen. Brod, welches den gapplandern bis auf die neuesten Zeiten gang unbekannt war, macht nun auch einen Theil ihrer gewöhnlichen Rahrung aus. Im Winter rei: fen fie in fleinen Schlitten, die in der Form eines Boots gebaut find , und von Renn: thieren gezogen werden. Diese Thiere konnen einen gangen Tag ohne Futter aushal: ten, und fenchten nur manchmal ihren Mund mit Schnee an; doch ziehn fie die Schlitz ten nicht so gar schnell, als man sich gewöhnlich einbildet; sie machen namlich in einer Stunde meiftens einen Weg von dren Stunden. Im Sommer nahren fie fich mit Gras und Rrautern, und im Winter mit dem Lichen rangiferus \*\*), oder Rennthier:

<sup>\*)</sup> Um die aufferfien Theile bes Korpers gegen bie Kalte genugsam sicher zu stellen, legen sie Blasen : Krant (Carex vesicaria) in die Schuhe und handschuhe , welches sie im Winter vor der Kalte schuhet , im Sommer den Schweiß an den Fuffen verhindert, und sie , ben ihren bunnen Schuhen vor dem Anstofe fen an Steine bewahrt.

<sup>\*\*)</sup> Eine Beschreibung dieses Mooses findet man in Lightsoots Flora Scotica; in Hagens Tentamen Historix Lichenum, und in Linne's Flora Lapponica.



Moos, welches so haufig vorhanden ist, daß es auf viele Meilen weit den Boden bes deckt, und von den Rennthieren durch eine besondere Schärfe des Geruchs auch unter dem Schnee entdeckt wird.

herr Dehrling fagte mir, bag die Lapplander vor ihrer noch nicht feit fehr lan: ge geschehenen Betehrung jum Kriftenthume feine Bucher ober Sandschriften hatten, ob sie schon viele historische Traditionen und Volkslieder von ihren ehemaligen helben amd Fürsten kannten, die aber voll Ungewißheit und Mahrchen waren. 36t haben fie eine Uebersehung des neuen Testaments in ihrer Sprache, und viele aus ihnen konnen schon lefen und schreiben. Alls ich ihn über die Lapplandische Sprache befragte, ant wortete er mir mit einiger Buruckhaltung: "Daß er zwar nicht vermuthe, daß wir " fogleich zwo Sprachen fur vermandt halten wurden, wenn in benden einige Worte seinander ahnlich maren, indeffen fie im Laut und in der Busammenfehung von einan-" der abweichen; dem ungeachtet glaube er aus guten Grunden, daß die Finlandische 20 und Lapplandische Sprache nur verschiedene Dialette von einerlen Sprache waren. Merkwürdig ift, daß auch er die lapplandische und die Ungarische Sprache für verwandt halt; benn auch der Jesuit Sainowitsch, der den Sternschauer Bell nach Lappland begleitete, um den Durchgang der Benus durch die Sonne ju beobachten , hat fich ju be: weisen bemuht \*), daß bie Ungarische und Lapplandische Sprache einerlen fenen; und herr Dehrling hatte über eben Diefen Gegenstand eine Abhandlung gefchrieben \*\*). Ich bedauerte, daß ich nicht mehr Zeit hatte, mir von diesem gelehrten Lapplander die Grunde genauer anzeigen zu laffen, welche ibn zur Unnahme diefer Suporhese bewogen hatten; aber fo viel kann man immer annehmen, daß die Sache mahrscheinlich fenn miffe, wenn zween Gingebohrne von Ungarn und Lappland, bende Gelehrte, und wohl in ihrer Landessprache erfahren, sie aus Ueberzeugung und ohne Berabs redung versichern. Da ich bende Abhandlungen besithe, so will ich die Grunde furt anführen, welche die Aehnlichkeit bender Sprachen zu beweisen scheinen.

Man muß sich nicht einbilden, daß ein nach Ungarn kommender Lapplander, oder ein durch Lappland reisender Ungar sogleich von den Eingebohrnen jener Länder verstanden werde; denn die Bewohner bender Länder sind zwar von einer Abstammung, aber sie trennten sich, ehe sie noch ein Alphabet hatten, worans denn folgt, daß, gemäß der susenweisen Beränderung, welcher nach und nach alle Sprachen unterworsen sind, und der Annahme fremder Wörter von benachbarten Völkern, keine Nation je alle ursprüngliche Eigenheiten ihrer Original: Sprache benbehalten habe. Es ist genug, wenn bende Völker in der allgemeinen Aussprache, in der Aehnlichkeit mancher Wör:

\*) Johannis Sainoviez &c. Demonstratio, idioma Ungarorum & Lapponum idem esse.

\*\*) Differtatio academica de convenientia lingua. Hungarica cum Lapponica,



ter, und in ber grammatikalischen Zusammensehung der Redensarten einen hohen Grad von Gleichheit besitzen; und dieß scheint der Fall ben der Ungarischen und Lapplandischen Sprache zu senn.

Erstend ist die Aussprache der Lapplandischen Sprache so sonderbar und schwer, daß ein Schwede ober Dane, der nicht von Jugend auf in Lappland erzogen worden ist, sie niemals richtig treffen wird; indessen doch Sainowitsch sogleich und ohne Besschwerde den wahren Accent haschte, ob er schon vor seiner Ankunft in Lappland die Sprache gar nicht gekannt hatte; denn die Artikulation war ihm nach seiner Versiches rung so bekannt, daß es ihm schien, als wenn er sich unter Ungarn befände.

Der nachste Beweis der Verwandtschaft bender Sprachen entsteht aus der Gleiche heit vieler Worte, die einerlen Wurzel haben. Von diesen hat Sainowitsch ein Verzeichniß gegeben, welches 150 Worte begreift, die bende Nationen mit einander gemein haben, und deren Aehulichkeit man nicht in Zweisel ziehn kann. Da er bloß während seines kurzen Aufenthalts diese Entdeckungen machte, so ist es wahrscheiulich, daß er ben einem längern Aufenthalt noch mehr würde entdeckt haben.

Ferner wird die Aehnlichkeit bender Sprachen durch die Nebereinstimmung in der Abwandlung der Substantiven, in den Komparationen der Benwörter, in dem besons dern Gebrauch der Numeralien, Fürwörter, Prapositionen ze. in der Art die Zeitz wörter zu conjugiren, und in den Hülfswörtern bestättiget; denn in allen diesen Umsständen entsernen sich bende Nationen so sehr von den ihnen benachbarten Völkern, als sie darin einander nahe kommen: "so, daß wir wohl behaupten dürsen, seht Herr "Dehrling hinzu; daß das Deutsche nicht näher mit dem Schwedischen, oder das "Kaldässche mit dem Hebraischen verwandt sen, als das Lappländische mit dem Unsgarischen

Alles dieses vorausgesetz, schlüßt Herr Dehrling, "baß die Lapplander unsehlbar"
"von den Hunnen abstammen, obschon man den Zeitpunkt, in welchem sie sich von
"den übrigen Aesten dieser zahlreichen Nation abgesondert haben, nicht genau bestime
"men kann. "Doch muthmasset er, daß einige Hausen von diesem Bolk schon lange"
vorher in diese Gegenden gezogen sehen, ehe noch die Hunnen unter Attisa und seinen
Nachfolgern nach Pannonien oder dem istigen Ungarn kamen; daß sie vielleicht die süde
lichen Gegenden von Schweden bewohnten, von dort aus unter dem Oden von den
Gothen gegen Norden hin getrieben wurden, da sie sich dann in die unzugängkichen
Gebürge und unter das rauhe Alima von Lappland stüchteten, wo sie nicht weiter
von ihren Feinden verfolgt wurden. Da sie in jenen Gegenden wohnten, wurde
ihre Sprache durch den beständigen Umgang mit Schweden und Norwegern mit frenzden Wörtern vermischt, und theilte sich in mehrere Dialekte, behielt aber doch noch
Spuren der von den Hunnen gesprochenen Originalsprache an sich.



Drittes

Zeughaus zu Stockholm. — Rleider und But, welche Karl der XII. getragen, da er bey Fridrichshall erschossen ward. — Untersuchung über die Umstände und Gelegenheit seines Todes.

Rapitel.

Das Zeughaus zu Stockholm enthält eine ungeheure Menge von Fahnen und Siegeszeichen, die meistens von den Kaiserlichen, von den Polen, Russen, und Darnen sind erobert worden. Viele dieser Fahnen kamen durch Gustav Adolph, durch Baner, Torstensohn und Wrangel, durch Karl Gustav, hauptsächlich aber durch Karl den XII. hieher, dessen Kriegesgeist sein Reich in das Verderben stürzte. Ich konnte ben dieser Gelegenheit nicht umhin, die Bemerkung zu machen, daß man hier mit vielem Gepränge die Trophäen von Narva ausgestellt hat, indessen doch die Russen Narva selbst, ganz Liestand und manche andere den Schweden abgenommene Provinzen bestigen.

Unter andern Seltenheiten befah ich das ausgestopfte Pferd, welches Gustav Abolph in der Schlacht ben Lüßen ritt, wo er umkam; ein von Peter dem Grossen zu Sardam in Holland versertigtes Boot, welches durch ein Schwedisches Schiff weggenommen wurde, da es zu Wasser nach Petersburg gebracht werden sollte, und, was besonders meine Ausmerksamkeit auf sich zog, die Kleider und den Hut, welche Karl der XII. trug, da er in den Laufgräben vor Fridrichshall erschossen ward. Da man über den Tod dieses Königs verschiedene Nachrichten verbreitet hat, und aus dem Zustande seiner Kleider und besonders seines Huts, Beweise hat herausziehn wollen, daß er ermordet worden sen, so betrachtete ich dieselben mit besondrer Genauigkeit.

Der Rock ist eine ungeschmückte blaue Unisorm, wie die eines gemeinen Soldaten; die Stiefel sind dick und groß; die Handschuhe sind von weissem steisen Leder, und reichen sast die Ellbogen: der rechte Handschuh ist stark mit Blut über: ronnen, der linke aber nur mit einigen Tropsen besprist; auch ein Theil seines Degen: gehänges aus Büsselhaut, das er über die Weste trug, ist blutig. Ich führe diese Umstände an, weil sie es wahrscheinlich machen, was man behauptet, daß Karl nach empfangenem Schuß sogleich mit der rechten Hand nach der Wunde an seinem Schlaf, und dann erst nach dem Degen griff.

Der Hut scheint an der Stelle ober dem rechten Schlaf von der Augel leicht gestreift worden zu senn \*). Gin Mann, welcher schon seit lange Gelegenheit hatte,

<sup>\*)</sup> Diesen Umftand hat man zu einem Beweis des Mords gemacht; benn, sagen diesenigen, welche dieser Mennung sind, wenn er nach empfangenem Schuß an die Wunde fühlte, und bann nach seinem Dezen gen griff, so scheint es anzudeuten, daß er die Person, welche nach ihm geschossen, gesehen, und sich



den Hut zu sehen, versicherte mich, daß dieses Merkmal aufangs ganz klein gewesen, durch das oft wiederholte befühlen der Neugierigen aber viel grösser geworden sen. Weil nun der Schuß nicht durch den Hut gieng, sondern denselben nur streifte, so kann man hieraus die Grösse der Kagel, aus der man so vieles entdecken wollte, nicht bestimmen. Aus allem diesem folgt nun, daß sich durch den Zustand der Kleider und des Huts die Frage nicht entscheiden lasse, ob Karl der XII. durch eine Kugel von den Dänischen Batterien, oder durch einen meuchelmörderischen Schuß sen gestödtet worden.

Ich will also hier eine Untersuchung über die Umftande jenes Todes anstellen , in ber ich vielleicht einiges neues Licht über diese merkwürdige Sache verbreite.

Um 3often November 1718. besuchte Karl der XII. seine Laufgraben während der Belagerung von Fridrichshall in Norwegen ; gieng bis zu einer Schanze vorwarts, stieg hinauf, lehnte sich mit dem Arm auf die Bruftwehre, und schien den Fortgang seiner Werke beobachten zu wollen. Die Danischen Batterien feuerten auf die Schwer Difchen Laufgraben hin , und unterhielten ein beständiges Feuer aus groffem und kleinem Gewehr, dem sich der Konig, wie gewöhnlich, ohne alle Vorsicht aussehte: in diefer Stellung bekam er eine Augel in den Schlaf, fiel auf die Bruftwehr, und ftarb augen blicklich. Es waren zween frangofische Offiziers mit ihm, Maigret, ber Ingenieur, welcher die Belagerung dirigirte, und Siquier, fein Adjutant. Weiter guruck, in einiger Entfernung, waren unter andern Graf Schwerin, welcher die Laufgraben tom manbirte; Graf Poffe, Sauptmann ber Leibwache, und Kaulbars ein Adjutant. Bols taire erzählt, daß die zween Franzofen, da fie den Konig fallen fahn, und zugleich einen tiefen Scufzer holen hörten, hinzusprangen, und ihn todt fanden \*). Motrane erzählt, daß Maigret fich vergebens bemuhte, ben Konig von einem fo gefährlichen Plat hinmeg zu bringen, fich darüber mit Schwerin und Raulbars berieth, und wieder zuruckkehrte, um ihn durch eine Eift wegzulocken : er fand ihn auf ber Bruftwehre lebnend, und glaubte, er schlafe; da er ihn aber unbeweglich ausharren fah, machte er ben den Offiziers garmen, die mit einem Licht herzu kamen, und ihn todt fanden. Chen fo berichtet die Sache im gangen auch Nordberg. Man verabredete fogleich , Die Sache geheim zu halten. Siquier, ein getreuer Unhanger Des Pringen von Beffen, nahm bes Ronigs But hinmeg, bedectte beffen Ropf mit feiner eignen Perute und But,

bagegen zur Wehr geseht habe. Und aus Philgrens Nachricht, ber ben Korper sah, ist gewiß, daß exben Degen halb aus ber Scheide gezogen, und mit ber Hand bas Degengesäß so fest ergriffen hatte,, daß man es nur mit Mühr losmachen konnte. Wenn aber ber König ben Menschen gesehn hatte, welse cher nach ihm schoß, so würde er nach dem Degen gegriffen haben, ehe er den Schuß empfangen hatte; wenn er also zuerst nach der Bunde und dann nach dem Degen griff, so war es eine bloße augenblicke liche mechanische Bewegung, und so ploglich, daß sie kein Versuch nich zu vertheidigen kann genannt werden; Poltaire hatte perinuthlich diese Nachricht von Siquier selbs. Gesch. Karls XII.



wickelte den Korper in einen grauen Mantel ; und ließ ihn in fein Quartier tragen, als ob es nur ein eben erschoffener Offizier ware. Siquier felbst eilte unverzüglich ju dem Pringen von Seffen , der fein Quartier ju Torpum hatte. " Der Pring mar 3, eben , fchreibt ein damals gegenwartiger Bedienter \*) , mit einigen Generalen und , Offizieren benm Nachteffen. Siquier naherte fich , ohne angemelbet zu fenn , dem " Pringen , und flufterte ihm etwas ins Dhr; ber Bring flufterte es dem nachft neben wihm figenden ju , und nachdem es auf Diefe Urt der gangen Gefellschaft ins Dhr " gefagt worden, ftand der Bring von der Tafel auf, und foderte fogleich Boftpferde. "Ich folgte den Offizieren auf den Plat nach, wo der Konig getodtet worden, fabrt , der namliche fort. Der Bring befahl den anwesenden Generalen und Offizieren , den "Rorper in eine bagu bereitete Ganfte zu legen, um ihn nach bem hauptquartier gu pringen. Rings herum ftanden ein und zwanzig Goldaten mit Bachsfakeln in ihren " Sanden. Wir bemerkten , bag ber Ronig im Kampf bes Todes feinen Degen halb " aus der Scheide gezogen , und das Gefaß davon fo fest in die rechte Sand gefaßt , hatte, daß man Muhe hatte, es ihm heraus ju winden. Gobald ber Rorper auf " die Seite geschaft mar , hielt der Pring mit den Offizieren Rriegerath , worin beschlof " fen ward, die Belagerung aufzuheben, und den Feld: Marfchall Ducker nach Sands: "borg zu schicken, um zu verhindern, daß niemand zu dem Feind übergehe, und "ihm die Nachricht von des Konigs Tod bringe: Diefe Vorsicht war aber schon zu pat , benn noch in ber namlichen Nacht gieng ein Schwedischer Lieutenant mit einem " Drommelschläger über die Glomma ju dem Feind , und meldete ihm den Tod des "Konigs. "

Nach diesen Umständen zu urtheilen, hat man nicht Ursache zu glauben, daß der König ermordet worden, sondern daß er die Wunde von der Danischen Batterie her erhielt. Laßt uns also die Gründe untersuchen, die so viele Leute bewogen haben zu behaupten, er sen von Verräthern gemordet worden; und der Hessische Prinz Frieder rich, der mit seiner jüngsten Schwester Ulrika Eleonora vermählt war, und bald herz nach den Schwedischen Thron bestieg, sen im Verdacht einer Theilnehmung an diesem Mord gewesen.

Der Herzog von Hollstein, Sohn Hedwigs, der altesten Schwester Karls des XII, war der rechtmäßigste Erbe der Krone, und wurde sie auch, nach der Mennung seines Ministers Bassewiß, erhalten haben, wenn er sich sogleich den Truppen vorgestellt hatte.

"Der Herzog war im Lager. Karl hatte ihn in diesem Feldzug mit zur Armee

<sup>\*)</sup> Dieser Bericht ift aus Philgrens Erzählung genommen , der an jenem Tag den Dienst hatte. Sebet von Karl bes XII. Tobe , in Schlözers Briefwechsel. I. G.

"genommen, um ihn in der Kriegskunst zu bilden. Auf die erste Nachricht vom Tode "des Königs verschloß sich der junge Prinz, ganz in Schmerz versenkt, in sein Zelt. Bergebens verlangten die ihm anhängigen Generals vor ihn gelassen zu werden. Dücker "beschwur seinen Günstling Noepstorf, er sollte den Prinzen überreden, sich den Trup; pen zu zeigen, und bot sich an, ihn auf der Stelle zum König auszurusen. Roep: "storf kam zu seinem Herrn, kehrte aber sogleich wieder mit der Antwort zurück, daß ver zu betrübt sen, um mit jemanden sich berathen zu können. Wenn er nicht will, versetzte Dücker, so muß die Sache gehen so gut sie kann.

"Diese Verzögerung war die Rettung der Schwedischen Frenheit. Denn wie "hätte es die Nation wagen können, einem von der Armee ausgeruffenen, und schon "im Besitz aller Vorrechte seines Vorgängers stehenden König die Unterdrückung der "unumschränkten Gewalt vorzutragen \*)? " Ein anderer Schriftsteller berichtet uns, "daß mehrere Schwedische Generale dem Herzog die Krone angeboten haben, mit "der Bedingung, daß er auf die unumschränkte Gewalt Verzicht thun sollte, welches "er aber ausschlug \*\*).

Das Benehmen des Prinzen von Hessen war viel politischer. Sobald er den Leichnam des Königs in Sicherheit gebracht hatte, befahl er sogleich, den Baron Görz gefangen zu nehmen \*\*\*), als ob er schon wirklich im Besitz der königlichen Gewalt ware; auch schiefte er den Siquier an seine Gemahlin Ulrika Eleonora nach Stockholm. Sobald diese Prinzessin den Tod ihres Bruders ersuhr, berüf sie den Senat zusammen, mit dem sie schon seit einiger Zeit einen geheimen Brieswechsel unterhalten hatte. Sie willigte ein, sich alles Erbrechts auf die Krone zu begeben, und die Einschränkung der königs lichen Gewalt zu unterschreiben, worauf sie bald hernach zur Königin erwählt ward; sie tratt aber im J. 1721. die Krone an ihren Gemahl ab.

Die Nachricht von des Königs Tode, welche bald nachher auf Befehl des Hofes bekannt gemacht wurde, führt gar keine Umstände an, sondern schreibt denselben ohne weiters einer Falkonetkugel zu \*\*\*\*). Motrape versichert, daß diese Nachricht vermuth: lich wahr sen, weil die Wunde so groß war, daß man vier Finger darein legen konnte; und Voltaire, der seine Nachrichten von Siquier hatte, behauptet, daß die Wunde

<sup>\*)</sup> Memoires de Bassevitz in Buschings Mag. IX. B. G. 321.

<sup>\*\*)</sup> Schlozers Briefwechsel I. B. S. 151.

<sup>11-19)</sup> Ueber Gorzens Gefangennehmung sehe man Schlözers Brieswechsel 1. R. S. 231. Die wahre Ursat che der Hinrichtung des Barons war seine Anhänglichteit an den Herzog von Hollstein, die ihm weder Friederich, noch Ulrika Eleonore verzeihen konnten, von deren Nache und Nänken er das Opfer wurde. Die Nachwelt hat ihm aber Gerechtigkeit wiedersibren lassen, und besonders der ikige König von Schwes den, in einem Briese an die Frau von Eyben, den man in Schlözers Brieswechsel XI. B. S. 109. sindet.

erer) Eine Falkonetkugel wiegt gewöhnlich wenigst i 1/8. Pfund.



von einer halbpfündigen Augel war; und so groß, daß man dren Finger darein legen konnte; und bende kommen darin überein, daß von der Heftigkeit des Schusses das rechte Aug eingestossen, und das linke aus der Augenhöhle herausgetrieben ward. Das gegen versichern zwen Personen, die den Körper gesehen haben, daß die Wunde zu klein gewesen sen, als daß sie von einer Falkonet oder Halbsalkonet: Augel konnte vemacht sen.

Graf Liewen sagte in einem Gesprache über diesen Gegenstand dem S. Wrazall folgendes:

"Es sind nur noch wenige Menschen am Leben, die über diese Sache mit so viel Gewißheit sprechen können, wie ich. Ich war im Lager ben Fridrichshall, und hatte die Ehre, den König in eben jener Nacht, da er getödtet wurde, als Page ju bedienen. Die Nacht war äusserst dunkel, und es war bennahe unmöglich, daß eine Rugel aus der Festung in jener Entsernung, und auf jener Stelle, wo der König stand, ihn treffen konnte. Ich sah den Körper des Königs, und bin überzeugt, daß die Wunde im Schlaf von einer Pistolenkugel herkam. Wer sie ihm henbrachte, das weiß man nicht: man hatte den Siquier in Verdacht, weil er vor dem Schuß nicht ben dem König war, aber einen Augenblick darauf sogleich erschien. Kriegsleute wissen, was für ein Gesumse eine Kanonkugel macht; aber der Knall des Schusses, welcher den König todtschlug, war der eines Handgewehrs. Ich glaube nicht, daß der Prinz von Hessen an dem Mord Theil hatte; aber daß der König vermordet worden, glaubte man dazumal ben der ganzen Armee \*).

Der nachste Zeuge nach diesem ist der Hauptmann Karlberg, der den Körper mit aus den Laufgraben bringen half. Dieser Offizier war in Gotheborg gestorben, einen Monat früher, ehe ich dahin kam: er hatte in mehrern Gesellschaften ben englischen Kaufsteuten, von denen ich diese Anekdote habe, beständig behauptet, daß der König mit einner Musteten oder Pistolenkugel sen erschossen worden.

Hierauf kann man aber fragen, ob der Graf Liewen und der Hauptmann Kark berg Gelegenheit hatten, die Wunde so genau zu untersuchen, um entscheidend darüber sprechen zu können? Und wenn sie dieses wirklich hatten, ob denn nicht die Grösse der Wunden von den Kanonschüssen nach der Schnelligkeit der Kugel und dem Plat, welchen sie trift, sehr veränderlich sen?

Wenn wir aber auch eingestehen, die Augel, welche den Konig todtete, sen eine Mustetenkugel gewesen: so mussen wir erst untersuchen, ob ihn denn keine Mustetenzengel von den Wällen von Fridrichshall oder einer der benachbarten Batterien erreichen konnte? Daß dieß wahrscheinlich sen, sieht man aus dem Plan von Fridrichshall in Motrans Reisen, der den Platz selbst besah; tenn die Brustwehre, an welcher der So.

<sup>\*)</sup> Wraralls Reife.



nig lehnte, ist nur 180 Ruthen von den Wällen, und ungefähr 800 von jener Batterie entfernt, von welcher Motrape glaubt, daß der König sen getödtet worden. Da eine von ungefähr losgeschossene Mustetenkugel oft auf 800, ja wohl gar 1000 Ruthen in der Entfernung Wirkung thut, so kann der König wohl auf diese Art, noch wahrschein: licher aber durch einen Kartetschenschuß verwundet worden seyn.

Man hatte verschiedene Personen in Verdacht der Theilnehmung an diesem Mord, besonders den Siquier, weil er in dem Zeitpunkt des Todes nahe ben dem König war, den Körper nicht untersuchen ließ, die Todes:Nachricht sogleich dem Prinzen von Hessen bracht, nach Stockholm eilte, und die Krone der Prinzesin Ulrika Eleonora in die Hände spielte. Indessen beweist sein Betragen ben diesen Umständen nichts richtiges gegen ihn und Friderich; denn bende würden sich nach den gewöhnlichsten Grundsäßen der Politik so betragen haben, der König mochte nun durch Jusall oder durch Berratheren umgekommen sehn. Unglücklicher Weise aber kam noch hinzu, daß Siquier im Jahr 1722. in Stockholm durch ein Fieber in eine Naseren siel, woben er das Fenster seines Zimmers aufriß und hinaus schrie, daß er Karl den XII. ermordet habe, obschon niemand dem Vekenntniß eines Verrückten Glauben gab.

Auch auf den Ingenieur Maigret fiel ein Verdacht, bloß weil er in den Laufgraben war; auf den General Renfkold ebenfalls, welcher den Morder gedungen haben soll. Allein dieß ist ohne Grund, und scheint bloß daraus entstanden zu senn, weil er den Senat in der Einschränkung der Königl. Gewalt unterstüßte, und die Ulrika Eleonora auf den Thron seßen half.

Aus einer Stelle in Bruce's Denkschriften ift es flar, daß man allgemein glaubte, ber Konig fen ermordet worden.

"Da ich eines Tags mit verschiedenen meiner Freunde zu Mittag speiste, sagt er', "fügte es sich, daß ein Schwedischer Obrister mit an der Tasel saß, und ein Obrist: Lieutenant, welcher stumm war zur Welt gekommen, aber ungeachtet dieses Unglücks "ben dem verstorbenen König von Schweden in grossen Gnaden stand. Während "wir ben Tische sassen, kam der Adjutant des Kommandanten herein, wandte sich "an den Schwedischen Obristen, und befahl ihm im Namen des Kaisers, sogleich Riga "tu verlassen, sonst würde man ihn als einen Verräther behandeln. Der Schwede stand "sogleich von der Tasel auf, und verließ blaß und zitternd das Jimmer. Da wir "uns um die Ursache dieses plößlichen Besehls erkundigten, hörten wir, daß der Obrisssste im Verdacht sen, er habe den König Karl in den Laufgräben ben Fridrichshall er; schossen. Es scheint, daß einige aus der Gesellschaft dem stummen Obrist: Lieutenant diese Nachricht durch Zeichen bengebracht haben, worauf dieser sogleich mit gezogenem "Degen dem Obristen nachrannte, und ihn ohne Zweisel würde niedergemacht haben, wenn ihn nicht der Adjutant und einige andere abgehalten hätten. Der Obriste aber

murde glücklich über die Dwina, welche Liefland von Kurland trennt, gebracht, und seine Bediente und sein Gepäck folgten ihm. Man hatte während seines Aust enthalts in Riga bemerkt, daß er groffe Geld: Sendungen aus Stockholm erhielt, welches den Verdacht erregte, daß er mit groffem Gelde jum Königsmord sen bestor chen worden. Der Obriste eilte nach Polen, um von dort nach der Türken zu gehn, wo er wohl bekannt war, weil er sich die ganze Zeit über mit dem Schwedischen Köznig in Bender aufgehalten hatte. Weil man aber nichts weiter von ihm horte, so

" glaubte man-allgemein, er fen in Polen ermordet worden.,

Bruce meldet den Namen dieses Obristen nicht; aber diese Nachricht scheint einiger: massen die Menning vieler Leute in Schweden zu bestärken, daß nämlich der König, wenn er ermordet worden, von einem Schweden getödtet ward. Auf einem Reichstag im September 1772, bald nach der Revolution, bediente sich ein gewisser Ingman solzgender geheimnisvoller Ausdrücke: "Die so hoch gerühmte Frenheit sührte immer zu "Ausschweifungen, und wirkte vielleicht selbst ben ihrer Einführung nichts wahrhaft "gutes. Es ist eine Bermuthung, welche Abschen erregt; eine Schande, von der "ich uns gänzlich fren sprechen zu können wünschte, daß nämlich das Leben unsers nordt "sich uns gänzlich fren sprechen zu können wünschte, daß nämlich das Leben unsers nordt "sichen Helben Karl des XII.... Doch, ich zittere; er war auf dem Punkt, den Berz lurst des Staats wieder zu erseßen. Die Nachwelt wird umständlicher über diesen "traurigen Vorfall sprechen dörsen. "Aus diesen Worten scheint es, daß der Sprescher vermuthet, die Anhänger der eingeschränkten Monarchie hätten Karls Tod veranzstaltet, um eine neue Regierungssorm einzusühren; und er spielte auf die solgende Anekote an.

Ein Schwedischer Offizier, Namens Kronstedt, soll auf seinem Todbette seinem Beichtvater Tolstadius bekannt haben, daß er ben der Ermordung Karl des XII. mit verstochten war; der Beichtvater schrieb nachher diese Erklärung nieder, übergab sie dem König und dem Senat, und nun wird sie in dem Archiv aufbehalten. Ich konnte keine nähere Umstände von diesem Bericht erfahren, sondern hörte nur überhaupt, daß Kronstedt versicherte, er habe die Pistole geladen, und Stiernroos, der als General: Lieutenant und Obrister der Leibwache starb, sen der Mann-gewesen, der sie in einer kleinen Entfernung hinter dem König auf denselben losgebrannt habe \*); auch bes hauptet man, Stiernroos habe sein Verbrechen in seiner lesten Krankheit eingestant den.

m) Man muß hier nicht vergessen anzusühren z daß Kronstebt ausser sich gewesen sep, ebe er starb; und wenn dieß richtig ift, so verdient sein Seständniß nicht mehr Glauben, als jenes des Signier. Sin andrer verrickt gewordener hat ebenfalls gestanden, daß er den König erwordet habe. Fahris, den man als einen grossen Gunstling Karl des XII. kennt, starb in England ebensalls verstandlos, und versicher te den berühmten Botaniker Miller, mit dem er sehr vertraut war, daß er den König erwordet habe. Diese Anekdote habe ich von einem Manne, der sie vom Miller selbst hatte.

den. Die verwittwete Königin von Schweben, deren Rengierde durch alle diese Gerüchte rege ward, stieg vor einigen Jahren in die Gruft hinunter, wo Karl liegt. Ben Untersuchung der Wunden, wovon eine im Hintersopf und die andere im linken Schlaf war, fand sie, daß diese lehtere grösser sen, worans man schloß, daß die Kugel von hinten in den Kopf suhr, und vorne wieder heraus gieng, weil es bekannt ist, daß die Schuswunden da, wo sie in den Körper eindringen, die kleinste Deffnung machen. Ich weiß auch, daß die Königin nach Ueberlegung aller Umstände glaubte, daß Karl er mordet worden sen.

Aus einigen Umftanden des Bekenntnisses Kronstedts glaubten einige Leute schlüssen zu dorfen, daß er von Fridrich zu der That beredet worden sen; und noch glauben viele Personen in Stockholm, daß Fridrich ben Annaherung seines Todes ganz verwirrt von Karl dem XII. sprach, und viele Neue und Niedergeschlagenheit spüren ließ.

Ben Anführung dieser Anekdoten bitte ich, sie als blosse Gerüchte anzusehn, auf welche andere Leute, die mehr Gelegenheit haben, die Sache genauer auszusorschen, ihre Untersuchungen bauen mögen; denn ich wollte alles sammeln, was ich über den Tod Karl des XII. erfahren konnte, um den Leser in den Stand zu sehen, selbst den ihm wahrscheinlichsten Schluß daraus zu ziehn.

Wenn wir ben Ueberlegung ber wichtigsten Umftande in Diefer geheimnifvollen Sa: the uns überzeugen konnen, daß die Wunde des Konigs von einer Musketen: oder Die stolenkugel herkam, und daß er boch in einer zu weiten Entfernung war, um von einer feindlichen Batterie getroffen werden zu konnen; und daß keine Unterfuchung angestellt wurde, obschon man ben der ganzen Armee an seine verrätherische Ermordung glaubte; wenn wir die Ausfagen des Liewen und Karlberg als richtig annehmen, und besonders jene des erstern, daß der Ronig mit keinem andern Gewehre als einer Bistole erschof fen worden; wenn wir das Bekenntniß des Kronftedt und Stiernroos für zuverläßig halten; wenn wir die Rene Friderichs als gewiß und aufrichtig annehmen; wenn wir Die Mennung der verwittweten Konigin fur hinreichend halten, unfer Urtheil zu beftim men: jo muffen wir nothwendig aus allem dem folgern, daß Karl der XII. fen ermor: det worden. Wenn wir hingegen glauben, daß die Wunde fo groß war, daß fie von einer Kalkonet: oder Halbfalkonetkugel konnte gemacht fenn; oder daß der Konig der Ker ftung nahe genug war, um von einer Musketenkugel erreicht zu werden; wenn wir keine Widersprüche zwischen der vom Hofe bekannt gemachten Nachricht und den Erzäh: lungen ber zur Zeit des Todes des Konigs in den Laufgraben auwesenden Personen finben; ober wenn wir annehmen, daß fich diese in einigen wefentlichen Umflanden fonnen geirret haben; wenn wir Friderichs Betragen mit der zufälligen oder vorseklichen Todesart des Königs verbinden können; wenn wir den natürlichen Hang der Menfchen in Betracht ziehen, daß sie den Tod ausserordentlicher Menschen gerne immer aussetz



ordentlichen Ursachen zuschreiben; daß diesenigen, welche einmal eine Mennung anges nommen haben, alle Vorfälle derselben anzupassen suchen; und daß wir Leute von übrigens untadelichem Karakter keines so schwarzen Lasters schuldig halten sollen, so lange es nicht durch wichtige Beweise bestättiget ist: so sind wir nach allem dem verzbunden zu glauben, daß Karl der XII. durch die Hand des Feindes, nicht durch Mewchelmörder siel. Und dieß war auch die Mennung des vertrauten Freundes von Karl dem XII, des Grasen Poniatowsky \*).

# Viertes Capitel.

Veranderungen in der Schwedischen Regierungsform. — Untersuchung über das Wesentliche der durch die Revolution vom Jahr 1772, einges sührten Reichsversassung. — Der König ist kein freygewaltiger, sondern ein eingeschränkter Wonarch. — Der Reichstag besteht aus dem König und den Ständen. — I. Das Zaus der Ldelleute. — II. Das Zaus der Geistlichen. — III. Der Bürger. — IV. Der Bauern. — Die Art, Geserz zu geben.

Die Schwedische Regierungsform hat viele Veränderungen erlitten. She das Haus Wasa in der Person Gustav des I. auf den Thron kam, war Schweden ein vollkommernes Wahlreich, und litt an allen jenen Gebrechen, die ben einer solchen Versassung unvermeidlich sind. Ben der, im Jahr 1397, vorgegangenen Kalmarschen Union wurz de sestigesest, daß ein und der nämliche König über Dänemark, Schweden, und Norzwegen herrschen, und von den zu Kalmar versammelten Deputirten der Stände der dren Reiche gewählt werden sollte. Während der ganzen Zeit, da diese Versassung dauerte, war Schweden ein bloß zinsbares Neich der Könige von Dänemark; oder, wenn es zuweilen versuchte, dieses Joch abzuwersen, so zog es sich alle Gräuel innerzlicher Fehden und auswärtiger Einfälle zu.

Aus diesem Zustande von abwechselnder Unterdrückung und Anarchie ward es von Sustan Wasa befreyet, dem auch die Schweden zur Dankbarkeit, die Verwaltung ihres Landes auftrugen: sie begaben sich sogar des Nechts, ihre Könige zu wählen, und erklärten die Krone für alle seine männliche Nachkommen erblich. Die ben dieser Geslegenheit eingeführte Regierungsform schien zwar von vermischter Gattung, und erklante den versammelten Ständen die oberste Gewalt zu, aber im Grunde besaß der König sehr grosse Vorzüge und Macht.

<sup>&</sup>quot;) Wie ich die Ehre hatte, von dem isigen Konig von Polen persichert zu werden.

Diefe Borrechte, welche mit nur fehr kleiner Berminderung unter feinen Rach folgern fortdauerten, wurden unter Guftav Adolph noch vermehrt, und zugleich das Erbrecht auch auf die weibliche Rachkommenschaft ausgedehnt. Allein, während der Minderjährigkeit seiner Tochter Kristina erhielt Die Regierungsform eine fur bas tonig: liche Unfelm fehr ungunftige Beranderung : Die Brivilegien des Senats oder Staats rathes wurden vermehrt, und verschaften badurch der aristofratischen Partei oder der Klasse der Edelleute das Uebergewicht, und diese wurde durch allmablige Bufabe so mach: tig, daß die übrigen dren Stande, namlich die Geiftlichkeit, die Burger und die Bauern darüber billig unruhig und beforgt wurden. Karl der XI. machte fich diefes Migverftandniß schlauer Weise zu Rug, und erhielt von den Standen eine formliche Hebergabe der unbeschränkten Obergewalt, welche er auch ruhig auf seinen Sohn Karl den XII. bracht. Mach dem Tode Diefes letztern follte fein Reffe, Karl Fridrich Ber jog von Sollstein , Gobn feiner altesten Schwester Bedwig , vermoge bes von Karl den XI. festgesetzten Erbrechtes den Thron besteigen. Allein die Schweden brachen diese Berordnung, schlossen den Bergog von Sollstein aus, und gaben die Krone der jungsten Schwester Karl des XII, Ulrika Eleonora. Diese, welche keinen Anspruch jur Regierung hatte; auffer was ihr die Ration felbst angedeihen ließ, erfaufte ihre Krone durch Abtrettung der unumschränkten Gewalt, und durch die Unterzeichnung aller Ginschrankungen, welche ihr die Stande vorlegten, und ihr Gemahl Fridrich Der I, an den fie die Krone abtrat, bestätigte alle ihre gethanen Schritte.

Die ben diesem Anlaß errichtete neue Regierungsform bestand aus 51 Artikeln, die alle dahin zielten, die Rechte der Krone zu schmählern, und den Schwedischen

Konig jum eingeschrankteften Mogarchen von Europa ju machen,

Es wurde festgesetzt, daß die hochste gesetzgebende Gewalt einzig und allgewaltig in den Handen der auf einem Reichstage versammelten Reichstände sein sollte, die sich alle dren Jahre versammeln mußten, der König möchte einwilligen oder nicht, und auch nur kraft ihres eignen Gutdünkens auseinander gehen konnten. Während dem Abschied des Reichstages stand die erekutive Gewalt behm König und Senat; aber der König mußte sich in allen Angelegenheiten nach der Mehrheit der Stimmen richten; und da er blos zwo Stimmen, und ben gleich vielen Stimmen von benden Seiten das Recht zu entscheiden hatte, so war er gänzlich dem Senat unterwersen, und nicht viel besser als dessen Präsident zu betrachten. Indessen hieng auch am Ende der Senat selbst von den Ständen ab, weil die Mitglieder desseiben, ob sie schon dem Ramen nach auf lebenslang bleiben sollten, doch von den Ständen gewählt wurden. Ind im Fall einer wirklichen oder vorgeblichen Malversation ihres Amtes entseht wer

<sup>\*)</sup> Alle leeren Stellen im Senat wurden vom Konig aus drep ihm von den Standen porgeschlagenen Kans didaten besetz.



ben konnten. Auf diese Urt befand fich die oberfte Gewalt in ben Sanden einer tu multgrifchen Berfammlung, Die aus vier Bolksklaffen bestand, zu welcher viele unber mittelte Edelleute, geringe Sandwerker und die niedrigften Bauern gelaffen wurden, wovon die meiften gelegenheitlich aller jener Bestechung und jenem Ginfluß ausgesett waren, die nothwendig das Loos bettelhafter und unwissender Reprasentanten senn muffen. Obicon alle Berordnungen von des Konigs Sand unterzeichnet waren, und Die Befehle des Senats in seinem Ramen ausgiengen, hatte er doch in keinem Fall eine verneinende Stimme ; und um auch der Moglichkeit vorzubeugen , vom Konig je einen Widerspruch zu erhalten , ward auf dem Reichstage 1756 ausgemacht , ,, baß "in allen Angelegenheiten, ohne Ausnahme, ben denen bisher bes Ronigs eigenhan " Dige Unterzeichnung nothig gewefen , der Rame des Konigs mit einem Stempel fonne " bengefegt werden , wenn fich Geine Majeftat auf bas erfte ober zwente Gefuch bes " Senats weigern follte, eigenhandig zu unterfchreiben. " Bermoge dieser Entschluffung wurde die fonigliche Unterschrift wirklich in einen Stempel gegraben , und unter ber Direktion des Senats den gewöhnlichen Ausfertigungen der Regierung bengefett. Rurg, ber Konig befaß taum mehr als den bloffen Titel feiner Burde. Er mar nur das scheinbare Werkzeug in den Sanden einer von den zwo groffen Parteien , die dazumal Das Reich unter fich theilten und beherrschten, und wechfelweife den groffern Ginfluß auf dem Reichstage hatten.

Ben dieser Gelegenheit mussen wir die Anmerkung machen, daß die Schweden, die während der Regierung Karl des XI. und XII. sich so ungern unter den Despostismus ihrer Könige schmiegten, ihre Frenheit nicht zu gebrauchen wußten: sie sielen unbedachtsam von einem Aeussersten auf das andere, und um den König ausser Stand zu setzen, die willkürliche Gewalt wieder an sich zu bringen, nahmen sie ihm auch jene billigen und nöthigen Vorrechte, welche in einer monarchischen Versassung allein hinzreichen, eine Schuswehre gegen aristokratisch und demokratisches Unwesen herzustellen.

Die wichtigen Mangel in dieser neuen Regierungsform verursachten beständige Fehden zwischen den Schwedischen Königen und ihren Unterthanen, indem sich die einen bemuhten, das königliche Unsehn zu vermehren, die andern aber, es zu vermindern, bis endlich der itzige König im Jahr 1772 Die bekannte Revolution zu Stande brachte.

Es ware überflüßig, diesen ausserordentlichen Vorfall umständlich zu beschreiben, da H. Sheridan, der dazumal Sekretar ben der Englischen Gefandschaft in Stock: holm war, der Welt eine umständliche und genaue Nachricht von der ganzen Sache gegeben hat \*). Leute von allen Parteien in Schweden bezeugen alle einstimmig, daß Sheridan die Geschichte treu beschrieben, und ziehn dieselbe allen andern über diesen

<sup>\*)</sup> Seschichte ber letten Revolution in Schweden 2c. Bon Karl Fridrich Sheriban.

Vorfall herausgekommenen Schriften vor; selbst der König hat die Zuverläßigkeit der: selben mehr als einmal anerkannt. Der geistreiche Verfasser hat die Mißbrauche der im Jahr 1720 eingeführten Regierungsform treffend geschildert, und das kluge Benehmen des ißigen Königs eben so meisterlich dargestellt.

Indessen hat Sheridan in der Nachricht von der neu eingeführten Regierungsform: doch einen sehr wesentlichen Irrthum begangen, der eben deswegen umständlich wider; legt zu werden verdient, weil er von einem so angesehenen Schriststeller kömmt, und im Auslande ziemlich allgemein geglaubt wird. Dieß ist die Behauptung, wo H. Sheridan sagt: "Der König von Schweden herrsche eben so unumschränkt in Stockscholm, wie der König von Frankreich in Bersailles, und der Großsultan in Konz, stantinopel; "Denn der König von Schweden, ob er schon ist große Vorrechte besist, ist doch noch in manchen Fällen ein eingeschränkter Monarch, wie man aus der Uebersicht der gegenwärtigen Versassung sehen wird.

Die exekutive Gewalt steht ist gänzlich in den Händen des Königs; denn, ob es schon heißt, sie sen ihm und dem Senat gemeinschaftlich übergeben, so ist doch der König der unumschränkte Herr des Senats, weil er die Mitglieder desselben einsest und absetzt, und in der Verwaltung der Geschäfte sie zwar um ihre Mennung frägt, aber nicht verbunden ist, dieselbe zu befolgen \*). Der König besitzt das Kommando der Armee und der Flotte, und besetzt daben alle Stellen; auch vergiebt er alle Zivilz Alemter \*\*). Er allein hat die Macht, die Stände zusammen zu rusen, und aus einz ander gehen zu lassen; und ist nicht gebunden, sie zu gesetzten Zeiten zu versammeln. Er hat die wichtigsten Auslagen auf immer festgesetzt, genüßt selbst ein bestimmtes Einzkommen, und hat die öffentlichen Gelder gänzlich unter seiner Verwaltung.

Dieß sind die Vorrechte, welche der Schwedische König mit seiner Krone verbun; den hat. So groß sie nun immer senn mögen, besonders im Vergleich der wenigen Gewalt seiner Vorgänger, so sind sie doch noch weit vom Despotismus entsernt. Die zwen wesentlichen Kennzeichen, welche einen allgewaltigen von einem eingeschränkten König unterscheiden, sind das willkurliche Recht, Gesetze zu geben und aufzuheben, und, Aussagen ohne Sinwilligung der Unterthanen zu machen; und diese benden Rechte bat der König von Schweden nicht.

Die Gesetzgebung besitt er mit den Stånden gemeinschaftlich; und im 40sten Urtikel ist ausdrücklich verordnet: " der König soll keine Gewalt haben, ohne Wissen und "Benstimmung der Stånde neue Gesetze zu machen, oder alte, ehedem eingeführte, "aufzuheben."

\*\*) Artifel 6, 22, 25, und 31.

<sup>\*) 4</sup>ter Artikel. Doch muß der Konig ben Friedensschlusten, Waffenfillftand und Allianzen der Mennung der Senatoren folgen, wenn sie alle einstimmig find; welches aber ben siebzehn Senatoren, die vom Kornig ein : und abgesett werden, kaum zu permuthen ift.

E 3



Was die neuen Auflagen betrift, darüber ist ausdrücklich festgeseht, daß der Körnig ohne Einwilligung der Stände keine Gelder erheben soll, ausgenommen den Fall eines würklichen seindlichen Angriffes auf das Königreich; und ben Endigung des Kriezges soll er verbunden senn, die Stände zusammen zu rusen, und dann sollen die neuen Ausstagen wieder aufgehoben werden. Auch kann er ohne Benstimmung der Stände keinen Arieg ankünden, noch den Werth der Münzen abändern; und wenn es die vers sammelten Stände verlangen, so muß er über die Verwendung der öffentlichen Gelder Rechenschaft geben.

Obschon der König diesen wesentlichen Einschränkungen unterworfen ist, indessen doch beständige und bestimmte Einkunfte genüßt, und die Stände nach seinem Wohlt gefallen zusammenrusen kann: so möchte man daraus folgern, daß er so lange unum schräuft herrsche, als er keine neue Auslagen macht; allein, meines Bedünkens ist diese Regierungsart doch nicht eigenmächtig. Denn, da er ohne Einwilligung der Stände keine Gesetz geben, keinen Krieg ankunden, und keine Auflagen machen kann: so können Fälle eintressen, ben denen er die Stände versammeln muß, wo sie dann ihre Beschwerden vorbringen, und die allenfalsigen Berlesungen der Konstitution wies der in Ordnung bringen können.

Wirklich hat der gegenwartige Ronig, ob er schon weder durch einen auswartigen Rrieg noch fonst irgend eine bringende Rothwendigkeit genothiget war, boch feit den Jahren, ba er von ber Nothwendigfeit, Die Stande gusammen zu rufen, befrent mar, dieselben zusammen berufen , und ben dieser Gelegenheit jene Widersetlichkeit gefunt ben , welche den Reprasentanten eines frenen Volkes eigen ift. Go ward jum Ben; fpiel in dem Saufe der Edelleute eine Denkschrift auf die Tafel gelegt, worin gefagt wurde , daß man feine bestimmte Gefete habe; daß die im Jahr 1772 eingeführte Re: gierungsform zwar einige Zeit beobachtet worden; daß aber vor furzem einige Unbanger des Konigs fich auf jene vom Jahr ior6 berufen, und fie fur das mahre Dufter der Regierungsform angeführt hatten: welche Regierungsform man denn alfo wohl für Die geltende ansehen konnte ? In eben dieser Denkschrift murden auch noch andere für ben Konig fehr beleidigende Dinge angeführt; und die Absicht mar, fie ben der nach: ften Sigung formlich ablefen zu laffen : um aber diefem Schritt zuvor zu kommen, ber ruf der Konig die Stande in feinen Palaft, und befahl ihnen , auseinander ju ges hen. In der ben Diefer Gelegenheit gehaltenen Rede erklarte der Ronig ; daß er durch diese unbillige gegen sein Betragen erhobene Rlagen beleidiget fen; und fette hinzu, daß die im Jahr 1772 eingeführte Regierungsform von ihm allezeit als die achte Grundverfassung murbe angesehen werden ; daß er niemal gesonnen fen, von der: felben nur im geringften abzuweichen; und daß er deswegen die Stande auseinander geben laffe, weil sich einige Leute bemuften , zwischen ihm und benfelben Dig



trauen gu erwecken : eine Rede , die ein unumschrankter Konig nicht wurde gehal: ten haben.

Rury, ob die gegenwärtige Regierungsform von Schweden nicht mit der Zeit, oder vielleicht auch einst so ploglich wieder umgeworfen werden konne, als sie eingeführt ward; ob fie mit der Zeit nicht in eine unumschrankte Monarchie, oder in ihre vorige Anarchie ausarten werde: davon ist die Frage hier nicht. Ich untersuche hier bloß ihre ibige Berfaffung; und je naber ich fie beleuchte, besto gewiffer gland ich behaup: ten zu konnen, daß der Konig von Schweden ein eingeschrankter, und nicht ein bes potischer Regent sen.

Der Reichstag, welcher die hochste gefetgebende Gewalt besitt, besteht aus dem Ronig, Deffen Vorrechte ich bereits angeführt habe, und aus den Standen, Die bloß nach dem Willen des Königs zusammen gerufen werden, und in vier Sauser eingetheilt find: 1. das haus der Sellente; II. das haus der Geiftlichen; III. das haus der Burger; IV. das haus ber Bauern.

### I. Das erste ift bas haus ber Ebelleute.

Sie werden in Grafen, Barone, und unbetittelte Edellente eingetheilt. Jede Familie, die einmal in den Adelstand erhoben ift, bleibt von Geschlecht zu Geschlecht adelich , fowohl im Stammenhaus, als in den Rebenlinien ; und alle befigen über: haupt Ginerlen Privilegien, welche hauptfachlich darin bestehen, daß sie Reichsrathe und Rammerheren werden, und andere burgerliche Alemter am hofe und ben der Berfon des Konigs erhalten konnen, und von der Ropfsteuer befrent find. Die Gewalt, neue Edelleute ju machen, hat der Konig; aber ihre Zahl ist festgeseist. Auf einem unter Abolph Friderich gehaltenen Reichstag wurde ein Gefet gemacht, daß keine neuen Edelleute follten gemacht werden, bis die Familien des schon vorhandenen Aldels auf 1200 wur: den geschmolzen senn; und ben der Revolution im Jahr 1772 erhielt der gegenwar: tige Konig die Frenheit, sie noch mit 150 gu vermehren.

Das Haupt seder adelichen Familie von der Stammenlinie, ist vermoge seiner Ges burt ein Mitglied dieses hauses, und stellt in seiner Verson alle jungern Mitglieder ber Mittel: und der Neben-Linien vor. Wenn er Reichsrath wird, so ist er vermöge Diefes feines Umtes unfähig eine Stelle auf dem Reichstag zu bekleiden , kann aber feinen Gig einem andern Edelmann übergeben. Gin Reprafentant , der nicht felbft bem Reichstag benwohnen will , kann fich einen Substituten mahlen , ben er aber

aus feiner eignen Kamifie nehmen muß \*).

<sup>\*)</sup> Shebem durfte jeder Kamilienvorficher feine Stelle jedem andern ihm gefälligen Edelmann überlaffen ; weil aber diese Frenheit ju einem ordentlichen Verfauf ber Stellen Anlag gab, machte bas haus ein Gefen, daß ein Coelmann auffer feiner eignen gangen Familie keinen Substituten mablen barf, fo daß die jungern Mitglieder von diechtswegen die Stelle begehren fonnen , wenn bas Saupt der Familie nicht ets scheinen will.



Da in Schweden ungefähr 1200 adeliche Familien sind, so würden die Mitglie: der des Hauses eben so stark an der Zahl senn, wenn sie alle erschienen; da sie aber nicht verbunden sind, auf dem Reichstag nothwendig zu erscheinen, so ist die Zahl der gegenwärtigen bald grösser bald kleiner. Unter der vorigen Regierung, da ihre Stimmen noch von grösserer Bedeutung waren als iht, erschienen gewöhnlich 500 bis 600; und ben einem wichtigen Vorfall, da Adolph Fridrich sich verlauten ließ, als ob er die Krone niederlegen wollte, erschienen über 1000 auf dem Reichstag. Auf dem lehtern Reichstag im Jahr 1778. erschienen nur 700 Mitglieder \*).

### II. Das zwente Saus ift jenes der Geiftlichkeit \*\*).

Die Repräsentanten dieses Standes bestehn aus den vierzehn Bischösen, und einer gewissen Zahl andrer Geistlicher, welche auf folgende Art gewählt werden. Wenn das Proklama des Königs an das Ronsistorium jedes Kirchspiels gelangt ist, so schiekt das letztere ein Zirkulare an den Archidiakon eines Distrikts, der das Wahlrecht hat; und theilt das Proklama den unter ihm stehenden Pastoren mit. Jeder Pfründen; besitzer, und jeder Ober: und Unter: Aussehenden Pastoren mit. Jeder Pfründen; besitzer, und jeder Ober: und Unter: Aussehenden der königlichen Schulen kann zum Repräsentanten seines Districkts wählen oder gewählt werden "). Die Wählenden versammeln sich an einem Plat, der so ziemlich in der Mitte ihres Archidiakonats liegt; und wer die meisten Stimmen hat, ist Repräsentant. Die Bischöse müssen auf dem Reichstag von ihrem eignen Gelde leben; doch bekommen sie in den größsern Kirchsprengeln gewöhnlich Taggelder zu 6 Gulden des Tags, und in den kleinern zu 4 Gulden; und die übrigen bekommen von ihren Konstituenten etwa 2 Gulden des Tags.

<sup>\*)</sup> Die Gouverneurs der Provinzen, und die Obriffen eines jeden Regiments erscheinen auf dem Neichstag, um ihre Berichte zu erstatten; sie haben aber keine Stimme, ausser, wenn sie als Haupter ihrer Familien oder als Substituten anderer dazu berechtiget sind. Es ist also ein Jerthum, wenn man glaubt, daß Gouverneurs und Obristen, bloß als solche, eine Stimme auf dem Neichstag hatten.

Die Lutherische Religion ist die herrschende in Schweben. Ihre Geistlichen sind Bischöfe, Dekane, Ersbischonen, Pastoren und Komministri. Es ist ein Erzbischof von Upsala, und 13 Bischöfe, nämlich zu Linköping, Skara, Strengnäß, Westeräß, Weriß, Abo, Lund, Borgo, Götheborg, Kalmar, Karlsstadt, Hörnich, und Wishv oder Gothland. Die Einkünste von Upsala und Westeräß betragen etwa 9000 st. schrich, und jene von den schlechtesten Bisthümern 2700 st. Die Bischöfe sind, ausser der Zeit des Reichstages, verdunden, in ihren Sprengeln zu nochnen. Die Kapitel zu Upsala, Lund, und Abo, wo Universitäten sind, bestehen aus Bischöfen, Dekanen, welche allezeit die Prosessores Primarii der Eheologie sind, und aus den übrigen Prosessoren in den verschiednen Zweigen der Litteratur. In jenen Kirchsprengeln, wo Gymnasien sind, bestehn sie aus dem Bischof, Dekan, und den Lektorn oder Prosessoren des Gymnassums. In dem gothländischen Sprengel besteht das Kapitel aus dem Bischof und den benachbarten Pastoren. — Es sind auch noch dren Superintendenten, die den Rang der Bischöfe, aber keinen Sit im Hause haben: nämlich der Oberste Hossfaplan des Königs; der Kektor ben St. Nikslas in Stokholm, und der erste Prediger ben der Flotte.

<sup>244)</sup> Die Komminifiri mablen auch einen Reprafentanten aus ben Komminiftrie jedes Sprengels.

Die Zahl der Repräsentanten ist ungewiß, weil jedes Archidiakonat das Necht hat, ein Mitglied zu schicken, oder seine Stimme mit der eines andern Archidiakonats zu vereinigen. Sie schicken überhaupt selten weniger als 50, und nie mehr als 80. Mitglieder.

III. Das dritte haus ift bas haus ber Burger.

Schweden hat 104. Stådte, welche das Recht besigen, Mitglieder auf den Reichst tag zu senden. Jeder Burger dieser Stådte, welcher Handel treibt, der Stadt Abgaben bezahlt, ein freper Mann, und 21. Jahr alt ist, darf wählen\*); und jeder Burger, selbst der niedrigste Kleinhändler, der sieben Jahre lang ein freper Mann ist, oder dren Jahre lang ein Gerichtsbensißer, und der 24. Jahre alt ist, kann ein Repräsentant werden. Wenn die Gouverneur der Provinzen das Proslama von der Krone erhalten haben, ertheilen sie es dem Magistrat ieder Stadt, die das Necht hat Deputirte zu schieken. Der Bürgermeister versammelt die Wählenden auf das Nathhaus, und die Mehrheit der Stimmen entscheidet: daben dürsen bloß frepe Leute zugegen senn. Jeder Repräsentant erhält von seinen Konstituenten eine kleine Bensteuer, welche in den größern Städten ungefähr 7 st. und in den kleinern 4, 3, oder 1 st. des Tags ist, und so lange dauert, als die Repräsentanten auf dem Neichstag sind.

Die Zahl der Repräsentanten vom Bürgerstande ist niemal gleich. Jede Stapppelstadt hat das Recht, zwen zu senden; einige von den größten, wie Götheborg, Morkiöping, Geste, und noch einige, dren; Stockholm sandte allzeit zehn. Von den kleinern Städten wählen manchmal zwen oder dren zusammen nur Einen; manche mal wieder jede einen besondern. Gewöhnlich sind in allem nicht weniger als 100, und nicht mehr als 200.

IV. Das vierte Haus ist das Haus der Reichsbauern, deren Reprafentanten von und aus folgenden Klassen gewählt werden.

Die Definition eines Bauernift: ein mit dem Ackerbau sich beschäftigender Landmann, der gewisse Grundstücke besitzt, niemals Handel getrieben, und fein bürgerliches Unst besessen hat. Diese Definition begreift also bloß diejenigen, deren Borfahren auch Landleute waren, und schlüßt die Scelleute, Bürger, und selbst die Land. Schelleute aus, obwohl sie sich den Bauernstand erkausen, und dann wählen und gewählt werden können.

<sup>\*)</sup> Das Necht zu votiren hangt an verschiednen Orten von verschiednen Sigenschaften ab. An einigen Plagene entspringt es aus den im Handel roulirenden Kapitalien; in andern von einer Abgabe auf den ausser der Gerichtsbarkeit der Stadt liegenden Grundschieden u. s. f. Allenthalben hat derjenige mehr Stimmen, der mehr bezahlt: 3. B. wer jährlich 1. Guiden bezahlt, hat 1. Stimme, wer 2 fl. bezahlt, hat 4, n. f. f. In Götheburg sind über 1000. Wählende, und mancher reicher Kanfmann besitht einige hundert Stimmen.



Das Land, welches einen Bauern mahlfähig macht, muß entweder ein Krongut, ober fein Eigenthum fenn.

Die besten dieser Landguter mogen etwa 11700, und die geringsten 270. Gulden werth senn. Wenn der Grundbesitz zwischen zwen oder mehr Bauern vertheilt ist, so theilt sich auch die Wahlstimme unter die Besitzer, solcher Weise, daß jeder soviel Theil an der Stimme hat, als er am Landgut besitzt \*); aber jeder derselben kann Repräsentant werden.

Die Bauern, welche auf diese Art wählen oder gewählt werden können, bestehen aus dren Klassen. I. Bauern, deren Grundstücke aus Krongütern bestehn, die sie für eine gewisse jährliche Abgabe auf Lebenszeit besißen, und von denen sie nicht verztrieben werden können, ausser man beweise ihnen, daß sie den Landbau vernachläßigen. Nach dem Tode des Besißers wird das Gut gewöhnlich seinem ältesten Sohn überlassen. 2. und 3. Bauern, die sechs Jahre vorher ihre Gründe entweder von der Krone oder von einem Edelmann, für eine jährliche Abgabe, auf immer an sich gekauft haben.

Die Art zu wählen ist folgende. Wenn das Proklama an den Gouverneur der Provinz gelangt ist, sendet er es an die Dorfrichter, welche dann die in ihrem Bezirk gele; genen Bauern zusammen rusen, um in dem Gerichtshof und in seiner Gegenwart zur Wahl zu schreiten. Die Repräsentanten werden durch die Mehrheit der Stimmen er: wählt. Die Konstituenten schlüssen eine Summe von anderthalb, zwen, oder dritthalb Gulben auf den Tag zusammen, um damit ihre Deputirte auf dem Reichstag auszuhalten. Die Wählenden, welche sich in jedem Bezirk versammeln, sind selten weniger als 30, oder mehr als hundert. Die Zahl der Repräsentanten im Hause der Bauern ist höchst ungewiß, weil manchmal zween Bezirke nur einen Deputirten, manchmal aber auch zween schiesen. Meistens sind ihrer etwas über 100.

Es ist ein merkwürdiger Umstand, daß in einer so frepen Konstitution wie die Schwesdische ist, in welcher selbst die Bauern, als Landgüterbesißer, Repräsentanten auf den Reichstag schieden darfen, doch die Land: Edelleute, wenn sie auch noch so grosse Güter besißen, keine Repräsentanten unter den Ständen des Reichs haben: eine wund derbare Sache, daß gerade jene Leute, die man für den ehrwürdigsten und unverdorzbensten Theil des politischen Staatskörpers halten kann; keinen Antheil an der Gesesgebenden Gewalt haben, da doch Handwerker und Bauern, die nichs von politischen Geschäften verstehen, und noch der Bestechung sehr ausgeseßt sind, dieses wichtige Vorrecht besißen. Bald nach Einführung der eingeschränkten Regierungsform im J.

<sup>\*)</sup> Ein Bauer alfo, ber 1/32. von dem Stimmefähigen Landgut besit, hat auch 1/32. von der Stimme, und so werden alle diese Bruche ausammen addirt, welches manchmal die Wahl sehr beschwerlich macht.



gaben einige Land: Edelleute eine von ihnen unterschriebene Denkschrift ein, worin sie vorstellten, wie übel es gethan sen, eine so wichtige Volksklasse von den Ständen des Reichs auszuschlussen. Weil aber die Artikel der neuen Regierungsform schon festges seht waren, so blieb ihr Andringen fruchtlos: doch fand man es so billig, daß der König, auf Anempsehlung des Reichstages, viele derselben in den Adelsstand erhob.

Die auf die eben beschriebene Urt erwählten Stände des Reichs, versammeln sich zu Stockholm an verschiedenen Plätzen. Die Edelleute in dem Hause des Adels; die Geistlichen in der Kirche neben dem Pallast; die Bürger auf dem Rathhaus; und

Die Reichsbauern in einem andern Saal eben diefes Gebaudes.

Wenn sie ihre Siße eingenommen, und ihre Sprecher gewählt haben, dam gehen sie in gehöriger Form nach einem Saal des Palastes, wo sie der König, mit dem königlichen Ornat angethan und auf dem Throne sißend, in einer kurzen Nede benachtrichtiget, warum er sie zusammen berufen habe; und sie ersucht, sie sollen ihm in der gegenwärtigen Lage der Sachen mit ihrem Rath benstehen, und sich über das Wohldes Neichs berathen. Hierauf antworten die vier Sprecher Seiner Majestät im Namen ihrer Häuser, worauf die Nepräsentanten sogleich wieder zurück gehen.

Gesetze werden auf solgende Art gegeben. Während den Sitzungen des Reichstags hat jedes Mitglied der vier Häuser das Recht, der Versammlung, zu welcher es gehört, eine Frage vorzutragen. Hierüber beräth man sich, und die Motion wird nach der Mehr: heit der Stimmen entweder genehmiget oder verworsen. Wenn sie in einem Hause durchgeht, so wird sie durch eine Deputation auch an die übrigen gesendet; und wennsalle dren Häuser zusammen stimmen, so wird sie durch die vier Sprecher dem König vorzgetragen. Darauf berüft der König die Stände in den Palast zusammen, und theilt ihnen in gehöriger Form seine Einwilligung oder Nichteinwilligung mit. Kraft der letzern wird der Vortrag verworsen, und kraft der erstern zu einem Gesetz erhoben.

Wenn der König eine Motion macht, legt er sie zuerst den Senatoren vor, und wenn er darauf ihre Mennung schriftlich erhalten hat, dann giebt er sie den Ständen zur Ueberlegung. Wenn diese dieselbe gutheissen, so kommen die vier Häuser in den Palast, und melden dem König ihre Sinstimmung; wenn sie nicht einwilligen, so lassen sie ihren Endschluß durch die Sprecher schristlich übergeben, und begleiten ihn mit den Gründen ihrer Mißbilligung.

Wenn der König dem Reichstag ein Ende machen will, so beruft er die Stande in den Palast und verabschiedet sie durch eine Unrede-



### Sünftes Rapitel.

Allgemeine Bemerkung über die Bevolkerung, — die Einkunste, — den Kriegostaat, und die peinlichen Gesese von Schweden.

Die Volksmenge ist in Schweden vielleicht genauer untersucht, als in jedem andern Europäischen Reiche; welches daher kömmt, daß die Regierung sichs besonders augestegen sehn läßt, richtige Verzeichnisse der Gebohrnen, Verstorbenen, und Verheirastheten zu erhalten. Zu diesem Ende wurde im J. 1749. eine Tabellen: Rommission, oder eine eigene Stelle errichtet, welche die Geburts: und Todten: Listen einsehen und auszeichnen muß, welche in Stockholm ihren Siß hat, und mit allen Pfarrern und Städten des ganzen Reichs in Korrespondenz steht. Den Geistlichen und Magistratststellen werden Tabellen mitgetheilt, wo sie alle Heirathen, Geburten und Sterbefälle ihres Gebiets eintragen, und die Zahl der eben lebenden Personen verzeichnen müßsen; und um alle Mißbräuche zu verhüten, wird genaue Sorgsalt angewandt.

Die erste Tabelle enthält ein allgemeines Verzeichniß der Geburtent, Todesfälle, und geschlossenen Shen; die zwente die Mortalitätslisten; die dritte die Zahl der Sinwohner. Die zwo erstern stehen unter der Sorge der Pfarrer, und werden alljähr: lich abgegeben; die letztere besorgen auf dem Lande die Pfarrer, und in den Städten die Magistrate, und senden sie allemahl zu Ende des dritten Jahres an die Kommission ein \*).

Ich rucke hier einen Abbruck von den erstern zwo Tafeln ein, weil sie für jedes Land sehr nugbar senn wurden.

Der berühmte Wargentin, ein Mitglied dieser nußbaren Gesellschaft, hat in den Abhandlungen der Schwedischen Akademie der Wissenschaften eine genaue Nachricht eins gerückt, auf welche Art die Kommission ihre Korrespondenz führe, und die nothigen Berichte einhole; auch hat er aus den verschiedenen Listen die wahrscheinliche Zahl der alliährlichen Sterbefälle herausgezogen.

Er berechnet nach sehr guten Kalkuln, und nach den Listen von neun auf einander folgenden Jahren, daß sich auf dem Lande die jahrliche Zahl der Sterbefälle zu den Geburten wie 1. zu 35. verhalte, oder wenn das Jahr sehr gesund ist, wie 1. zu 36. auch wohl 37; und in Stockholm wie 1. zu 20. Er sest hinzu, daß es wah:

<sup>\*)</sup> Die richtige Zählung der Landeseinwohner wird durch das Kopfgeld und durch die Sorge der Geistliche keit, genaue Perzeichnisse zu halten, sehr erleichtert. Vor ungefahr drenßig Jahren gab der Reichstag ein Geset, daß jede Person in Schweden, sowohl mannlichen als weiblichen Geschlechts, sollte lesen lernen. Diese Verordnung wird als ein Theil der Kirchendisciplin angesehen, und von den Geistlichen, welche die Kinder in ihren Pfarren eraminiren, sleißig besorgt.

| d. Perhungert, oder von schädlichem Essen gestorben gest | n. Vom Wetter erschlagen so. Bon Bäumen im Walde erschlagen p. In Gruben umgekommen so. q. Auf dem Felde Todtgefunden so. s. t. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Summa : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total Summe                                                                                                                     |  |

Bier unten wird bemerkt, für welche Derbrechen bie Miffetater Die Lodes: Strafe erlitten haben :

Anno 17

I. Tabelle.

Verzeichniß aller in

in jedem Monat Gehornen, Gestorbenen, und sowohl geschlossenen als getrennten Chen.

| ite.     |         |         | e v  |      |      |         |       | Geftorbne  |         |         |      |                    |      | Eh   | e 11      |          |         |       |              |
|----------|---------|---------|------|------|------|---------|-------|------------|---------|---------|------|--------------------|------|------|-----------|----------|---------|-------|--------------|
| Monate.  | Rit     | 10er    | 11   | nder |      | m m a   | Kii   | nder<br>10 | bis mit | Ur<br>ů | vert | etratete<br>0 Jahr | p    | erbe | rivatete. | Sun      | n na    | Co:   | (Fe.         |
| <u>C</u> | Sone    | Lout.r  | ē.   | €.   | Sone | Lochter | sili. | 28.        | Summa   | 377.    | 200  | Cumata             | 972. | W.   | Eumma     | Mannlich | Weibi'd | Pare  | manufacture. |
| Januar   |         |         |      |      |      | -       | _     |            |         |         |      |                    |      |      |           |          |         |       |              |
| Gebruar  |         |         |      |      |      | 1       |       |            | -       |         |      | -                  |      |      |           |          | ,       |       | 1            |
| Mers     |         |         |      |      | <br> |         |       |            |         |         |      | ~7                 |      |      |           |          |         |       | -            |
| 2fpril   |         |         |      |      |      |         |       |            | -       |         |      |                    |      |      |           |          |         |       |              |
| may      | · .     |         |      |      |      |         |       |            |         |         |      |                    |      |      |           |          |         | -     |              |
| Junius   |         |         |      |      |      | -       |       |            |         |         | ,    |                    |      |      |           |          |         |       | -            |
| Julius   |         |         |      |      |      | -       |       |            |         |         | -    |                    |      |      |           |          |         |       |              |
| August   |         |         |      |      |      |         |       |            |         |         |      |                    |      |      |           | . 2      | ·       |       |              |
| Sept.    |         |         |      |      |      |         | _     |            |         |         |      |                    |      |      |           | : .      |         | - 1   |              |
| Octob.   | -       |         |      |      |      |         | _     |            |         |         | _    |                    |      |      |           |          |         | 15_1  |              |
| Mon.     |         |         |      |      |      |         | _     | _          |         |         | _    |                    |      |      |           | :        |         | . = . | 20           |
| Decemb.  |         |         |      |      |      |         | _     | _          |         |         |      |                    |      |      |           |          |         |       |              |
| Summa    |         |         |      |      |      |         |       |            |         | Í       |      |                    |      |      |           |          |         |       |              |
|          |         |         |      |      |      | 7       |       | į          |         |         | _'   |                    |      | _    |           | 2.       |         | 51.   |              |
| Jares    | Summa j | der Geb | orne | n    |      |         |       |            | (       | Jara    | Sur  | nma det            | : Ge | ftor | bnen      |          |         |       |              |

# Anmerkungen.

| A. Dunter die E           | ie Zwillinge<br>debornen gebra<br>betterinnen | werden in   | vorstehender<br>wird nur an | Tabelle mit  |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| viele Rind<br>boren haben | betterinnen                                   | 2-oder mere | re Kinder au                | f einmal ge: |

Mit Twillingen sind niedergekommen Mit Drillingen

Mit 4 Kindern auf einmal

B. Die Todtgebornen dürfen nicht in obiger Tabelle mit unter die Gebornen gesetzt werden; sondern hier werden sie besonders angegeben;
Männl.

C. Die Gestorbnen, die über 90 J. alt sind, werden in der Ilten Tabelle Summariter angegeben: hier aber wird ihr erreichtes Alter naher bestimmt:

| Mannl. | Weibl. |
|--------|--------|
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        | Mánni. |

D. Hier wird das Alter aller Kindbettes | Unzal. | rinnen angegeben :

E. Welche Krankbeiten , und in welchen Jarss Zeiten , am meisten grafiert haben :

| Jars Zeit | Rrantheiten |
|-----------|-------------|
| Frühling  |             |
| Sommer    |             |
| Herbst    |             |
| Winter    |             |

II. Tabelle.

|                                                 |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            | 11.              | 1                  | Ea                | De        |                     |                       |           |            |        |                    |           |      |                    |            |      |                    |           |      |       |           |         |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------|------------|--------|--------------------|-----------|------|--------------------|------------|------|--------------------|-----------|------|-------|-----------|---------|
| Anno 17 2                                       | Berzeich:          |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           |      |                    |            |      |                    |           |      |       | eiten.    |         |
| Alter der Gestorbenen.                          | Jünger lass 1 Jahr | Von 1 bie<br>  mit 3 J. | Bon 3 bi<br>mit 5 3 | 8    Von 5<br>  bis m. 1 | Bon 10 bis m. 1 | Bon 1<br>bis m. | 20   Bon<br>20   bis n | n. 25   bi | Bon 25   8 m. 30 | Bon 30<br>bis m. 3 | Son Bon Bon Bis m | 1 35    X | 3011 40<br>3111. 45 | Von 45<br>  bis m. 50 | Bon bis m | 1. 55   bi | Bon 55 | Bon 60<br>bis m. 6 | 5   Sie 1 | 1 65 | Von 70<br>bis m. 7 | 5   Bois n | 1.80 | Son 80<br>bis m. 8 | 5   bis 1 | 1 11 | 1     | Summa ber |         |
| Geichlecht.                                     | m. 2B.             | m. 23                   | m. w                | .   m.   A               | 3.    M.   23   | .   m. 2        | B.    M.               | 1 m.    m  | n B.             | m. n               | 3. m.             | 28.   31  | 7.   99.            | m. 1                  | .   m.    | 28.   9    | n. B.  | m. I               | s.    m.  | W.   | M. W               | .   m.     | 28.  | m. W               | .    m.   | 23.  | M. E. | Mannlich  | Beiblid |
| Siziges Fieber & , 1                            |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   | 11        |                     |                       |           |            |        |                    | 11        | 1 11 |                    |            |      |                    | 11        | 1 11 |       | il        | 1       |
| Bruft. Fieber , Pleureste ? .                   |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       | 11 1      | - 11       | 1 1    |                    | 11        |      | 1.                 |            |      |                    |           | 1 11 |       |           | 1       |
| Braune : : : !                                  |                    |                         |                     |                          |                 |                 | 11                     |            |                  |                    |                   |           |                     |                       | 11 1      |            |        |                    | 11        |      |                    | 11         | - 11 |                    | 1         | 1 11 |       | 11        |         |
| Mieren . und Blafen . Stein s                   |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           | -                   |                       | 11        |            |        |                    | 11        | 1 11 |                    | 11         |      |                    | 11        |      |       | 11        |         |
| Eingesperrter Bruch 3 8 8                       |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            | 1 1    |                    |           |      |                    | 11         |      |                    |           |      |       |           | 1       |
| Rose, Ralter Brand                              |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    | 11        |      |                    |            |      |                    |           |      |       |           | 1       |
| Schlag, Stickfluß, ploglicher Tob               |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    | 11        |      |                    | 11         |      |                    |           |      |       |           |         |
| Raltes Fieber , Wechsel : Fieben                |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           |      |                    |            |      |                    | 1         |      |       |           |         |
| Sled . Fieber , Saul . Fieber . ,               |                    |                         | 11                  |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           |      |                    |            |      |                    |           |      |       |           |         |
| Rothe Ruhr s s s s                              |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           |      |                    |            |      |                    | 11        |      |       |           |         |
| Blutsturz, Verblutung                           |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           |      |                    |            |      |                    |           |      |       |           |         |
| Lungensucht i i i i i                           |                    |                         | 11.                 |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           |      |                    |            |      |                    |           |      |       |           |         |
| Bolik und Verstopfung                           |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           |      |                    | _          |      |                    |           |      |       |           |         |
| Engbruftigkeit, Gelbsucht s                     |                    | İ                       | III                 |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    | 1         |      |                    |            |      |                    |           |      |       |           |         |
| Auszehrung, Schwindsucht s                      |                    |                         |                     | İ                        |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           |      |                    |            |      |                    |           |      |       |           |         |
| Bicht, Glieder: Krankheit & s                   |                    | 11                      |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           | 11   |                    | 3          |      |                    |           |      |       | 1         |         |
| Rriebelkrankheit . 3 5 5                        |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        | 1 11       |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           |      |                    |            |      |                    |           |      |       |           |         |
| Sallende Sucht . 1 1                            |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  | 11                 |                   |           |                     |                       |           | 1 1        |        |                    |           |      |                    |            |      |                    |           |      |       |           | 1       |
| Scharbod : 1 : 1                                |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    | 11                | 1 11      |                     |                       |           |            |        | 11 1               |           |      |                    |            |      |                    |           |      |       |           | 1       |
| Fisteln, Bein. Schaden                          |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  | 11                 |                   |           |                     |                       |           | 1 11       |        |                    |           |      |                    | 1          |      |                    |           |      |       | 11        |         |
| Wassersucht . 3 ; 5 s                           |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       | il        | 11         |        |                    |           |      |                    |            |      |                    |           |      |       |           |         |
| Rrebs 1 . 1 . 5 5                               |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        | T          |                  |                    |                   | 111       |                     |                       |           | 1 11       |        |                    |           |      |                    |            |      |                    | 1         | 1    |       |           |         |
| Mustats . 1 . 1 . 1                             |                    |                         | 11 1                |                          |                 |                 |                        | 1 11       |                  |                    |                   | 1 11      |                     | 1                     | ii        |            |        |                    | i         |      |                    | i          |      |                    | İ         |      |       |           |         |
| Venerische Rrantheil :                          |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  | 11 1               |                   |           |                     |                       |           | 1.11       |        |                    |           |      |                    | 1          | T    |                    | ii        |      |       |           |         |
|                                                 | Œ                  | 11 1                    |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    | 1         |      |                    |            | 1    |                    | i         |      |       |           |         |
| Wasserscheu, von tollen Thieren gebis           |                    | 11 1                    |                     |                          |                 | 11              |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        | 11 1               | 11        |      |                    | 11         | İ    |                    |           |      |       |           |         |
| im Rindbett 3 3 3 3 3                           |                    | 11 1                    |                     |                          |                 |                 | 1 11                   |            |                  |                    |                   |           |                     |                       | 11        |            |        | -                  | -11-      |      |                    | 1          |      |                    |           |      |       |           |         |
| Weiblicher Blutgang                             | 14                 | 11 1                    |                     |                          |                 |                 | 1 11                   |            |                  |                    |                   |           |                     |                       | 1         |            |        |                    |           |      |                    |            |      |                    | 11        |      |       | i         | 1       |
|                                                 |                    |                         |                     |                          |                 |                 | 1 11                   | 1 1        |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           | 1    |                    |            |      |                    |           |      |       |           |         |
| Frisel " " " " " " " " " " " " " " " " " " "    |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    | - 11      |      |                    |            |      |                    | - 11      |      |       |           |         |
| Beich : Huften : : : :                          |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           |      |                    |            |      |                    |           | 1    |       |           |         |
| Häutige Braune                                  |                    |                         | 11                  |                          |                 |                 | 1 11                   |            |                  |                    |                   |           |                     | 1                     |           |            |        |                    | 11        |      | 11 1               |            |      |                    |           |      |       |           |         |
| Doden 1 1 1 1 1                                 |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           |      | 1                  |            |      | 11                 |           |      |       |           | 1       |
| Masern s s s s s                                |                    |                         | 11                  |                          |                 |                 | 1 11                   |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    | i         | 1    | 11 1               | i          | 1    | 11 1               |           | İ    |       | 1         |         |
| Scharlach: und Nessel. Fieber                   |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       | 1         |            |        |                    |           |      |                    | 1          |      |                    | 1         |      |       |           |         |
| Ratt Sieber ber Kinder, dide Bau                | che.               |                         | - 11                |                          |                 |                 |                        | -          |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           |      |                    |            |      |                    |           |      | 11    |           |         |
| würmer 1 1 1 1                                  |                    |                         | 1                   |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           |      |                    |            |      |                    |           |      | -     |           |         |
| Salzfluß, Rinder, Krebs                         |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    | 1         |      |                    |            |      |                    |           |      |       |           |         |
| Englische Krankheit . 3                         | 1                  | 11 1                    |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           | 11                  |                       |           | 1          | 11     |                    |           |      |                    |            |      | 11                 |           |      |       |           |         |
| Unangegebne Krankheit                           |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           |      |                    |            |      |                    | i         |      |       |           |         |
| Unglucksfälle, nach bem After                   | 1                  | 11 1                    | 4                   |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           |      |                    |            |      |                    |           |      |       |           |         |
|                                                 |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           |      |                    |            |      |                    |           |      |       |           |         |
| Summa der Gestorbnen nach Alter und Geschlecht. |                    |                         |                     |                          |                 |                 |                        |            |                  |                    |                   |           |                     |                       |           |            |        |                    |           |      |                    |            |      |                    |           |      |       |           |         |

Totale Summa der Gestorbnen nach beiden Geschlechtern

rend dieser Zeit 2036. Mannsleute und 3540. Weibsleute gab, die mehr als 90. Jahre alt waren; davon waren 212. Manner und 328. Weiber zwischen 700. und 105. Jahren; 31. Manner und 76. Weiber zwischen 106. und 110. Jahren; 22. Manner und 19. Weiber zwischen 111. und 120. Jahren; Ein Mann war 122, und Ein Weib 127. Jahre alt. Am Ende ist eine Tabelle von Shen, Geburten und Sterber fällen von 1755. bis 1763.

In Kauzlers Zustand von Schweden \*) sindet man, daß im J. 1760. die Ber völkerung 2,383,113. Seelen ausmachte; daß von diesen 162,888. in Städten lebten, jedoch mit Ausnahme des Adels und der Geistlichkeit, und daß 2,220,225. Persor nen, mit Einschluß des Adels und der Geistlichkeit, auf dem Lande lebten. Die ganz de Volksmenge theilte er, nach einer guten Berechnung solgender massen ein: 10,645. Edelleute, mit Einschluß von 3597. Personen unter 15. Jahren; 18,197. Geistliche und ihre Familien und die Studenten, mit Einschluß von 7073. Personen unter 15. Jahren; 162,888. Dewohner der Städte und ihre Familien, die sich mit Künsten, Maxnufakturen und Handwerken beschäftigen; 2,191,383. Einwohner auf dem Lande, die benm Ackerbau, in den Vergwerken 2c. arbeiten.

Ich schlüsse diese Nachricht mit einer Liste von Gebornen und Gestorbenen in Schwe: ben und mir der Zahl der Landeseinwohner. Der Leser wird mir die Richtigkeit der; selben glauben, wenn ich ihn versichere, daß ich sie von Herr Wargentin erhalten habe.

Die Lifte ift nach den dren groffen Abtheilungen des Konigreichs eingerichtet.

In der erstern Abtheilung, welche das eigentliche Schweden genannt wird welche die Hanptstadt, Upland, Südermanland, Nerike, Westmanland, Dalekarlien, und alle nördliche Provinzen in sich begreift, waren

#### Reborne

|         |             | 0         |                | -         |   |               |
|---------|-------------|-----------|----------------|-----------|---|---------------|
| Im Jahr | ,           | Männliche |                | Weibliche |   | Total : Summe |
| 1749    | _           | 12774     | -              | 12605     |   | 25379         |
| 1750    |             | 13708     |                | 13253     | - | 26961         |
| 1751    | Telephone . | 15247     | `              | 14518     |   | 29765         |
| 1752    | _           | 14347     |                | 13703     |   | 28050         |
| 1774    | . —         | 15364     | :              | 14971     | _ | 30335         |
| 1775    |             | 16180     |                | 15697     | _ | 31877         |
| 1776    |             | 15220     | Name of Street | 14537     | _ | 29757         |
| 1777    | _           | 15047     | <del>-</del> . | 14541     |   | 29588         |
|         |             |           |                |           |   |               |

<sup>9)</sup> G. 186. Memoires pour fervir à la connoissance de Suede ; ein vortrefliches Buch , das wegen feiner Genauigfeit und guten Nachrichten febr ju fchaben ift.



### Geftorbene

| Im Jahr |             | Mannlich | e .      | Weibliche |            | Total : Summe |
|---------|-------------|----------|----------|-----------|------------|---------------|
| 1749    | -           | 10857    | -        | 11622     | , Maren    | 22479         |
| 3750    | -           | 10035    | -        | - IOIIO   | -          | 20145         |
| 1751.   | -           | . 9916   | -        | 10236     | -          | 20152         |
| 1752    | _           | 11875    | patron   | 11948     | -          | 23823         |
| 1774    | agents.     | 10029    | -        | 10617     | -          | 20646         |
| 1775    | Spreeding . | 10882    | -        | 10920     | prince     | 21802         |
| 1776    | <del></del> | 10622    | manipa . | 10621     | -          | 21243         |
| 3777    | pass        | 12120    | -        | 12118     | <u>, —</u> | 24238         |

### Summe ber Candes & Einwohner

| Im Jahr |   | Mannliche |        | Weibliche |   | Total : Sumi | ne |
|---------|---|-----------|--------|-----------|---|--------------|----|
| 1752    | _ | 363541    | anger. | 419326    | - | 782867       |    |
| 1776    | - | 433494    | ,      | 480154    | _ | 913648:      |    |

In dem Königreich Gothland, welches Warmeland, Wöstergothland, Defters gothland, und alle südliche Provinzen berfelben, samt den Inseln Deland und Gothe land begreift, waren

#### Geborne

| Im Jahr |          | Mannliche    | ٤               | Weibliche | ,           | Total's Su | nime |
|---------|----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|------|
| 1749    | -        | 17327        | -               | 16777     | Annual Inc. | 34104      | , .  |
| 1750    | -        | 19111        | paseris "       | 18439     | -           | 37550      |      |
| 1751    | ****     | 20016        | · <del></del> - | 19510     | _           | 39526      | · ·  |
| 1752    | members. | 18831        |                 | 18092     | -           | 36923      |      |
| 1774    | denne    | 19507        | amte            | 18678     | - terrent   | 38185      |      |
| 1775    | -        | 20301        | -               | 19465     | _           | 39766      |      |
| 1776    | SHARE    | 19016        | -               | 18166     | -           | 37182      | .*   |
| 1777    | -        | <b>19466</b> | -               | 18570     | -           | 38036      |      |

### Beftorbene

| Im Jahr |            | Mannliche |         | Weibliche |                         | Lotal : Summe |
|---------|------------|-----------|---------|-----------|-------------------------|---------------|
| 1749    | -          | 13185     | Condens | 13852     | -                       | 27037         |
| 1750    | gargan.    | 13406     | -       | 14071     | minn                    | 27477         |
| 1751    | autoriosis | 13166     | -       | 13584     | -                       | 26750         |
| 1752    |            | 12698.    | passe   | 12946     | _                       | 25644         |
| 1774    | Stema      | 11506     | -       | 12311     | _                       | 23817         |
| 1775    | galastes   | 13691     | -       | 14456     | pane.                   | 28147         |
| 1776    | payer      | 11999     | ines "  | 12454     | _                       | 24453         |
| 37.77   | delates    | 13227     | -       | 13797     | , <del>inperiod</del> t | 27024         |
| -,      |            |           |         |           |                         | Lie sall      |

### Summe der Candes . Einwohner

| Im Jahr |   | Männliche |        | Weibliche | . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lotal : Summe |
|---------|---|-----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1752    |   | 477079    | ander: | 525781    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,002860      |
| 1776    | - | .55317I   | paring | 594985    | State of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last | 1,148156      |



### In Siniand Geborne

| Im Jahr |     | Manulich | e          | Weibliche |             | Total : Summe |  |
|---------|-----|----------|------------|-----------|-------------|---------------|--|
| 1749    |     | 8546     | restricts  | 8257      | tention     | 16803         |  |
| 1750    | -   | 8879     | ( mare 1   | 8550      | _ departure | 17429         |  |
| 1751    |     | 9508     | -          | 9342      | -           | 18850         |  |
| 1752    | -   | 9773     | -          | 9658      | * passing   | 19395         |  |
| 1774    | -   | 12211    | spirited   | 11731     | -           | 23942         |  |
| 1775    | · , | 12296    | - Interest | 12167     | -           | 24463         |  |
| 1776    | -   | 12044    | '          | 11880     | page 1      | 23924         |  |
| 1777    | -   | 12609    | Seembel    | 12223     |             | 24832         |  |
| 1778    | -   | 13614    |            | 13202     | 0-01000     | 26816         |  |
| 1779    | _   | 14180    | -          | 13579     | -           | 27759         |  |

### Bestorbene

| Im Jahr | 4.        | Mannlich | e ·             | Weibliche | T          | otal : Summe |  |
|---------|-----------|----------|-----------------|-----------|------------|--------------|--|
| 1749    | -         | 5827     | -               | 5828      | -          | 11655        |  |
| 1750    |           | 5446     | -               | 5777      | t-med      | 11223        |  |
| 1751    | $- \Xi^*$ | 5149     | -               | 5326      |            | 10475        |  |
| 1752    |           | 5698     |                 | 5702      | -          | 11400        |  |
| 1774    | -         | 643I .   |                 | 632I      | -          | 12752        |  |
|         | -         | 7681     | Promise         | 7782      | Supplement | 15463        |  |
| 1776    | _         | 9361     | Ministra        | 9362      | make       | 18723        |  |
| 1777    | -         | 9880     | · ·             | 9915      | `          | 19795        |  |
| 1778    | Special   | . 8010   | -               | 7688      | <u></u>    | 15698        |  |
| 1779    |           | 7223     | and the same of | 6872      | topomer .  | 14095        |  |
|         |           |          |                 |           |            |              |  |

### Summe der Candes . Einwohner in Sinland.

| Im Jahr |   | Männliche |         | Weibliche | 3 | Cotal / Summ | iė |
|---------|---|-----------|---------|-----------|---|--------------|----|
| 1752    | _ | 205002    | (80.00) | 224910    |   | 429912       |    |
| 1776    | - | 298322    | , ****  | 311823    | _ | 610145       |    |

### Geburts, und Todten : Liften von dem gangen Konigreich.

### Geborne

| 0    | im Jahr |      | Månnliche |           | Weibliche |           | Total : Summe |
|------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|      | 1749    |      | 38647     | terrior . | 37639     | -         | 76286         |
|      | 1750    | -    | 41698     | makes     | 40242     | wholes    | 81940         |
|      | 1751    |      | 4477I     |           | 43370     | resiste r | 88141         |
|      | 1752    | -    | 42915     | -         | 41453     | -         | 84368         |
|      | 1774    |      | 47082     | velicemen | 45380     | -         | 92462         |
|      | 1775    | -    | 47492     | -         | 46030     |           | 93522         |
| ije. | 1776    | -    | 46280     | -         | 44583     | -         | 90863         |
|      | 1777    | rend | 47122     | -         | 45334     |           | 92456         |



#### Bestorbene

| Im Jahr | Mannliche  | Weibliche -                     | Evtal: Summe |
|---------|------------|---------------------------------|--------------|
| 1749    | 29869 -    | T : 31302 12 1                  |              |
| 1750    | 28887      | <del>-</del> 29958 <del>-</del> | 58845        |
| 1751    | - 2823Î -  | 29146 -                         | 57377        |
| 1752    | 30592      | - 30275 · -                     | 60867        |
| 1774    | -3 27966 a | - 29249                         | 57215        |
| 1775    | 32254 -    | 33158 s.h                       | - 65412      |
| 1776    | 31982 -    | 32437 -                         | 64419        |
| 3777    | - 35227 ÷  | - 3583° —                       | 71957        |

### Summe der Landes Einwohner in Schweden.

| Im Jahr | Mannliche |                | Weibliche    | E     | stal : Summe |  |
|---------|-----------|----------------|--------------|-------|--------------|--|
| 1752 -  | 1,045622  | messed<br>20 a | 1,170017     | -     | 2,215639     |  |
| 1776 -  | 1/284987  | - B.           | 1,386962     | fler. | 2,671949     |  |
| 1781 -  | ungefahr. |                | <u> シニー・</u> |       | 2,767000     |  |

I. Wenn man die Volksihenge dieser verschiedenen drein Zeitpunkte gegen einander vergleicht, so wird man finden, daß sich das Reich wieder aus senem schwächlichen Zusstand erholt, in den es durch die Kriege Karl des XII. versest worden ist; und daß sich in Zeit von dreißig Jahren die Zahl der Sinwohner um 551361 Seelen, oder um ein Kunftheil seiner isigen Volksmenge vermehrt habe.

II. Die Einkunfte der Schwedischen Krone bestehen hauptsächlich im Ertrag der Kronguter; in einem Theil der groffen Zehenden; in einer Kopfsteuer\*); in dem Zoll auf die aus: und eingehenden Waaren; in dem Ertrag der Bergwerke und der Eisens hammer; im Ertrag vom Verkauf des Brandteweins; in dem Abzug von den Besolddungen, Pensionen und Aemtern; in der Auslage auf die Feuerstellen, und in dem Salpeter: Monopol.

Im Jahr 1772, vor der Revolution, beliefen sich die Einkunfte auf 8,175,900 Gulden; und ben Veränderung der Regierungsform stiegen sie durch einige neue Einrichtungen \*\*) auf 9,000000. Diese Einnähme muß man aber für kein Aequivalent der jähre lichen Ausgabe halten; dem der größte Theil der Armee, und ein kleiner Theil der Flotte, welche ber, de Artikel in andern Ländern so große Summen kosten, werden in Schweden ohne Beschwerde der Krone unterhalten. Auf dem Reichstag 1778. bewilf ligten

<sup>\*)</sup> Sie beträgt ungefähr 28 Kreußer auf den Kopf. Jebe Person mischen 15 und 63 Jahren, sowohl manns lich als weiblich, bezahlt die Kopfsteuer; doch sind davon ausgenommen die Ebelleute und ihre Haussbediente; die Soldaten und die Matrofen der Krone; und jedes Ehepaär aus der niedrigsten Klasse der Pächter nach einer gewissen Abtheilung, welches 4 Kinder hat, wovon das jungste unter 8 Jahren ist.

<sup>\*\*)</sup> Solche waren das an die Krone gebrachte Brandteweins-Monopol; und die Verftigung, daß gewisse Absgaben, welche ehedem mit Kupfergelb abgeführt wurden, nun im Silver bezahlt werden muffen, welches den Ertrag dieser Abgaben um die Halfte erhöht hat.



ligten die Stande, ben der Geburt des Erbprinzen, dem Konig ein frenwilliges Ge: schenk von 1575000 Guiden.

Kein Land hat vielleicht, wegen Mangel an Gold: und Silber: Münze, wegen Abzgang selbst des Kupfergeldes \*), und wegen unstatem Werth der Banknoten, die eine Zeit lang bennahe das einzige kurstrende Geld waren, so mancherlen Beschwerden auszgestanden, wie Schweden. Diese Uebel, welche die meisten durch Schweden reisenden. Ausländer bemerkt haben, und welche dem Lande mit einem gänzlichen Vankrott droheten, sind nun durch den König gänzlich gehoben, welchem die Stände im Jahr 1772-das mühsame Geschäft übertragen haben, den Kurrent: Fuß zu verbessern. Der König erhielt in Holland ein Darlehn von 6,750,000 Gulden, löste einen beträchtlichen. Theil der Banknoten ein, und schaffte so viele reine und gute Silbermünze ins Land, daß ich auf meiner Reise durch Schweden selbst in den entserntesten Provinzen und kleinsten Städten ohne Beschwerde Gold und Vanknoten gegen baares Silbergeld auswechseln konnte. Der König schaffte auch grossentheils die vielen und verwickelten Arten des Berechnungssussen, und führte dagegen durch das ganze Königreich, und für alle Vorfälle einerlen Verechnungsatt ein.

### III. Das Kriegswesen.

Die Schwedische Armee besteht aus National: Miliz und Garnison: Regimentern. Diese leztern, oder die nach deutschem Fuß eingerichteten Truppen bestehen aus ordent; lich eingeschriebenen In: und Ausländern, besehen die Städte, und erhalten ihren Sold in Gelde. Obschon die National: Miliz zuerst unter Johann dem III. in Ordnung gebracht wurde, so ward sie doch auf den Fuß, wie sie gegenwärtig besteht, erst von Karl dem XI. geseht. Dieser König zog die unter seinen Vorsahren vernachläßigten Krongüter wieder an sich, gab einige davon den alten Besihern zurück, mit der Bezdingung, sür einen gewissen Theil jederzeit einen Soldaten zu stellen; andere Güter wies er zur Unterhaltung der Offiziers an. Auch wurde unter seiner Regierung ein Geseh gemacht, daß die zur Unterhaltung der National: Miliz angewiesenen Güterstets zu diesem Endzweck sollten verwendet werden; und diese Verordnung wurde im Jahr 1723. weiter bestättiget, und daben noch die Klausel angehängt, daß sie als ein Fundamental: Geseh der Regierung angesehn, und nie wieder ausgehoben werden sollte.

Um die Einrichtung der Schwedischen Milit besser zu begreifen, muß man wißsen, daß dieses Reich in Distrikte abgetheilt ist, welche eine gewisse Zahl von Soldaten unterhalten und stellen mussen. Auf diese Art unterhalt jeder Inhaber eines gewissen

<sup>\*)</sup> Weil das Kupfergeld wegen seinem gröffern, innern, als Kurrent Derth start aus dem Lande gesübrt wurde, und eine ungeheure Menge Bankzettel im Umlauf waren, sah man fast nichts als Paviergeld. Bu einer gewissen Zeit machten sogar die gemeinen Krämer gedrucktes Papiergeld von einigen Pfennine gen, und wechselten es gegen Banknoten aus.

Sniches von Krongatern, welches ein Semman genannt wird, einen Soldaten, giebt ihm zu seinem Unterhalt ein kleines Stuck Landes, eine Hutte, und eine Scheune, überdieß sähelich voo Kupferthaler oder ungefähr 10 Gulden, ein grobes Kleid, und zwen Paar Schuhe. Wenne der Soldat abwesend ist, nämlich entweder in Kriegszeiten ben der Armee, oder iben der jährlichen Musterung, oder sönst in Diensten der Krone, soldeband indessen der Gutsherr dessen Grundstuck \*) zur Unterhaltung des Weibes und der Kinder; wenn er aber gegenwärtig ist, so kann er ihn zu seiner Arbeit

begehren, wofür er ihm dann so viel bezahlt, wie einem andern gewöhnlichen Taglohner. Wenn der Soldat flirbt, so mussen Weib und Kinder das Grundstück und das Haus an den Nachfolger abtretten, welchen der Gutsbesitzer innerhalb dren Mona: ten-herbenschaffen muß.

In Absicht auf die Kavallerie muß eine gewisse Zahl von Gemmans einen vollig gerufteten Mann und bessen Pferd herstellen und unterhalten.

Nebst zwen Gulden, welche die Besther eines jeden hemman jährlich zahlen mussen, um davon die Unisormen der Soldaten herbenzuschaffen, sind zu eben diesem Endzweck auch noch einige Kron: Domanen bestimmt, aber so wenige, daß man davon kaum zwen Regimenter kleiden kann. Darum werden die National: Truppen, die zu Friedenszeiten nicht länger als dren Wochen unter den Wassen stehen, gewöhnlich nur alle acht oder neun Jahre einmal mit neuen Unisormen versehen.

Sben so bekommen auch die Offiziere der National: Truppen, statt ihres Soldes an Geld, gewisse Landguter, welche Bostalle genannt werden, und in eben der Provinz liegen, zu welcher das Regiment gehört. Auch bekommen sie noch eine Julage an Getreide aus den Zehnten des Königs. Da jede Provinz in so viele Semmans einz getheilt ist, daß sie ein Regiment erhalten kann, so stellen die kleinern Provinzen die Insanterie, und die grössern die Kavallerie: Regimenter. Das Landgut des Obristen liegt gegen den Mittelpunkt der Provinz und der zu seinem Regiment gehörigen Grundsstücke, das Gut des Hauptmanns in der Mitte seiner Kompagnie, und so dis zu dem Korporal herunter.

Alle Jahre, entweder vor oder nach der Erndre, wenn die Bauern am wenigsten Arbeit haben, werden die Kompagnien jedes Regiments einzeln auf vierzehn Tage oder dren Wochen zusammen berufen. Der Güterbesiger ist verbunden seinen Mann und dessen Gepäcke auf den Musterplatz zu liefern, und ihn während der Musterung zu unz terhalten. Nebst diesen jah-lichen Musterungen ist alle dren Jahre eine allgemeine

<sup>\*)</sup> Wahrend meiner Reise burch Schweben beobachtete ich einmal das Grundstück eines Korporals von der Infanterie: es hatte 147 Kuthen in der Lange und 117 in der Breite; es bestand aber überhaupt aus tiefem Sande, so daß nur ein Theil davon angebaut werden konnte, und daß es für den Unterhalt des Korporals und seiner Familie nicht hinreichte.



Musterung eines jeden Regiments. Auch an den Sonntagen nach dem Gottesdienst werden die Soldaten in kleinen Hausen, und vor der Musterung, besonders im Frühz ling, in grössern Hausen ererziert. Wenn in Kriegszeiten diese Truppen ausser Landes marschieren, erhält die Krone die gewöhnlichen Kontributionen von den Güterbesitzern, und versieht die Mannschaft mit Kleidung; Lebensmitteln zc.

Im Fruhling 1779. befand sich die Schwedische Armee in folgendem Zustande:

### Regulirte Truppen.

| Neue Regimenter Infanterie             | , — . 9000 |
|----------------------------------------|------------|
| Zwen Reg. Kavallerie                   | - 800      |
| Artillerie — — — — —                   | 2900       |
| Summe ber regulirten Truppen           | 12,700.    |
| Mark Tational Mility.                  |            |
| Ein und zwanzig"Reg. Infant. ungefähr  | 24000      |
| Sieben Reg. Kavall.                    | 7400       |
| Leichte Dragoner and Opperation of the | _ 3400     |
| Summe der national Miliz               | - 34800    |

### IV. Ich schluffe dieses Kapitel mit einigen Bemerkungen über die peinlichen Geseine.

Summe aller Truppen

Es sind vier Ober: Gerichts: Hofe, Hof: Natt genannt: zu Stockholm für das eigentliche Schweden; zu Jonköping für Gothland; zu Abo für das südliche Finland; und zu Wasa für das nördliche Finland. Alle Todesurtheile der unteren Gerichtshöfe muffen vor ihrer Exekution von diesen Ober: Gerichten bestätiget werden.

Die Unter Gerichte sind die Kammers Rätter, welche sich ben nothigen Vorsällen in den vornehmsten Städten versammeln; und die Harads Rätter, welche ger wöhnlich alle dren Jahre unter den Land Richtern gehalten werden. In diesen letzt tern sind eine Art von Geschwornen, welche aus zwölf Bauern bestehen, die von dem Distrift gewählt, und von dem Gouverneur der Provinz bestätiget werden: sie bleiben ihr Lebelang in diesem Amt, und ihrer sieben machen ein Gericht aus. In allen friminal Fällen fragt sie der Richter um ihre Mennung, welche auch gegen seine Entscheidung gilt, wenn sie einstimmig sind. Allein, diese Sache ist in Prari eine blosse Formalität; denn die Geschwornen sind so unwissend und arm, daß die meisten aus ihnen dem Spruch des Richters ganz blindlings benstimmen; nebstdem hat ihre Mennung bloß ein Gewicht, wenn sie alle zusammen stimmen, und das geschieht ohnehin nie. Ueberhaupt ist die Denkart und das Vetragen dieser unbedentenden Gerichtsbensiser wirklich zum Sprichwort geworden, so, daß man von einem sehr indos



lenten und unbehilslichen Manne zu sagen pflegt: er ist so schläfrig wie ein Gesschworner.

Die gewöhnlichen Todesstrafen in Schweben sind das enthaupten und hängen. Jeder kapital überwiesene Misethäter hat die Frenheit sich an den König zu wenden: entweder beklagen sie sich über ungerechte Verurtheilung, und in diesem Falle verlangen sie eine Revision ihrer Sentenz; oder, wenn sie sich selbst für schuldig erkennen, können sie um Gnade und Milderung der Strafe bitten. Die peinlichen Gesetze sind so gelinde, daß verschiedene Verbrechen, welche in andern kändern kapital sind, hier nur mit Karbatschstreichen, mit Brod und Wasser, mit einsperren und harter Arbeit bestraft werden. Mehr als 120 Streiche werden nie gegeben; auch wird der Verzebrecher nicht länger als auf 28 Tage zu Wasser und Vrod verurtheilt.

Biele grobe Difbrauche ben ben Gerichtshofen find von dem ihigen Konig abae: ftellt und verbeffert worden. In allen Fallen von Sochverrath muß zuerft Bericht an die Krone eingesendet werden, ehe man den Projeg aufangen fann : eine Bererd; nung, welche viele frevelhafte und muthwillige Unklagen vereitelt hat. Vor dem Re: gierungsantritt des ifigen Konigs war es eine fehr gewohnliche Sache, tag Leute, welche eines Berbrechens angeklagt aber nicht überwiesen worden , mehrere Jahre im Rerter ausharren mußten , ehe nur ihre Sache vorgenommen ward ; durch die 216, ftellung mancher langweiliger Prozefformeln wird jeder Berbrecher in furzer Zeit nach feiner Berhaftung geurtheilt, welche Anftalt feines weitern Lobipruches bedarf. Der Ronig hat ben Gehalt der Richter verbeffert , und den Unthell , welchen fie an ten Strafgelbern hatten, ju anderm Gebrauch bestimmt, burch welche Verfügung die Be: ftechung und andere Ungerechtigkeiten ben diefen Richterftuhlen um vieles find vermin bert worden; denn das durftige Ginkommen der Richter feste fie der Beftechung fehr aus, und ihr Untheil an den Strafgeldern machte, daß fie die Leute gern als fchul: Dige fanden. Auch hat der Konig dadurch die Rechte der Menschheit machtig empor: gehoben, daß er im Jahr 1773. dem graufgmen und absurden Gebrauch ber Fol: ter aufhob.

Gine vortrefliche Ginrichtung ber Schwedischen Gerichtshofe ift auch diese, daß bem Berbrecher sein Prozes ohne Kosten bes Klagers oder Vertheibigers gemacht wird.



## Sechstes Capitel.

Abreise von Stockholm. — Beschreibung von Upsala. — Alter Palast. — Trauriges Schicksal der Sturischen Familie. — Tollheit Brichs des XIV. — Domkirche. — Grabmal-und Ravakter des Gustav Wasa. — Grabmal Johann des III. — Ratherine Jagello. — Benedikt Openstierna. — Laurentius Petri. — Vöchricht von der Universität. — Vessentliche Bibliothek. — Codex Argenteus. — Besuch bey dem Professor Bergmann. — Königliche Societät. — Morastein der eher malige Rrönungsplass der Schwedischen Könige.

Dbschon mein Aufenthalt in Schweden eingeschränkt war, so wollte ich doch nicht gerne aus dem Lande gehen, ohne die vornehme Handelsstadt Gotheborg und den Kanal von Trollhätta gesehen zu haben, den man mir als ein bewundernswürdiges Werk beschrieben hatte. Weil aber meine Ressegefährten lieber die Bergwerke zu Fahrlun und Dannemora sehen wollten, so verließ ich sie zu Stockholm, und kam in Karlsterona wieder zu ihnen. Ich kaufte einen offenen Karren, welches hier zu Lande das gewöhnliche Reisegeräth ist, suhr am 4ten März, in Beglestung eines Schwedischen Bedienten, welcher französisch sprach und mir zum Dollmetscher diente, aus Stocksholm früh Morgens ab, und langte noch am nämlichen Tag in Upsala an.

Upsala, welches am Anfang einer offnen fruchtbaren Fläche liegt, ist eine kleine aber sehr hübsche Stadt, und hat, ausset den daselbst Studierenden, ungefähr 3000 Sinwohner. Ihre Anlage ist sehr regelmäßig: sie wird durch einen kleinen Bach in zwen fast ganz gleiche Theile getheilt; und die Strassen laufen aus einem in Mittelpunkt liegenden viereckigten Platz in rechten Winkeln aus. Viele Häuser sind aus Backsteinen, und weiß übertüncht; die übrigen aber sind aus bretterförmig behauenen Balten erbaut, und roth angestrichen, und die Dächer sind mit Torf bedeckt. Jedes Haus hat einen kleinen Hof oder Garten.

Das alte Upsala, welches ein sehr alter Ort ist, und in den frühesten Nachrich; ten von diesen nördlichen Ländern vorkommt, soll in einer kleinen Entsernung von dem itzigen Neuen Upsala gestanden haben; und war zu den Zeiten des heidnischen Aber; glaubens als der vornehmste Opferplatz und der Sitz des Hohenpriesters des Odin \*) ber rühmt. Die gegenwärtige Stadt, oder Neu Upsala, ist viel alter als Stockholm; man hat zwar keine zuverläßige Nachrichten von der Zeit seines Ursprungs; aber mehrere Schwedische Alterthumskenner haben die sehr wahrscheinliche Vermuthung ange-

<sup>\*)</sup> Snorro Sturlenfis Hift, Reg. Norweg. Vol. I. C. 76. Dalins Geschichte von Schweben. I. B.



wommen, daß es zuerst eine Borftadt von Alt Upfala war, und fich auf den Ruinen jener Stadt erhoben habe, da fie in Berfall gerieth \*).

Upfala mar ehedem die hauptstadt und konigliche Residenz von Schweben. Der alte Palast wurde im Jahr 1549 von Gustav Wasa angefangen , und von Erich bem XIV. vollendet. Es mar ein groffes und prachtiges Gebaude , bis im Jahr 1702 ein groffer Theil davon in Rauch aufgieng. Die Ueberbleibsel, welche auf eis nem erhabenen Blag ftehen, und eine schone Aussicht auf die benachbarte Gegend har ben, bestehen aus dem Mittelgebande, einem Flügel, und einem fleinen Theil des am Dern Flügels, welches etwas ausgebeffert ift worden. Gin alter Gingang, weitlaufe ge Ruinen , Bogen , Gewolber , groffe Saufen von Stein und Mortel , find augen fcheinliche Spuren feines alten Glanzes. Der Saal, in welchem ehebem die Schwe: Difchen Reichstage gehalten murden, ift nun ein Getreidboden, und bat feine andern Beweise feiner ehemaligen Wichtigkeit mehr, als feine Groffe, denn er ift 140 Fuß fang, und 90 Fuß breit. Die wenigen noch übrigen Gemacher in dem verstummelten Flügel werden als gemeinschaftliche Gefängniße für Berbrecher gebraucht. Unten da: ran find dren feste Gewolbe , worin ehedem Staatsgefangene verwahrt wurden, wos von der merkwurdigste der Graf Swante Sture war, dessen Kamilie dem Schwedischen Reich mehrere Reichsverwefer gegeben hatte, und die vor der Wahl bes Guftav Wafa die nachsten Auspruche auf den Thron hatte. Auf der Thure eines diefer Schloffer zeigte mir mein Begleiter einige grob eingeferbte. Buchftaben, welche, gemaß einer alten Tradition , der Graf Swante in feiner Betrübniß jum Andenken über den Tod feines Sohns foll eingegraben haben. Die Unficht diefer Buchstaben und der Rame Des Sture erinnerte mich an die plogliche Erloschung biefer beleidigten Familie, und an Die Raseren Erich des XIV, welche dieses Unglud verurfachte. Das Migtrauen, welches diefer unglückliche Konig gegen den Schwedischen Adel geschöpft hatte, wuchs mit dem Berderben feines Reichs immer mehr an, und machte ihn endlich gang ver: ruckt; er fah ben jedem alltäglichen Vorfall sogleich eine Verschwörung, und glaubte alle die Gerüchte von einer angeblichen Emporung, welche feine Gunftlinge vorfeslich ausstreuten, um ihn noch furchtsamer und unbandiger zu machen.

Die Sturen, als die wichtigste Familie des ganzen Königreichs, waren der Haupt: gegenstand seiner Eisersucht, und hatten schon einige unbillige Blackerenen von ihm ausstehen mussen. Niklas oder Mils, der Sohn des Grafen Swante, mußte folgenz des Benspiel von Tyrannen über sich ergehen lassen. Im Jahr 1566 wurde er von Erich an den Reichstag zitirt, und beklagt, daß er sich ben der Belagerung von Bohus nicht gehörig betragen habe: man erkannte ihn für schuldig, und verdammte ihn zum Tode. Der König wollte diese Strase weder an ihm vollziehn lassen, noch

<sup>\*)</sup> Peringskiældi Upsala Nova.

ihn davon befregen , und handelte bloß nach feiner gewöhnlichen grillenhaften Laune. Er ließ ihn mit einer lacherlichen Begleitung und einem Strohkranze auf bem Ropf durch die Gaffen von Stockholm führen; und doch nahm er ihn bald nach diefer öffentlichen Beschimpfung wieder in Gunft, und schickte ihn als Gesandten an ben Lothringischen Sof. Doch; ich eile zur Erzählung von der Gefangensehurg und der Erloschung der Sturischen Familie. Im Jahr 1567 wurden der Graf Smante und feine Sohne Erich und Miklas, und noch andere vornehme Personen, auf einen un: bedeutenden, burch falfche Zeugen erweckten Verdacht einer Verschwörung gegen das Leben des Konigs angeklagt, in den Werhaft genommen, und in den Palaft ju Up: fala gefangen gefegt. Wahrend daß ihnen der Prozeß gemacht wurde, verbreitete fich ein Gerucht, daß des Königs Bruder Johann, den er in Gripsholm gefangen hielt, entwischt sen. Sogleich trat der Konig in das Zimmer, worin Riklas Sture ver: fverrt war, und begrußte ihn mit dem Namen eines Berrathers : Der junge Graf versuchte seine Butly zu befanftigen, indem er sich ihm zu Fuffen marf; aber der Ronig stach ihn mit seinem Dolch in den Arm. Der Graf jog den Dolch aus der Wunde, fußte ihn, und gab ihn dem Erich gurud, welcher fuhllos gegen diefes edle Betragen , ihm noch einen Stoß gab , und dann den Bedienten befahl , den Bermun: Deten ganglich zu ermorden. Sogleich gereute ihn feine That : er flog in bas Gefange niß des Grafen Swante, fiel demfelben zu Fuffen, nannte ihn feinen Freund, und ruf wie verzweifelt aus: "Ich bitte euch um Gottes willen, verzeiht mir, was ich gegen "euch verbrochen habe ". . . . " Gehr gerne, versetzte der alte Graf, indem er in "Thranen zerfloß; aber wenn meines Sohns Leben in Gefahr ift, fo mußt ihr es vor Gott verantworten " . . . . . " Ja, ja, antwortete der König wie wuthend, ich wußte ges, daß ich eure Bergeihung nie erhalten wurde. " Darauf befahl er dem Kerker; meifter, er follte den Grafen wohl vermahren, gieng in einer Bauern : Kleidung eil fertig aus dem Balaft , und rannte in Begleitung einiger weniger hoffeute wie wuthend auf dem Lande herum. Gein Lehrer Dionyfius Beurreus holte ihn in einer fleinen Entfernung von der Stadt ein, fiel ihm zu Fuffen, und bat ihn um das leben der vornehmen Gefangenen: eine Bitte , die zu seinem und der Gefangenen Unglud aus: fchlug; denn Erich gab einem von feiner Leibwache ein Zeichen, worauf diefer den Beurreus auf der Stelle niederstieß , und schickte fogleich den Befehl nach Upfala , die Gefangenen hinzurichten; den Befehl eines tollsinnigen , der aber nur ju schleunig befolgt wurde, und der alten Sturischen Familie mit Ginmal ein End machte.

Indessen ierte Erich wie unsinnig in den Waldern herum, und wurde am vierten Tag nach seiner Entfernung von Upsala, von seiner Gemahlin Katherina entdeckt. Sie fand ihn in dem Pfarrbezirk Odensala, ganz von Gram und Verzweislung entsstellt, wie er eben Geld unter das Bolk auswarf, das sich um ihn her versammelt



hatte. Die Gegenwart seiner geliebten Katherine wirkte wie Zauberkraft auf ihn: sie stillte seinen Eram, bewog ihn Nahrung und Unhe zu genüssen, und begleitete ihn nach Stockholm, wo er allmählig wieder zu Sinnen kam \*). Bald nachher aber versiel er neuerdings in sein voriges Mißtrauen; seine Urt zu regieren wurde so schwach und gehäßig, daß er im darauf folgenden Jahr von seinen zwenen gegen ihn vereinigten Brüdern abgesetzt ward. Johann bestieg nun den Thron, welchen der unwürdige Erich besessen hatte. Seine Einsperrung und seinen Tod wird ich ben einer andern Gelegenkeit erzählen.

Upfala ift ein erzbischöflicher Gib, und einer der altesten friftlichen Blage in Schweden. Sigfridus mar der erfte Bifchof: er war von Geburt ein Englander, und kam im Jahr 1026, auf Ersuchen des Konigs Dlaus Scotkonnung in diese Begend, um die Ginwohner von Alt: Lipfala jum Rriftenthum befehren gu helfen \*\*). Man führt die Arhulichkeit der Englischen und Schwedischen Sprache als einen Grund an, welcher den Sigfrid, und nachher mehrere seiner Landsleute bewog, nach Schwe: ben ju gehen, und dort das Evangelium ju predigen. Er mar fomohl vermoge feit ner fanften Gemuthsart als vermoge feiner Kenntniß der Schwedischen Sprache gu Diefer Unternehmung fehr brauchbar; und zwang die Ginwohner nicht durch Gewalt und Berfolgung, wie es leider nur ju gewöhnlich ift, fondern brachte fie durch Iles berzeugung und Benfpiel zur Annahme des Kriftenthums. Geine Rachfolger auf dem bischöflichen Stuhl , wohnten meistens zu Sigtuna , bis auf das Jahr 1120, Da Miklas Ulphfon feinen Aufenthalt ju Alt : Upfala nahm. Stephan, ein Cinwoh: ner von Dit: Gothland, der fiebente Bifchof, war der erfte Erzbifchof : er ward im Jahr 1164 gu diefer Burde erhoben, und ftarb im Jahr 1185. Falto, welcher im Jahr 1267. jum Erzbischof geweiht ward, und im Jahr 1276 farb, übersette querft feinen Gig nach Reu : Upfala. Die Gelegenheit ju Diefer Beranderung des erzbischoflichen Siges war eine Fenersbrunft , die im Jahr 1246. Die Domfirche ger: forte, deren Bau aber bald nachher auf dem Plat angefangen ward, wo fie ift fieht.

Im Mittelpunkt der Stadt sieht die Domkirche, ein grosses Gebäude aus Back: steinen. Die Architektur ist im Gothischen Styl, zween später erbaute Thurme aus; genommen, welche mit marmornen Säulen von der Dorischen Ordnung verziert sind, und die Symmetrie des Ganzen verunstatten. Diese Domkirche ward in der Mitte des Izten Jahrhunderts angefangen, und stand unter der Aussicht des Stephan Bonneville eines französischen Baumeisters \*), der sich die Kirche Unser lieben Frauen \*\*) zu Parris zum Muster nahm. Sie wurde zu verschiednen Zeiten stark vom Fener beschädiget, aber allzeit wieder hergestellt.

<sup>\*)</sup> Dalins Gesch. III. B. Celsius Geschichte Erich bes XIV. 9. B. \*\*) Dalin II. B. \*\*\*) Peringse. Mon. Utlerakerensia: \*\*\*\*\*) Notre Dame.

Benm Sintritt in die Domkirche befah ich mit ehrfurchtsvoller Verwunderung das Grabmal, welches die ehrwürdige Afche des Gustav Wasa in sich schlüßt, es steht in einer besondern Kapelle, und ist ein länglichtes marmornes Monument, mit einer steinerznen Piramide an jeder Ecke. Sein Bild ist aus Marmor, und steht zwischen seinen ersten zwo Gemahlinen Katherine und Margaret, welche in eben dieser Grabstätte ruhen \*).

Der in einem niedrigen Stand gebohrne, und in der Schule der Widerwärtigkeis ten erzogene Gustav verdiente sich die Krone durch den schönsten aller Ansprüche, durch die Dankbarkeit seiner Landsleute, für seine langwierigen und getreuen Dienste. Schwesden hat ihm seine Befrehung von einem fremden Joche und von den Unterdrückungen eines Tyrannen, die Abschaffung des Wahlreiches, die Sinsührung der Erh: Regentsschaft, und der Protestantischen Religion zu danken.

Eine auf dem Grabmal stehende Inschrift belehrt uns, daß Gustav im J. 1490. gebohren, im J. 1520. jum Reichsverweser von Schweden gemacht, im J. 1523. junt König erwählt, im J. 1528. gefront ward, und daß er im J. 1560, im 70sten Jahr feines Alters, und im 40sten seiner glorreichen Regierung starb. Er war als Gefetgeber, Rrieger, und Politiker gleich groß; und zeichnete fich in jeder Lage feines Lebens vorzüglich aus , man mag entweder feine Unerschrockenheit und feinen unter: nehmenden Geist, seine Rechtschaffenheit und politische Worsichtigkeit, seine Anlagen jur Gefekgebung, feine Reigung für die Wissenschaften, seine Gerablassung gegen die niedrigsten Stande, oder seine aufgeklarte und achte Frommigfeit in Betrachtung giehn. Alle diefe groffen Gaben, die durch ein majestätisches Anschn und eine einnehmende Wohlredenheit noch erhöht wurden, gewannen ihm jedermanns Sochachtung und Lies be; so daß man in Wahrheit von ihm sagen kann, daß der eigenmächtigste Monarch nie so unumschränkt über seine Unterthanen geherrscht habe, wie Gustav aus eigner Einwilligung feiner frengebohrnen Unterthanen über Diefelben. Aurg'er war ein Ros nig, den Auslander und Inlander, feine Zeitgenoffen und die Rachwelt gleich hoch schagen , einer der weisesten und begten , die je auf einem Thron acfeffen find. Rebit verschiednen Inschriften, und einer lateinischen Grabschrift in fechsfüßigen Bersen, find anch zweit Geschlechtstafeln auf seinem Grab, welche seine Abstammung von den alten Mordifchen Furften herleiten : gleich als ob feine erhabnen Tugenden nicht mehr Glanz auf feine Boraltern verbreiteten , als er von benfelben entlehnen kann. Guftav ift der Bater einer Linie von Konigen, die von ihm den Namen des Hauses Wasa hat, und deren Abstämmlinge noch iht über Schweden herrschen.

In einer benachbarten Kapelle ruht die Ufche feines zwenten Sohns, Johannn des

<sup>\*)</sup> Der inige König lagt diesem seinem Vorfahr ein neues und murdigeres Denkmal von Italischem Marmor: aufrichten , womit der Schwedische Bildhauer Sargel ichon beschäftiget ift:

<sup>(</sup>II. Band.)

III, der im J. 1568. ben Schwedischen Thron bestieg. Er hatte diefe Erhebung nicht feinen eignen Berdiensten, fondern blog ber Tollsinnigkeit feines Bruders Erich des XIV. Bin verdanten , den er abfegen half. Diefer weibische Konig , der ausgeartete Gohn bes Guftav Bafa verlor durch fein unbehutsames und schwaches Betragen , und durch ben Berfuch , die fatholische Religion wieder in Schweden einzuführen , bald die Bu neigung feiner Unterthanen. Gein gartliches Gewiffen hinderte ihn zwar nicht , feinen Bruder Erich zu vergiften, aber es bewog ihn doch, Die vom Pabfte ihm für diefen Mord auferlegte lacherliche Buffe aufs genaueste zu befolgen \*) . Er war in allen Geften ein Bigott, und scheint feine festgefesten Religions: Grundfage gehabt ju haben, benn er war bald Protestant bald Ratholit, je nachdem er von Leuten von verschiednem Glauben beherrscht murde. Wahrend der Regierung feines Baters mar er ein eifriger Butheraner ; folange feine erfte Gemablin lebte, ein aufrichtiger Ratholit; ben feiner awenten Bermahlung mit einer Schwedischen Dame, welche lutherisch war, ward fein Gifer fur die Ginführung der katholischen Religion kalter ; und ben feinem Tode war er gegen jene neue Liturgie ganglich gleichgultig , fur die er zuvor bennahe einen burgerlichen Rrieg gewagt hatte. Gine furge Grabschrift legt biefem Johann, nach einer übertriebenen Unruhmung feines militarifchen Ruhms, eine Gigenfchaft ben, Die er wirklich in vorzüglichem Grade befaß, namlich die Kenntniß der Sprachen. Dagu konnte man noch eine groffe Gelehrfamkeit in allen Theilen der Litteratur rechnen , wel che , nach bem Ausbruck eines Schwedischen Geschichtschreibers \*) , groffer war , als es fur einen Ronig nothig ift; eine angenehme Perfon, und eine einnehmende Leutses ligfeit. Er ftarb im 3. 1592, ohne daß ihn jemand geschaft ober bedauert hatte; und überließ feinem Sohn Sigismund, Ronig von Bolen, famt feiner verhaften und aberglaubischen Denkart, auch den unmachtigen Schwedischen Zepter, welchen balb der Bater des Guftav Adolph an fich bracht \*\*\*) .

Unter einem prachtigen Grabmal ruht der Leichnam der Katherine Jagello , Brin: geffin von Polen, und Gemahlin Johann des III, einer Frau von vieler Schonheit und vielem Reig. Gie verurfachte durch ihre ungludliche Gemalt über ihren weibischen Gemahl alle jene Religionsstreitigkeiten , die unter deffen Regierung vorfielen ; und in: bem fie auch ihrem Sohn Sigismund ihre intolerante Gefinnungen einfloste, erwectte fie jene burgerlichen Unruhen , die unter feiner Regierung entftanden , und fich zulest mit dem Berlurft der Schwedischen Rrone endigten. Ihre Unhangigkeit an die

<sup>\*)</sup> Sie bestand barin , bag er Ginmal in ber Boche fasten mußte , welches er auch niemal foll unters laffen haben.

<sup>\*\*)</sup> Dalin Gefch. v. Schweben.

<sup>\*\*\*)</sup> Rarl der IX , britter Sohn bes Guftav Bafa ift weniger feiner guten Gigenschaften wegen , ale barum befannt, daß er der Bater Guftav Adolphs war.

katholische Religion, in der sie ist erzogen worden, war ernstlich und fest, und würde hier nicht zu ihrem Tadel angeführt werden, wenn sie dadurch nicht zu einer blinden Bekehrungssucht wäre verleitet worden. Ihr Tod, welcher im J. 1583erfolgte, war für die Auhe Schwedens sehr heilsam, weil ihr gefälliger Gemahl, da er von ihr nicht mehr aufgeheht wurde, in seinem Eiser, das Pahstthum einzusühren, kälter wurde; und weil die von ihr angefachten Religionszwiste sich auf einige Zeit legten.

In einer kleinen Rapelle ist das Grabmal der Sturen, jener vornehmen Familie, deren Erlöschung ich schon erzählt habe. Die Asche der dren Sturen, die ein Opfer der Tyrannen Erichs wurden, ist durch ein Denkmal bezeichnet, das von der Wittwe des Grafen Swante errichtet wurde: es enthält nebst mehrern Grabschriften in Hexamestern eine pathetische Inschrift in lateinischer Prosa, deren Hauptinhalt folgender ist:

"Dieß ist der Begrabniß: Ort der letten Zweige der Sturen, deren alte und könige gliche Abstammung von Steno, Swante, und Steno, dren auf einander folgenden "Reichsverwesern von Schweden, verherrlichet ward, so daß sie billig wegen ihren "Berdiensten und Tugenden die Väter ihres Landes genannt wurden. Aber Swante, ein Sohn des lettern Steno, welcher ben der Kröming Erich des XIV. zu der "Grafen: Würde erhoben ward; und seine Sohne Niklas und Erich, bende in Krieg "und Frieden groß, sielen als Opfer eines grausamen Todes am 4ten Man 1566. "Alles was groß und edel war, konnte das eiserne Herz ihres Königs nicht erweichen. Wenn du, Leser, nicht eben so fühllos bist, so beweine das unverdiente Schicksal einer "so erhabnen Tugend."

Ein zu Shren des Grafen Orenstierna errichtetes Grabmal haben einige Reisende irriger Weise für das Grab des Arel, des berähmten Schwedischen Kanzlers, gehalten, der unter Gustav Adolph und Kristina seine Kanzierstelle bekleidete, und einer der größten Manner war, den das an grossen Mannern so fundstbare Schweden je hervorgebracht hat. Allein, dieser liegt an einem andern Ort begraben "). Die in dieser Domkirche ruhende Person ist sein Resse Benedikt Orenstierna, der die Fähigkeiten und die Rechtsschaffenheit seines Oheims geerbt zu haben schien. Benedikt ward im J. 1623. gebohren, und genoß die Gunst von vier auf einander solgenden Königen, die ihn alle wegen seinen grossen Eigenschaften sehr schäkten. Nachdem er verschiedene wichtige Uemter bekleidet hatte, ward er im J. 1688. zum Kanzler gemacht, und starb im J. 1702. im vollen Besit des Vertrauens seines Königs und der Hochachtung des Volks.

Falko, der erste Erzbischof, welcher in dieser Kirche begraben wurde, war ein groffer Wohlthater seines erzbischöflichen Sibes; und ift der namliche, welcher im

<sup>\*)</sup> Axel Orenstierna farb 1654. in Stockholm , und ward in seinem Familien Begrabnif in Tyholin bengefest



J. 1273. ben Sit der Bischofe von Alt nach Neu: Upsala versetzt hat. Er ließ auch die Gebeine seiner Vorfahren aus ihrer vorigen Grabstätte in die Domkirche bringen, wo sie mit groffem Gepränge bengesetzt wurden.

Der erste protestantische Erzbischof war Laurentius Petri, aus der Provinz Merike, der mit seinem Bruder Olaus Petri den Schweden zuerst die verbesserte Kirchenlehre predigte, und die Bibel in die Landessprache übersetzte. Bald nach Einführung der Resormation, an der auch er am meisten gearbeitet hatte, wurde er im J. 1531. zum Erzbischof gemacht, in welcher Stelle er im J. 1570. im 73sten Jahre seines Alters starb.

In der Sakristei der Domkirche werden verschiedene Reliquien, sowohl heilige als historische, ausbehalten. Diese letztern bestehen aus einigen Selteuheiten, die ich wegen ihrer Beziehung auf die Schwedische Geschichte ansühren will. Das erste ist ein altes Stück Holz, das in Form eines kaum kennbaren Menschenkopfes geschnist ist, und das Bild des Gottes Thor genannt wird, das ehedem in diesen Gegenden angebettet und zu Alt: Upsala mit Menschen: Opfern verehrt ward. Daß dieses Bild sehr alt sen, sieht man aus der Arbeit desselben; und vermuthlich ist es wirklich eine von den Gottheiten gewesen, welche diese abergläubischen Völker verehrten; so wie überhaupt in jenen frühen Zeiten und ben barbarischen Völkern die Gößenbilder äusserst grob sind. Was diese Figur betrift, darüber muß ich bemerken, daß Dahlberg in seinem Suecia Antiqua & Hodierna eine Abbildung davon gegeben hat, die zu sich ist, als daß sie dem Original gleichen könnte. Eine genauere Vorstellung davon sindet man in Peringskiolds Monumenta Ullerakerensia, wo es mit keinen fremden Zierrathen überladen ist.

Nach diesem zog ein Wetstein, der einige Fuß lang ist, meine Aufmerksamkeit an sich. Die Tradition erzählt, daß Albert, welcher im J. 1363. den Schwedischen Thron bestieg, deuselben zum Spott der Margareta von Waldemar zuschiefte, und ihr sagen ließ, sie sollte ihre und ihres Heeres Wassen daran schärfen; welches er aber wohl mag bereuet haben, da er von eben diesem Weibe geschlagen und gefangen wurde.

Die dritte Seltenheit war ein Streif Leinwand, der gleich einer Fahne an einer Stange befestiget ist, und das Hemd der Margareta genannt wird: es ward im Felde statt einer Standarte gebraucht, um die Truppen durch Erinnerung an ihren frieges rischen Geist muthig zu machen. Dieses Denkmal wurde zu Roskild ausbewahrt, und, da die Schweden den Platz eroberten, von dort weggenommen, und zu Ehren der Nordischen Semiramis in die Domkirche zu Upsala niedergelegt. Wie dieses Hemd zuerst an die Einwohner von Roskild kam, warum es dort als eine Reliquie ausbehalten ward, und um welche Zeit es nach Schweden gebracht wurde, muß ich andern zu



entscheiden überlassen. Doch weiß ich, daß es nicht irgend einer besondern Farbe den Namen gab, wie das Hemd der Kastillischen Konigin Isabella.

Chedem wurden die Schwedischen Konige in dieser Kirche gekront; nun geschieht aber dieses in Stockholm. Ulrika Eleonora war die letzte hier gekronte Beherrscherin des Reichs.

Diese Stadt ift besonders wegen ihrer Universität, der altesten in gang Schweden , berühmt. Im J. 1246. errichtete Birger Jarl eine Schule in Upfala; und im 9. 1478. legte ber Schwedische Reichsverweser Steen Sture ben erften Grund der Universität, deren Plan von Erich von Bommern entworfen, aber nicht aus: geführt, sondern nach jenem der Parifer Universität geformt ward. Das Institut ward auf einem am aten Julius ju Strangnas versammelten Reichstag bestättiget , und bie Universität am 7ten Oftober bes nämlichen Jahrs mit ben gehörigen Fenerlichkeiten erofnet \*). Guftav Wasa befchutte fie fehr eifrig, weil es der Plak war, an dem er feine Erziehung vollendet hatte ; und da fie in groffen Berfall gerathen mar , verlieh er ihr so viele neue Frenheiten, und begabte sie so reichlich, daß er billig ihr zwenter Stifter kann genannt werden. Unter Johann dem III. wurde fie nach Stockholm überfeht, aber von Karl dem IX. wieder nach Upfala verlegt. Während den beftandigen Kriegen, die dieser Konig mit feinem Mebenbuhler, dem Polnischen Konig Sigmund führte, gerieth fie in merkliche Abnahme; fie bekam aber neues Leben unter Guftav Abolph, deffen Kenntniffe und Liebe zu den Wiffenschaften man über feinen militarifchen Talenten vergeffen hat. Diefer groffe Konig erbaute ihr auf feine eigne Roften ein groffes Gebaude, und ichenkte ihr fein vaterliches Erbgut von dem Baufe Wafa; durch welche Schenkung die Befoldungen der Professoren erhoht, und 150. Studierende unterhalten wurden. Diefem Benfpiele folgten feine Rachfolger, und auch einige privat Leute; und da durch Diese Anstalten die Ginkunfte der Unis versität immer gröffer murden , wuchs auch die Bahl ber unterhaltenen Studenten immer mehr an.

An der Spige der Universität steht ein Kanzler, welcher allzeit ein Reichsrath ist, von den Professoren gewählt, von seiner Majestät bestättiget wird, und gewöhn; lich in Stockholm sich aufhält: er reguliert und erklärt die Statuten, schlichtet die wichtigern Streithändel; und übermacht alle Vitten und andere Aufträge von dem Universitätskorps an den König. Wenn er nicht in Upsala ist, wird dort sein Amt von dem Erzbischof verwaltet.

Die Prafidentenstelle versieht wechselsweise einer von den Professoren, welcher Rector Magnificus betittelt wird; er straft die Studenten über geringere Vergehungen,

<sup>\*)</sup> Dalin's Gefch. II. B. 6 610.



indem er fie einsperren lagt, und berichtiget überhaupt jene Geschäfte, welche zu ge, ringfügig find, um fur bas Konsistorium gebracht zu werben.

Die Universität hat ihren eignen Gerichtshof, für die Studenten und andere von ihr abhangende Leute, welcher das Consistorium Minus genannt wird, aus einer ges wissen Zahl von Professoren besteht und die Verbrechen nach den gewöhnlichen Gesetzen bestraft. Man kann von demselben an das Consistorium Majus appelliren, welches aus sämtlichen Prosessoren besteht, und von diesem endlich in letzter Instanz an den Kanzler.

Der Professoren sind vier und zwanzig an der Zahl, wovon die Bornehmsten die Professoren der Theologie, der Nedekanst, Botanik, Anatomie, Chemie, Natur: Geschichte, Astronomie, und der Ackerbaukunst sind. Ihre Besoldungen sind zwischen 600 und 900 Gulden jährlich. Wenn eine Kanzel ledig wird, ernennt der König einen aus dreuen von ihnen vorgeschlagenen Kandidaten. Die Professoren geben vier: mal die Woche gratis ein öffentliches Kollegium, und eben so viele Privat: Kollegien, für welches sie von jedem der Zuhörer die bestimmte Summe von etwa dritthalb Gulden empfangen. Sin Professor, der dreißig Jahre lang gelehrt hat, darf sich mit dem Titel eines Emeritus, und mit seiner ganzen Besoldung als jährlicher Pensson zur Ruhe seßen.

Die Junglinge werden mit ungefahr 16 Jahren auf die Universität genommen, um dort ihre akademischen Studien zu vollenden. Sie bewohnen nicht, wie auf den englischen Universitaten, ein befonderes Rollegium, weil feine folchen Gebaude fur fie vorhanden find, fondern wohnen in der Stadt, und geben in die Rollegien entweder ju den Professoren in die Saufer, oder in die offentlichen Sorfale. Die armern Stu: denten erhalten Stipendia, die entweder von der Rrone oder von Privat: Leuten geftiftet find, aber gewöhnlich fur die Gingebohrnen einer befondern Proving. Die besten Diefer Stipendien tragen des Jahrs 117 Gulden. Die gewöhnlichen von diefer Unis versitat ertheilten Grade find Philosophia Candidatus, fo viel als ein Baffalaureus, und Philosophia Magifter. Um ju diefem erften Grad zu gelangen, foll ber Student 24 Jahre alt fenn, welches aber nicht genau beobachtet wird. Bevor er ihn erhalt, muß er verschiedene Eramina aushalten, verschiedene Thefen in lateinischer Sprache vertheidigen , und eine Abhandlung in der namlichen Sprache vorlefen. Die Graduits ten der Theologie, Rechtsgelehrfamkeit, und Arznenkunde, heiffen Theologia Edc. Candidati , Licentiati , und Doctores. Die Doftoren der Rechtsgelehrsamkeit und Beilkunde muffen vor der Erlangung ihres Grades gewiffe Eramina aushalten, und eine Urt Defension vornehmen, wie die Magister der Philosophie; eben dieß muffen auch die Doktoren der Theologie thun, wenn fie nicht auf Befehl des Konigs von ber Universitat dazu gemacht werden, welches aber gewöhnlich geschieht.

Gewöhnlich werden die Studenten, von dem Präsidenten und Konsistorium, für ihre Vergehungen nach den gewöhnlichen Gesetzen, gestraft. Doch ist eine Anstalt da, welche zu mehrerer Erhaltung der Ordnung und Unterwürsigseit dient, nämlich die Einstheilung der Studenten in Provinzial: Klassen, nach den Gegenden ihrer Geburtsorte. Jede solche Klasse hat einen Prosessor, welcher Inspektor genannt wird, zum Vorzsteher, und zwen Unterdirektoren, welche Kuratoren genannt werden: die übrigen Mitzglieder werden in Seniores und Juniores abgetheilt, wovon die erstern auch einigerzmassen über das Vetragen der letztern wachen. Jede Klasse versammelt sich besonders in dem Hause ihres Inspektors wenigst sechsmal des Jahrs, und wenn es nothig ist, auch öster. Ven diesen Versammlungen müssen die Studenten gewisse Exerzitia machen; und diesenigen, welche sie nicht machen, erhalten den Rang der Senioren nicht.

Die Studenten haben zwar keine bestimmte Kleidung, doch muffen sie ben gewissen Gelegenheiten, besonders wenn sie den Gradum nehmen, in schwarz seidnen Mänteln erscheinen; gemäß den Statuten der Universität sollen sie eben diese Kleidung auch dann tragen, wenn sie ihre öffentlichen Aktus machen, sie bezahlen aber für diese Uebertrettung gewöhnlich eine kleine Geldstrase. Die Prosessoren tragen an fenerlichen Tagen schwarze Mäntel: die Doktoren der Theologie unterscheiden sich durch einen schwarz seidnen hut; die Doktorn der Rechtsgelehrsamkeit durch einen weiß seidnen, und die Doktorn der Heilfunde durch einen grünen oder himmelblauen.

Die Zahl der Studenten andert, wie naturlich, immer ab; nach einer Mittelzahl aber kann man deren funfhundert annehmen \*), wie fich aus folgender Tabelle ergiebt:

| Frühlinge : Rure.  | Berbst : Kurs.     |
|--------------------|--------------------|
| Zahl der Studenten | 3ahl der Studenten |
| 1768 517           | 493                |
| 1769 552           |                    |
| 1770 649           | 461                |
| 1771 492           | 488                |
| 1772 538           | 470                |
| 1773 569           | 563                |
| 1774 604           | 594                |
| 1775 628           | 657                |
| 1776 . 575         | 514                |
| 177 <b>7</b> 531   | 54I                |

Während diesen zehn Jahren wurden 40 Doktorn der Theologie, 23 der Medicin, und 151 Magister der freven Kunste gemacht; auch wurden 47 Thesen gedruckt, und vor der Universität abgelesen.

<sup>\*)</sup> Chronif der Universitat Upsala, in Schlozere Briefwechsel III. B. G. 166.

Diese Universitat, welche Stillingsteet " jene groffe und unerreichte Schule ber Ras turgeschichte, nennt, ift unstreitig die beste akademische Pflanzschule im ganzen Mor: ben , und hat feit der Zeit ihrer Stiftung in jedem Fache ber Biffenfchaften gelehrte Manner hervorgebracht. Die gelehrten Werte, melde die Mitglieder berfelben heraus gegeben haben, beweifen den blubenden Inftand der Biffenschaften an diesem Drie; und Die von den Studierenden, ben Erlangung der Grade verfasten Thefen , wurden eine fehr Intereffante Sammlung ausmachen. Biele Diefer Abhandlungen über mancherlen Be: genstande der schonen Wiffenschaften, der Alterthumer, Sprachen, ... f. f. welche ich felbst durchsehen habe, beweisen die Gelehrsamkeit und den Geschmack ihrer Berfasser. Unter den Werken diefer Urt, welche den Ruf diefer gelehrten Gefellschaft durch Eus ropa verbreitet haben, find die Amanitates Academiea , oder eine Sammlung von Sagen über die Raturgeschichte, welche unter dem berühmten Limaus vertheidiget, und größtentheils von ihm felbst ausgewählt find worden. Doftor Bultenen giebt in Der Uebersicht feiner Schriften folgende Rachricht von diesem Werke: " Im J. 1749 "wurde der erfte Band einer Sammlung von akademischen Gagen in Oftav herauss 2 gegeben, welche den Litel führte: Amenitates Academica, seu Differtationes varia; "Physica, Medica, & Botanica. Dieses Werk wurde von Beit zu Beit fortgefest, " und im Jahr 1769. mit dem fiebenten Bande gefchloffen. Dieje Bande wurden, fo " wie sie erschienen , in Deutschland und holland nachgedruckt. Man vermuthet , daß " der erfte Band nicht urfprünglich von Linnaus felbst zusammengetragen fen worden; "aber er ließ ihn fehr bald wieder neu auflegen; und damit ihm der Gewinnst von " diefen Schriften nicht konnte entwendet werden, gab er jelbft alle nachfolgenden Bande "heraus. Da diese akademischen Abhandlungen por Linnaus als Professor abgelesen ; mind von ihm felbst sind ausgewählt worden, so schäpte man sie bennahe eben so "fehr, wie feine eignen Schriften ; und viele derfelben verbreiten auf eine besondere " Urt ein gewisses Licht über feine eignen Schriften, zu welchem Endzweck er auch 

Die Bibliothek enthalt vicle wichtige Bucher und Manuskripte, Dlaus Celsius ber lehrt uns in einem Buch über diesen Gegenstand"), daß sie ihren Ursprung dem Gustav Adolph zu verdanken habe, welcher der Universität sowohl seine eigne nicht unbeträcht liche Büchersammlung schenkte, als auch verschiedne Bibliotheken aus jenen Ländern, die er mit seinen siegreichen Wassen überschwemmt hatte, indem er sich es zur Gewohn heit gemacht hatte, in allen Städten, die er mit Sturm einnahm, besonders die darin gefundenen Bücher als seinen Antheil an der Beute für sich zu behalten \*\*). Auf

<sup>\*)</sup> Biblioth. Unfal. Historia.

\*\*\*) Quum ingentem auri argentique prædam militibus reliquisset, rex sibi solos reservavit libros, quos fine mora in patrium misit, Upsaliensi Bibliothecæ inferendos. ibid. pag. 21.

biese Art wurde die Bibliothek der Jesuiten zu Riga, die von Würstenburg, und noch manche andere aus den eroberten Polnischen, Deutschen und Preußischen Städten nach Upsala gebracht. Seine Nachfolger folgten seinem Benspiele, und so bereicherten die siegreichen Schwedischen Wassen ihr Vaterland mit litterarischen Schäfen. Celssus nennt auch die Königin Kristina als eine besondere Wohlthäterin dieser Bibliothek, und führt noch andere Privat: Gutthäter an, unter denen die vornehmsten der Graf Magnus de la Gardie, und der gelehrte Reisende Sparwenseldt \*) sind, wovon der letztere eine sehr merkwürdige Sammlung hatte, die unter andern aus seltnen Arabisschen, Sprischen und Koptischen Manuskripten bestand, die man einer besondern Aussegabe werth geschäft hat.

Unter die wichtigsten litterarischen Seltenheiten gehört ein Manuskript der vier Evangelien, welches wegen seinen silbernen Buchstaben der Codex Argenteus genannt, und für eine Abschrift der von dem Apostel der Gothen Ulphilas im vierten Jahrhundert gemachten Gothischen Uebersehung gehalten wird. Ich besah dieses merkwürdige Buch mit grosser Ausmerksamkeit. Es ist in der Grosse eines Quartbandes: die Blätter, von welchen ich nicht weiß, ob sie aus Kalbshaut, Pergament oder dem alten Papperus \*\*) bestehen, sind mit Violetsarbe überzogen, und auf diesen Grund wurden nach; her die Buchstaben, welches lauter Kapitälchen sind, in Silber gemahlt, ausgenommen die Ansangebuchstaben und einige Stellen, welche in Gold gemahlt sind. Durch die genaue Besichtigung wurde ich überzeugt, daß seder Buchstabe gemalt, und nicht, wie einige Schriftsteller behauptet haben, mit einem glühenden Eisen auf die mit Gold und Silber belegten Blätter gestempelt sen \*\*\*). Die meisten silbernen Buchstaben sind durch die Länge der Zeit grün geworden; die goldnen aber sind noch in gutem Zustande. Der Koder ist an vielen Stellen beschädiget; was aber noch ganz ist, ist meistentheils vollkommen leserlich.

Dieses Manustript wurde im Jahr 1597: zuerst in der Bibliothet' der Benedit: tiner Abten Werden in Westphalen, von Anton Marillon entdeckt, der einige wenige Stellen daraus auszog, und in einen Kommentar über das Gothische Alphabet ein: rückte, welchen Bonaventura Bulkanius herausgab. Bald darauf sah es anch Arnold Mercator in der nämlichen Bibliothek, und schrieb einige wenige Verse heraus, wel

<sup>\*)</sup> Catalogus Centuriz lib. rarifs.

Le Long Bibl. Sac. wo es ven verschiedenen Personen Codex Membranaceus, Codex in pergamento, Codex in papyro exaratus genannt wird. In der Bibl. Upsal. Codex membrana rubra. Bon Michael lie ein Manustript auf Kalbshant.

Mit schienen sie auf eben jene Art gemalt zu seyn, wie die Anfangebuchstaben in manchen schönen Missa, nicht aber auf das Leber gestempelt, oder mit glübenden metallenen Buchstaben darauf gedruckt, wie die Buchbinder auf dem Rucen der Bucher die Titel zu drucken pflegen, welcher Meynung Herr Ihre ift. Nord. Ant. I. B. S. 367:



che Gruter in feinen Inscriptionibus Antiquis befannt gemacht hat \*). Mus ber Abten Werden murde es nach Prag gebracht, mahrend der Zeit namlich, da ber Pfalgifche Rurfürft Friberich Diefe Stadt in feiner Gewalt hatte. Im Jahr 1648, Da Brag von ben Schweden mit Sturm eingenommen wurde, fand der Graf Konigsmark unter andern litterarischen Sachen ben ber Beute auch Diefes Manuf fript, bas er als ein merkwurdiges Stuck der Ronigin Kriftina jum Geschenk schickte. Man fagt, Die Ro: niain habe es dem Isaak Bogins gegeben; es ist aber mahrscheinlicher, daß es der schlaue Hollandet ohne Erlaubnig von selbst genommen habe, da er in der Verwir rung vor Kriftinens Abdankung die Bibliothek der Konigin plunderte, und viele feltne Bucher und Sandschriften wegnahm \*). Dach dem Tode des Bogins kaufte es der Graf Magnus Gabriel de la Gardie fur ungefahr 2250 Gulden, und schenkte es der Universität Upsala, wo es sich noch befindet.

Man hat bren Ausgaben von dem Codex Argenteus gemacht, wovon die erfte ju Dordrecht, Die andere zu Stockholm, und die dritte zu Orford gedruckt ift. Die erfte wurde zu Dordrecht im Jahr 1665. von Franz Junius herausgegeben, der das Manu ffript vom Bogins entlehnte, und von Thomas Marschall mit Unmerkungen und einem Gloffario begleitet \*\*\*). In diefer Ausgabe ift der Text mit gleichen Karafteren ges bruckt wie sie im Original sind.

Die zwente Ausgabe diefer Sandschrift wurde im Jahr 1672. von dem gelehrten Stiernhielm in Stockholm veranstaltet. Sie unterscheibet sich von der Ausgabe des Junius dadurch , daß der Tert mit lateinischen , nicht mit Gothischen Buchstaben के क पार्क्षकेतुमा २०५ का उपनीति केर्स अन्य १५ वि gedruckt ift.

Dbichon diese benden herausgeber wegen ihren fritischen Renntniffen berühmt ma ren; fo fand boch der erfte Bibliothetar der Universität, und nachher Erzbischof von Upfala, Benzelius, ben Bergleichung biefer Abbrucke mit dem Original fo viele falfche Lesearten und ausgelaffene Stellen, daß er das Manuffript neuerdings überfah, die Fehler berichtigte, und eine wortliche Ueberfegung in lateinischer Sprache machte. Und weil man Die Gothischen Buchstaben der erften von Junius gemachten Ausgabe noch in Orfort hatte, fo schickte er biefe Berbefferungen und Ueberfegung mit verschie Benen Anmerkungen an Br. Eduard Line ju Orford, der fich schon durch die Renntniß ber alten nordischen Sprachen berühmt gemacht hatte +). Das Werk murde von dies

<sup>\*\*)</sup> Memoires de Chriftine I. B. G. 308. In ber Bibliothet ju Lepben ift noch eine feltene Bucher: sammlung, welche ben Ramen Furta Vostana hat und welche aus ber Bibliothel ber Kriftina foll entwendet fenn.

Man glaubte, es mare noch eine andere Ausgabe von biefem Buch im Jahr 1672, in Amfterdam gee drudt. Es ift aber die Dordrechter nur nach einer gewöhnlichen Buchhaudler Betrugeren, mit einem neuen Titelblatt, neuer Jahrjahl, und neuem Druckort verfeben.

<sup>+7</sup> Hift, Bibl, Upfal.

sem gelehrten Manne willig unternommen, und getreulich ausgeführt; und so erschien bie dritte Ausgabe im Jahr 1750, ben Clarendon gedruckt. Den Anmerkungen des Benzelius fügte Hr. Lue noch verschiedne gelehrte Bemerkungen über den Text und die Berston und eine Gothische Grammatik ben. Diese Ausgabe wird von denjenigen, welche Gelegenheit haben, sie mit dem Original zu vergleichen, sehr geschäft.

Ueber ben Codex Argenteus ift zwischen ben Gelehrten ein wunderlicher Streit ent ftanden. Ben Unsehung bieses Manuffripts haben verschiedene Personen eine Mehn: lichkeit mit ben Griechischen, Lateinischen, Finnischen, Runischen, Danischen, Deuts ichen oder Gothifchen Buchftaben finden wollen. Jeder beurtheilte es nach feiner eige nen Hypothese, und schrieb das Original den Voraltern seines Landes zu. Dieß ift febr begreiflich: benn, ba bie von den Gricchen und Romern jum Kriftenthum betehr ten barbarifchen Rationen, von denfelben entweder ein neues Alphabet, oder doch eis nige neue Buchstaben erhielten: fo folgt naturlich daraus, daß die meiften alten, von den Gothen, Franken, Hunnen, Slaven, und andern benachbarten Bolkern gebrauch: ten Buchstaben in vielen Stucken einander abulich fenn muffen; so daß ein eingebildes ter Systemenschmied leicht eine Gleichheit im Ganzen entbecken kann, wo fie doch nur in einzelnen Theilen fich findet. Rurg, es find hauptfachlich zwo Mennungen über die Driginalsprache des Codex Argenteus: Die erste ift, daß er in der nämlichen Sprache und mit den namlichen Buchftaben gefchrieben fen, welche Die Boraltern ber ihigen Schweden, die Mofischen Gothen im vierten Jahrhundert hatten; und daß er eine genque Abschrift der von Ulphilas gemachten Ueberfetung fen. Die zwente Mehnung ift , daß er eine Uebersehung in der Franklischen Sprache fen.

Der erstern Meynung sind: Junius, Stiernhielm, David Wilkins, Benzelius und Line. Der zwenten: Hickes, la Croze, Wetstein, und Michaelis. Es ware über den Plan dieses Buchs, die Argumente bender Partenen anzusühren. Schwer ist es immer, hier zu entscheiden, weil man nie eine positive Evidenz haben kaun; ich ver weise also den Leser, der mehr von der Sache wissen will, auf jene Schriftsteller, die eigens davon geschrieben haben. Meine eigne Mennung von der Sache ist, daß der Colex Argenteus eine Kopie von der von Usphilas gemachten Gothischen Uebersehung sen \*). Ehedem war es mir ziemlich wahrscheinlich, daß der Koder eine Frankische Uebersehung sen; aber die Gründe des Benzelius und Lie in der Vorrede der Oxforder Edition \*), und besonders eine sehr gelehrte Abhandlung des Herrn Ihre \*\*\*), har

Sehet die verschlednen Ausgaben des Codex Argenteus; von Junius, Stiernhiefm, und Lve; Hickes Gramm. Moeso-Gothica in seinem Thesaur. ling. Sept. La Croze Differt. phiol. am Ende von Champberlaynes Orat. Dom. p. 136. Wetsteins Proleg. in Nov. Test. Sect. 68. Bibl. Ups. p. 116. Le Long. Bibl. Sac. Vol. II. p. 140.

<sup>\*\*\*)</sup> Monumentum veteris linguæ Ostrogothicæ, Napoli haud pridem repertum &c. In Act. Nov. Reg. Scient. Upsal. III. Vol. Auch Dalin I, B. S. 204.



ben mich auf andere Geranken gebracht; benn burch lettere wird es befannt, bag verschiedene Arten der Oftgothischen Sprache vor kurzem in Italien find entdeckt wor: den, deren Buchstaben und Sprache jener des Codex Argenteus vollkommen abulich sind.

Indessen mag man von der Sache glauben, was man willt da sowohl das Gothis sche als das Frankliche Idom Dialekte des Deutschen sind, so muß man immerhin dieses Manus kript als das älteste eristirende Denkmal dieser Sprache betrachten. Sein Alterthum ist ohne Widerrede und einstimmig anerkannt worden. Diesenigen, welche es sur eine Uedersehung des Ukphilas halten, mussen also annehmen, daß es in der Mitte des vierten Jahrhunderts sen verfertiget worden. Auch diesenigen, welche es als eine Franklische Uedersehung annehmen, gestehen, daß es unter der Regierung des Chilperich, swischen 504 und 587 sen geschrteben worden. Sein hohes Alterthum wird sowohl aus der zu Ende des Gebets des Herrn angehängten Dorologie, im drenzehnten Verse des sechsten Kapitels des heil. Mathaus, welche man in keiner der ättersten Uedersehungen sindet, bewiesen; als auch aus dessen Uedersehung mancher Stellen auf gleiche Art mit verschiedenen lateinischen Uedersehungen, welche frühzeitiger sind, als die Bulgata des Heil. Hieronymus Dani und Diesenschungen, welche frühzeitiger sind, als die Bulgata des Heil. Hieronymus Dani und Diesenschungen, welche frühzeitiger sind, als die Bulgata des Heil. Hieronymus Dani und Diesenschungen, welche frühzeitiger sind,

Ein andrer der Aufmerksamkeit wurdiger Umstand, der dessen Werth noch er, hoht, ist, daß es ungezweifelt aus dem griechischen Driginal, und aus keiner der lateinischen Verstöten übetsetzt ist.

Ich will den Leser nicht mit jenen unnühen Muthmassungen Wachters aufhalten, daß dieser schöne Koder dem Gothischen König zu Toulouse, Alarich angehörte; oder mit Papebrochs Mennung, daß er eben jenes Gremplar sen, welches der Kaiser Varlens dem in Mössen aufgestellten General der Bisigothen Fritigern geschenkt habe. Ich sage zum Schluß nur noch kurz dieses, daß es ein Werk von grosser Authorität, und ein sehr alter litterarischer Schaß sen, wer auch immer einst dessen Bester gewesen sehn mag.

Zwen in dieser Bibliothek befindliche Original: Manufkripte des unglücklichen Körnig Erich des XIV, zogen ebenfalls meine Aufmerksamkeit auf sich. Sie sind in lateinischer Sprache, und wurden in den Jahren 1566 und 1567 verfaßt, die zwen letzten Jahre vor seiner Absetzung. Sie enthalten seine astronomischen oder eigent lich astrologischen Beobachtungen und Prophezeihungen, die er mit eigner Hand nach den täglichen Beobachtungen der Himmelskörper niederschrieb. Es kommen darin sehr oft die Namen seiner Brüder vor, mit vielen Zeichen von Verdacht und Mistraun begleitet; auch sind die Sterbefälle verschiedner Personen vorher gesagt. Gelegenheitz lich sind auch historische Thatsachen mit den Beobachtungen vermischt; und diese Schrift ten geben den Beweis sowohl von dem zerrütteten Gemüthszusstand Erichs, als auch

<sup>\*)</sup> Le Long, Bibl. Sac. II. Vol. p. 142.



von feiner Gelehrsamfeit. Ben Durchlesung einiger Diefer Schriffen fiel mir Die Aehnlichkeit zwischen diesem Konig und Kaifer Rudolph bem II. auf. Bende Diese Fürsten begannen ihre Regierung mit den schönften Aussichten; benbe waren nicht allein eifrige Beschüßer der Gelehrsamteit, fondern felbst Gelehrte, sowohl in den fchonen, als in den ernfthaftern Wiffenschaften; bende waren der Sterndeuteren febr ergeben, und lafen in den Kombinationen ber Simmelsforper ihr eignes gutes ober bos fes Schickfal, sowohl in den gewöhnlichen als in den wichtigsten Ungelegenheiten ihres Lebens. Bende waren im hochsten Grade gegen ihre Bermandte und Unterthanen mistraufch ; und bende murden am Ende von ihren Brudern , die fie durch ihren Argwohn ju Berfchwörungen gereißt hatten , bes Thrones entfelt; nur mit diefem Unterschied, daß Rudolph den kaiferlichen Thron zwar dem Mathias abtretten mußte, aber doch noch Konig von Bohmen blieb, und daß er nicht, wie Erich, gefangen ge: fest und ermordet murde. Rudolph war zwar eben fo mistrauifch, aber nicht fo grau: fam und ausschweifend, wie Erich; aber bende waren jum Regieren gleich unfahig, ob fie schon einen guten Verstand, und viele wissenschaftliche Kenntniffe besagen.

Bon den flaßischen Schriftstellern find wenige wichtige Manuf fripte in ber Biblio:

thet zu Upfala; aber die gedruckten Musgaben derfelben find gahlreich, und gut.

Da ich den Bibliothekar ersucht hatte, mir das erfte in Schweden gedruckte Buch ju zeigen : fo bracht er mir den Dialogus Creaturarum moralizatus, welcher im Jahr 1483. in Stockholm von dem deutschen Buchdrucker Johann Snell mar gedruckt worden, den der Udminiftrator Steen Sture nach Schweden berufen hatte.

Ehe ich meine Rachricht von ber Universitäts Bibliothet schluffe, muß ich auch noch eines schonen, aus Chenholz und Zupreffenholz verfertigten, und mit Edelsteinen verzierten Raftchens ermabnen, welches im Jahr 1632. Die Stadt Augsburg dem Ronig Guftav Adolph verehrte. Diefes enthalt unter andern feltnen Studen einen groffen, zwo Spannen langen, und anderthalb Spannen breiten Agat. Auf einem Theil des Steins ift bas jungfte Gericht gemalt; und auf der andern der Durchgang ber Ifraeliten durchs rothe Meer. Die Figuren find fehr hubsch folorirt, so wie man in Deutsch: Sand gleich nach Albrecht Durer malte. Der Runftler, beffen Damen Johann Ronig war , hat fein eignes Portrat ju den Fuffen des Pabftes unter ben Geligen im Sim: Arologischen Beobachungen und Brophereihmagen, die er nur eigenalmen ein

Ben Diefer Gelegenheit hatte ich dem Unter: Bibliothefar, herrn Erich Michael Fant, fehr viel zu verdanken, der mich in die Bibliothek begleitete, und mir alle mog: liche Nachrichten ertheilte. Er befchenfte mich mit verschiednen Abhandlungen über Die Islandische, Lapplandische, und andere nordische Sprachen; mit Celfius Rach: richt von der Upfalischen Bibliothef, und andern feltnen Abhandlungen, aus denen ich

viele Renntniffe geschöpft habe.



Ich gieng mit einem Empfehlungsbrief auch zu dem Professor der Chemie, Herrn Bergmann, der ben den Gelehrten aller Nationen berühmt ist. Er empfieng mich mit vieler Höslichkeit und Treuherzigkeit, und zeigte mir sein Kabinet, das besonders an Schwedischen Mineralien reich ist. Er theilte mir in einer langen und interessanten Unterredung viele wichtige Dinge mit, wovon ich ben meiner Zurückkunst im das Gastehaus im Wesentlichen ungefähr solgendes in mein Tagebuch eintrug.

. Alif meine Anfrage über den Zustand der Schwedischen Bergwerke antwortete er mic, daß es Gold; Silber: Rupfer: und Gifen Bergwerke gebe : die Ausbeute aus den erstern ist zwar fehr unbetrachtlich, aber deswegen merkwurdig, weil sie gediegenes Gold in einer Matrix von falfariaen Stein geben. Die Silber: Minen find etwas wichtiger; diefes Ermaber hat fich foit den lettern Jahren fehr vermindert. Die Rupfer Berawerke zu Fahlun find ungemein reich; ich konnte aber ben allgemeinen Buffand ber Ausbeute, und bas gewohnliche Berhaltnig bes aus hundert Bfunden Erzes gezogenen Metalle nicht im Gedachtnif behalten. Bas bie Gifengruben betrift, fo find jene von Dannemora die ansehnlichsten wegen der Qualitat des Metalls, obschon fie nicht fo reich find pals manche in Bappland; biefe lettern geben manchmal 90 Pfund reines Gifen aus 100 Pfinden Erg. Die ftemften zu Dannemora geben 30 Pfund und die reichsten 60 bis 70 Pfund aus hunderten. Das Gifen aus diefen beruhm: ten Gruben wird am meiften geschätzt und größtentheils nach England in Die Stahl Fabrifen ausgeführt. Die Matrix biefes Erges ift eine Kalterde, ein merfwurdiger Umfand, ber mit andern noch nicht entbeckten Urfachen vielleicht der Grund ift, warum ienes Gifen fo aut ift. Er fehre noch Hingu ," daß man bie Gifen Mmen in Schweden gewöhnliche in Avern fortlaufend finde, eltiige wenige in Lappland ausgenommen, mel che nicht nach langlichten Richtungen auslaufen, sondern ans einer ungeheuern Maffe Erz bestehen in a mit that were the more again to the total or

Darauf befragte ich ihn über die vielen Granit Felsen, welche ich theils in eine zelnen Mussen verstreut liegend, theils als den Stoff von Berg-Rücken in Schweden gefunden hatte: auf welches er mir antwortete, daß der Granit die Grundlage dieses Landes, besonders in den Nördlichen Gegenden seh; daß man zwar Sandhügel, und Kalksteine, welche versteinerte Schalthiere in sich halten, häusig sinde, daß sie aber gewöhnlich Granit zum Grunde haben; daß der Granit roth und grau sen; daß sich der erstere durch die Länge der Zeit leichter bröckle und auslöse; und daß fast alle alten Kumischen Monumente im Lande aus dem grauen Granit sepen, welcher viel dauers haften ist.

Die königliche Societät in Upfal ist die älteste litterarische Gesellschaft von dieser. Art im nördlichen Europa. Sie entstand im J. 1720, ben folgender Gelegenheit.

Der Universitäts: Bibliothekar und nachherige Erzbischof von Upsala, Benzelius\*), unternahm mit einigen andern gelehrten Männern eine kritische Schrift sowohl über die in Schweden und von gebohrnen Schweden auswärts gedruckten, als auch sener in auswärtigen Ländern gedruckten Bücher, welche einigen Bezug auf Schweden haben. Da diese Inschrift neben eigentlichen Kritiken auch einige Original Anssätze enthielt, so bekam sie den Litel: Aka Lieteraria Sueciæ; und wurde nach diesem Plan zehn Jahre lang fortgesest. Zu Ende dieses Zeitraums nämlich im J. 1730. schränkte sich diese Schrift nicht länger auf Bücher: Kritiken ein., sondern bestand ganz aus original Aussätzen und Abhandlungen; und die Gesellschaft, welche nun den Schus des Königs erhielt, nannte sich in der Dedikation an Se. Majestät, Sociesar Regia: und ihre Abhandlungen, welche jährlich herauskamen. Aka Litteraniu Esseintiarum Suecide

Im J. 1740. nahm sie den Titel: Societas Regia Lietenaria & Schentiarune. Upsaliensis an, um sich von der Akademie der Wissenschaften zu Stockholm zu untersscheiden, welche im J. 1739. war gestistet worden zund den Titel Societas Regia. Suesia sührte.

Die Gesellschaft setzte ihre Schriften nach dem nämlichen Plan bis zum Jahr 1750. fort, da sie dieselben endigte; sie arbeitete aber im J. 1773. neuerdings sort, wo sie dann ihren Abhandlungen den Titel gab: Nova Acta Regis Societaris scientifirum Upsaliensis. Diese Abhandlungen erschienen in einzelnen Theilen, die nicht regelmäßig allährlich, sondern nur gelegenheitlich herauskommen, wenn nämlich eine gehörige. Anzahl von Dissertationen bensammen ist " und die Gesellschaft, welche keinen Fond hat, die Drucktosten bestreiten kann. Die Abhandlungen sind salle im lateinischer Sprache geschrieben, und werden in Quartsormat gedruckt. Die erstern, von 182012 bis 1750, herausgegebenen machen sechs Bände. Die neuen bis ist erschienenen, mach vier Theile, wovon der erste im J. 1773, und der letzte 1783, herauskam.

Viele dieser Abhandlungen haben ihr groffes Verdienst; sie handeln von der nordischen Geschichte, von den Alterthümern und Sprachen, auch von den Gegenstäuden, der Naturgeschichte. Es sud manche von Linnaus und Bergmann darunter mad ihr

Ehe ich Upsala verließ, besuchte ich den Plat, wo ehedem die Schwedischem Könige erwählt wurden. Er liegt ungefähr dritthalb Meilen von der Stadt, mitten in einer Sbene, welche Mora genannt wird, und ist durch die Ueberbleibsel vieler, verstümmelter Steine bezeichnet, wovon einer in der Schwedischen Geschichte unter dem Namen Morasteen, oder der Morastein bekannt ist, auf welchem die Könige

<sup>\*)</sup> Erich Benzelius war im J. 1673. in Upsala gebohren, wo er auch seine Studien ansieng und endete. Nachdem er durch Deutschland, Frankreich und England gereiset war, kam er im J. 1702. nach Upsala zurück, und wurde Bibliothekae der Universität, welches Amt er 22. Jahre versäh. Im J. 1724. wurde er Professor der Cheologie, nachher Risches zu Götheborg; zu Lindslöwing, und endlich Erzbischof zu Upsala. Er skard im J. 1743, im 70sten Jahr seines Alters. Cellii Bib. Ups. Hist. p. 149.



mit aller Fenerlichkeit eingesetzt wurden, und ben Gid ihrer Unterthanen annahmen. Ihr Rame und das Jahr Diefer Fenerlichkeit murde jum offentlichen Denkmal ihrer Ermaly lung auf einen andern Stein gefchrieben. Dieß erhellet aus einem fehr fonderbaren Ber: tifikat, welches ein offentlicher Notarius gegeben hat, ber im 3. 1630. auf Ansuchen Des Erzbischofs von Upfala den Morastein untersuchte, um das Jahr zu berichtigen, in welchem Erich von Bommern jum Konig war gewählt worden \*). Da ich ben Plat besuchte, bemerkte ich gehn Steine, wovon der größte nur feche Spannen lang, amen Spannen breit und zwen dief mar, und welcher, der Tradition zufolge, der Mo: raftein war. Die übrigen find fehr tlein. Ich konnte auf mehrern derfelben ein grob eingehauenes Kreuz und Rugel bemerken; und auf einem besonders, welcher fehr alt war, die dren Kronen, das Schwedische Bappen. Ich entbeckte auch einige Ueber: bleibsel von Inschriften , die dem Unschein nach mit gothischen Buchftaben gefchrieben waren, aber fo unvolltommen, daß ich es nicht versuchen wollte, sie zu entziffern \*\*) . Bor wenigen Jahren erft murden Diefe Ueberbleibfel des Schwedischen Alterthums mit einem holzernen Schuppen bedeckt; ist aber werden fie in einem fleinernen Gebaude aufbewahrt, das der ihige Konig feinen Borfahren ju Ehren hat aufführen laffen. Gine Inschrift in Schwedischer Sprache auf den inneren Seiten der Mauern meldet die Namen Derjenigen Konige, die auf diefem Plat find ermahlt worden. Gie find Ronig Inge, 1060, mit welchem diese Gewohnheit ihren Unfang foll genommen haben ; Konig Magnus Ladulas, 1276; Magnus Smet, 1319; Erich ber XIII, 1396; Kris

\*) Einige Leute haben Erk'arungen von biefen Juschriften gegeben , so wie die oben angezeigte von Erich. So 1. B. A. D. 1448. d. 28. Junii electus est nobilis vir D. Carolus Canuti , Miles:, natione

Suesus, in Regem Suecia, Dalin. Vol. I. 167.

<sup>\*) 30</sup> In nomîne Domini, Amen: Anno a Nativitate ejusdem MCDXXX, III Die Mensis Maii, hora 3, vesperarum vel quasi, Pontificatus Sanctiffimi in Christo Patris ac Domini D: Eugenii Papæ IV. ,, anno IV. in nova domo Capitulari ante Valvas Ecclefiz Upfalenfis fita ; in mei notarii publici e testimoque inderiptorum præsentia, personaliter constitutus, D. Petrus y archiepiscopus Ecclesia ¿Upfalensis, nomine & ex parte capituli dictæ ecclesiæ Upsal ibidem tune congregati me notarium "fubscriptum requisivit, ut alsumtis iisdem testibus accederem ad lapidem vulgariter dictum Moraniteen, in quo & super quem Reges Sueciz de novo electi fiatim post corum electionem confuevemrunt ab antiquissimis temporibus sublimari & inthronisari, investigaturus ibidem annum electionis "in Regem Sueciæ illustrissimi Domini Pricipis Erici Regis moderni, ego memoratus notarius intra 33 icriptus una cum testibus subscriptis statim ad dictum lapidem Morasteen extra civitatem Upsalen-,, fem ad unum milliare in plano campo situm accessi & honorabilem virum D. Iohannem Mathix, , curatum ecclesiæ Danmark , quæ dicto lapidi vicina est ecclesia, in testem assumsi, & sculpturam , cujusdam lapidis dicto antiquo lapidi Morasteen super impositi diligenter inspexi, & per testes in-, fra scriptos inspici feci sic præcise, ut sequitur, in codem lapide insculptum inveni. Anna Domini " MCCCXCVI. electus est in Regem Succiae in hoc loco illustris Rex Dominus Ericus calendarum 22 Augusti (locus autem pro numero calendarum vacuus erat) super quibus omnibus & singulis præ-"fatus Petrus archiepiscopus , nomine quo supra, me notarium publicum requisivit, ut unum vel », plura, publicum vel publica super præmissis conficerem instrumentum vel instrumenta.,, Holberg Vol. I. p. 500.

foph, 1441; Karl ber VIII, 1448; Kristian der L. 14574 Steno Stute, Ads 

Dlans Magnus erzählt ; daß der Morastein in der Mitte von zwolf andern im Birtel herumliegenden Steinen ftanb. Camben befchreibt ein ahnliches Denemal ben dem Dorf St. Buriens in ber Graffchaft Kornwall. W Nicht weit bavon, auf einem " Plat Bifcam komme genannt , find meinzehn in einem Birtel berimliegende Steine ! " deren einer von dem andern zwolf Bug weit entfernt ift; und in der Mitte feht geiner , welcher viel goffer ift als die übrigen. Bermuthlich war biefe ein Siegest ngeichen ber Romer unter ben fpatern Raifern ; ober Athelftans bes Sachfen, nacht "bem er Kornwalk erobert hatte \*) : " Dlans Wormins aber vermuchet viel mahr? scheinlicher / aus der Aehnlichkeit brefes Moulments mit dem Moraftein , und ans bern bergleichen in Schweden und Danemart, bag biefes ber Blat fen, worauf bie and a manufacture of the control of the filler of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t

## which is a Sit es bremtite and Ria print elle in a reason of the

Botanischer Garten zu Upsala. - Biographische Lachrichten von Linnaus.

The state of the control of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the Der botanische Garten zu Upsala , wohin mich der Sohn des Linnaus begleitete, ift klein, aber fehr gut angelegt; und die Sammlung von Pflanzen, besonders von auslandischen, ift jahlreich. Ich konnte nicht umbin, diefen Blat, der durch Linnans so berühmt geworden war, mit einer Urt von Enthusiasmus zu betrachten ; benn von Linne kann man ohne Uebertreibung fagen ; daß et in det gangen Munirgeschichte unsers Erdhalls, nichts ununtersucht. gelassen habe von ben gelatie in bereit bereit bereit bereit ber in

Folgende zuverläßige Nachrichten vom diesem groffen Naturforscher mogen bem Lefer-

- Karl von ginnerp oder g. wierer den Anslandern mehr bekannt Ato, plinnaus. v. der alteste Sohn des Rills Linians, eines Schwedischen Gelftlichen, wirde am 24sten Man 1707. 311 Raffhult, in der Proving Smaland gehohrem . Seine Meigung gut jenen Wiffenschaften, in beneft et nachher einen fo erstaunlichen Fortgang gehtlicht fint, zeigte fich sehr frühe, und entstand durch folgenden Limstand. Sein Bager unterhielt sich meiftens in dem gu feinenr Ofarrhaufe gehorigen Garten mit Wartung von Offangen und Blumen. Linnaus, Der noch ein Rind mar, wurde bald angewiesen, Theil an Diefer Beschäftigung zu nehmen zund zeigte schon ... bevor er noch recht gehem kompe, bie

<sup>\*\*)</sup> Brittannia Gedit 10269816 Rt &

\*\*\*) Monumentag Danion : Po 1920, 11 107 cround its strote it

\*\*\*) Sie sind meist aus Bock und Fabricius Schriften genommen:

<sup>(</sup>II. Band.)



eignen Willfur einen fleinen Fleck bes Gartens, welcher bann Karls Garten genannt wurde. Er lernte bald verschiedne Blumen zu unterscheiden; und ehe er noch gehn Sahre alt war , machte er ichon fleine Streiferenen in der Gegend von Rafhult um

her, und bracht manche einheimische Pflanze in feinen Eleinen Garten.

3m 3. 1717. wurde er in die Schule nach Werio gefandt, wo er unter Aufficht Des Cannerus die Frenheit genoß , feine Streiferenen fortzuseigen , alle feine Zeit auf Sammlung von Pflanzen wandte, beständig von denfelben fprach, und sich mit ihren Damen und Gigenschaften bekannt machte. Er vertiefte fich fo fehr in Diefe feine Lieb: lings : Befchaftigung , daß er feine ubrigen Studien ganglich vernachlagigte , fo daß fich ben feinem Gintritt in das Gymnafium eben jener Stadt , im J. 1724, fein neuer Behrer febr oft über feine Machläßigkeit beflagte. Diefe Borftellungen brachten feinen Bater auf die Mennung , ber Sohn habe feine Luft jum Studieren ; woruber er fich entschloß, ihn ju einem Schuhmacher in die Lehre ju geben. Diefes murbe wirklich geschehen senn , wenn nicht ein benachbarter Urzt , Ramens Rothmann , über bas Genie bes Knabens erstaunt , vorgefagt hatte , daß diefer einst ein groffer Mann in jener Wiffenschaft werden wurde , ju der er einen naturlichen Sang zu haben scheine. Diefer fcharffichtige Beobachter überredete den Bater , feinen Gohn fortftudiren ju laffen , nahm ben Anaben in fein Saus , gab ihm botanische Bucher , und brachte ihm Die erften Grunde der Arznenwiffenschaft ben, in der er bald einen betrachtlichen Forts gang machte. Da fein Bater jur Fortfetung des Studierens einwilligte , hatte er ihn für die Rirche bestimmt \*) ; und konnte nur mit groffer Muhe dazu bewogen werden, . daß er feinem Gohn erlaubte, fich auf die Botanif und Beilkunde zu verlegen.

Im J. 1727. murde er auf die Universitat nach Lund geschieft, wo er unter dem berühmten Stobaus die erften fustematischen Grundfage der Naturgeschichte lernte. Da er in dem Saufe Diefes Professors wohnte , fo hatte er gute Gelegenheit , feine Renntniffe zu bereichern , befonders durch den Gebrauch einer feltnen Sammlung von Fossilien , Muscheln , Bogeln und Pflanzen. Bier fieng er an ein Berbarium augur legen , indem er Pflanzen aus allen Gegenden fammelte , Beobachtungen über diefel: ben anftellte , und fie mit Tourneforts Befchreibungen \*) vergliech , die er vom Doftor Rothman zum Gefchent erhalten hatte.

<sup>&</sup>quot;) Seine Mutter ergurnte fich fo febr , bag ibr altefter Sohn fein geiftlicher merten wollte , daß fie ihren amenten Sohn gar nicht in den Garten geben laffen wollte. Diefer Bruder , Namens Samuel , lebt noch : er ift ein Pfarrer in ber Proving Smaland , und befift foviel Kenntniffe in ber Bienenjucht , bağ man ihn gewöhnlich unter bem namen Bi - Kung , ober Bienen : Konig fennt.

<sup>\*\*)</sup> Institutiones rei herbariz.



Während seines Aufenthalts in Lund verfolgte er seine Studien mit so unausgesetzter Anstrengung, daß er oft einen grossen Theil der Nacht dazu anwandte, um diesenigen Bücher zu lesen, die er heimlich aus der Bibliothek des Prosessors erhielt. Eines Tags hatte ihn Stobäus in Verdacht, daß er noch so spat Gesellschaft ben sich habe; er stahl sich also unvermerkt in des Linnaus Jimmer, und sand ihn zu seiner Verwunderung damit beschäftiget, die Werke der grossen Botaniker Cafalpin, Bauhin und Tournefort zu durchblättern. Dieser Beweis seines Siscrs für diese Wissenschaft gesiel dem Prosessor so sehr, daß er ihm von nun an frenen Zugang zu seinen Büchern und Sammlungen gestattete, und ihn allenthalben durch eigne Belehrung unterstüßte.

Linnaus schränkte sich nicht bloß auf die Botanik ein, sondern wendete seine Aust merksamkeit auch auf die unteren Klassen des Thier: Reichs, worin er ebenfalls große Kenntnisse erwarb, und zur Verwendung auf dieselben durch einen Umstand bewogen: ward, der einen minder eifrigen Beobachter wurde davon abgeschreckt haben. Indem er sich bemühte, eine Sammlung von Insekten zu machen, wurde er von der Furia: Insernalis\*) auf eine so schreckliche Weise gestochen, daß sein Leben darüber in Gesahrgerieth. Dieser Vorfall erweckte seine Begierde, die Natur und Sigenschaften dieses giftigen Wurms zu entdecken; welches ihn darauf leitete, die zahlreichen Gattungen der Insekten und Würmer zu untersuchen, welches von den vorhergehenden Naturforsschern nur unvollkommen geschehen war. Und dadurch wurde nachher neues Licht über das ganze Thierreich verbreitet.

Im Jahr 1728. kam Linne nach der Universität Upsala, wo ihn aber seine ungungstigen Glücksumstände anfangs in Verlegenheiten brachten, die dem Verfolg seiner Studien sehr nachtheilig waren, die aber doch seinen gewohnten Fleiß nicht schwächten. Man sagt, daß seine Armuth so groß war, daß er oft an den alltäglichen Lebens: Bestürfnissen Mangel litt; und daß er sogar die abgetragenen Schuhe seiner Mitschülertragen mußte, die er zu seinem Gebranch mit Vaumbast zusammen flickte.

Aus diesem durftigen Justande, da er keine Unterstüßung weder von seiner Familier noch von seinen Anverwandten hoffen konnte, wurde er plogsich von dem gelehrten Dlaus Celsius, Professor der Theologie und dem grossen Hersteller der Naturgeschichte in Schweden, gerissen, dessen Schuß er sich auf folgende Art erward. Celsius hatte ihn oft im botanischen Garten bemerkt, und fand zu seinem Erstaunen grosse botanischen Kenntnisse ben demselben, wovon auch die kleinste Wissenschaft damals eine seltne Sache in Schweden war. Da er von Linne's mistichen Umständen hörte, nahm er ihn sogleich in sein Haus und an seinen Tisch, schloß ihm seine Bibliothek auf, und

<sup>2)</sup> Die Wirfungen der Furia Infernalis beschreibt, eine Differtation De Miraculis Infectorum, im britten: Band der Amoenitatos, Academica.



nahm ihn jum Gehulfen ben Vollendung feines Hierobotanicon, eines Werks, bas bie in der Bibel angeführten Pflanzen bestimmen sollte. Diese Gunft eines so chrwurdi: gen Mannes, die ihn gerade aus seiner größten Noth riß, erkannte er allezeit mit aröfter Ehrfurcht und Dankbarkeit.

Bald nachher wurde er ben folgendem Anlag dem Professor der Physik und Bo: tanit, Plaus Rudbeck bekannt, und erwarb fich deffen Schut. Da eine akademische Differtation De Nuptiis Arborum offentlich abgelesen murbe, so schrieb ginnaus einige Bemerkungen barüber, worin er Beobachtungen über die Zeugung der Pffangen an: bracht, auf die er sich befonders verwendet hatte. Diefe Beobachtungen fielen dem Dlaus Rudbeck in die Bande, dem die Richtigkeit und die Scharffinnigkeit derfelben fo wohl gefiel, daß er fogleich Bekanntschaft mit dem Verfasser ftiftete. Da sich ben einer nahern Bertraulichfeit feine Kenntniffe immer mehr entwickelten, fo feste ibn ber Professor jum Sofmeister feiner Sohne, leitete auf gewisse Urt feine Studien, und hielt ihn, ob er schon nur 23 Jahre alt war, fur fahig genug, gelegenheitliche Borle: fungen im botanischen Garten zu halten, wofür er eine fleine Befoldung befam. Dah: rend diefer Zeit bracht alfo Linnaus feine Tage mit Rrauter: fuchen und Borlefungen gu; und einen groffen Theil ber Racht wandte er dazu an, ben Grund zu feinem Reuen Spftem zu legen, wozu er den Plan ichon entworfen hatte. Um eben diefe Beit fieng er auch an, feine Bibliotheca Botanica, und feine Classes und Genera Plantarum in Ordnung ju bringen ; woraus wir erfeben , wie fruhzeitig er die Grundfage ju jener Methode gelegt hat, die er nachher mit folder Bollfommenheit ausführte.

Seine Kenntnisse erweiterte er auch um ein merkliches durch eine im Jahr 1732. nach Lappland gethane Reise, zu welcher er auf Empsehlung des Rudbeck und Celsius von der Königlichen Societät der Wissenschaften zu Upsala gewählt wurde, um die Naturgeschichte dieses unbekannten Landes zu studieren. Weil er aber zur Bestreitung seiner Ausgaben bloß ein Geschenk von 72 Gulden erhielt, so mußte er den meisten Weg zu Fuß machen, welches er auch mit vieler Munterkeit unternahm. Er tratt seine Reise am 11ten Mai 1732, an; hielt sich einige Zeit in den Bergwerken zu Fahlun auf; besuchte verschiedene Gegenden von Lappland; hatte viele Beschwerlichkeiten und Gefahren auszustehn; und kam im Oktober des solgenden Jahrs wieder nach Upsala zurückst nachdem er gegen 1000 Meilen durchwandert hatte.

Während seiner Reise schickte er an die königliche Societät der Wissenschaften eine Florula Lapponica, welche in ihren Abhandlungen gerduckt wurde, und sein erstes off fentlich erschienenes Werk war. In diesem Verzeichniß von Lapplandischen Pflanzen ordnete er sie nach dem hernach sogenannten Sexual System.

Bald nach seiner Zurückkunft setzte er seine Vorlesungen über die Botanik wieder fort; und hielt auch noch andere über die Mineralogie und die Kunst die Metalle zu

probieren, welche die ersten von dieser Art in Upsala waren, und groffes Aufsehn machten. Weil er aber vermöge seines Standes kein Recht hatte, auf der Universität Vorlesungen zu halten, so gab der königliche Arzt Prosessor Rosen eine förmliche Klage gegen ihn ein; und Linne hatte den Verdruß, daß es ihm vom akademischen Konsistor rium ansdrücklich verboten wurde, Vorlesungen zu geben. Linne, der ein leidliches Einkommen aus diesen Vorlesungen gezogen hatte, und nun auf einmal wieder kein Mittel mehr hatte, sich zu erhalten, wurde über dieses Versahren so aufgebracht, daß er seinen Degen gegen den Prosessor zog, und Gewalt würde gebraucht haben, wenn man ihm nicht zuvor gekommen wäre. Nach dieser Vergehung würde er ohne Zweisel von der Universität verwiesen worden sehn, wenn nicht sein Veschüßer Olaus Celsus die Sache wieder ausgeglichen hätte.

In diefen Umftanden befam er den Auftrag, die Sohne des Baron Reuterholm auf einer Reise nach Dalekarlien und Norwegen zu begleiten. Auf Diefer Reise ermeis terte er seine Kenntnisse in der Mineralogie, indem er verschiedene Erzgruben und Schmelghutten besuchte, besondere die zu Kahlun, wo er Borlefungen über die Fossilien und die Urt die Metalle zu probieren hielt, welche vielen Zulauf hatten. Zu eben dieser Zeit erhielt er auch die Freundschaft des D. Mordus, Arztes daselbst, mit deffen Tochter er fich zur Che versprach. Da es zu jenen Zeiten gewöhnlich war, auf einer auswärtigen Universität den Gradum zu nehmen , Linnaus aber nicht im Stande war, diefe Ausgabe gu bestreiten, fo machte ihm feine Braut ein Gefchent von hundert Dufaten , um zu harderwick in Geldern den Gradum zu nehmen. In diefer Absicht tratt er seine Reise im Jahr 1735. an, und gieng über Ropenhagen nach hamburg, wo er langer blieb, als er anfangs gefonnen gewefen. Bu hamburg gab er einen Beweis feiner genauen Kenntnig in der Naturgeschichte, indem er entdeckte, daß die berühmte fiebentopfige Schlange des Burgermeifter Spreckelfen, Die er lange fur ein groffes Wunder gehalten hatte, ein bloffer Betrug war. Linne entdeckte auf den erften Unblick, daß die feche Ropfe, ob fie ichon mit aller moglichen Aunft aneinander gefügt waren, Wiesel: Schadel mit Schlangenhaut überzogen senen.

Reichthum für unerschöpstich. Er blieb noch einige Zeit in Hamburg, wo es ihm sehr gut gestel; sand sich aber nachher, ben seiner Ankunft in Holland aufs ausserste gesbracht, und unfähig, seinen Doctor: Gradum zu bezahlen. Er schrieb also einen Brief an Boerhave, und melbete ihm, daß er ein Mensch sen, der sich auf die Bostanik verlegt habe, ist aber in den mißlichsten Umständen wäre. Boerhave, der Freund und Beschüßer der Wissenschaften, empsteng den Linnaus in seinem Garten. Unter verschiedenen Gesprächen zeigte er ihm auch den Cratagus Aria, und fragte ihn, ob er diese Pflanze je gesehen hätte, indem er hinzuselte, daß sie noch von keinem



Botanifer fen befchrieben worden. Linnaus antworrete, bag es eine einheimifche Bflange von Schweden fen , und von Baillant fen beschrieben worden. Boerhave behauptete Das Gegentheil , indem er auf die Richtigkeit feiner Behauptung fich fteifte , weil er felbft bie Ausgabe von Baillants Werk beforgt hatte , bracht er dem Linnaus fogleich Das Buch, der ohne Unftand auf die Beschreibung wies, die genau mit ber Pflanze, wo: pon die Rede mar, übereins tam. Rach diesem Beweis von der Genauigkeit feiner botanischen Renntniffe, murde Boerhave fein Freund, und empfahl ihn an herrn Clife ford, der ihn jum Auffeher feines vor furgem mit groffen Roften angelegten botanis fchen Gartens \*) machte. In diefem neuen, feiner Lieblingeneigung fo angenehmen Stande erhielt er taglich einen Dufaten Befoldung, und, was ihm eben fo angenehm war , hatte die Aufsicht über einen Garten , der die auserwählteften Pflanzen befaß; auch durfte er unbeschrankt, und ohne Rucksicht auf den Preis, alle auslandische Pflan gen, und die Werke der vornehmften Botanifer anschaffen. Roch mehr trug gur Erweit tering feiner Kenntniffe ben , daß er auf Roften des S. Elifford eine Reife durch England und Frankreich thun burfte. Uebrigens gab er mahrend feines bloß zwenjah: rigen Anfenthalts ben S. Clifford mehrere Schriften \*\*) uber verschiedene Zweige der Raturgeschichte heraus, welche feinen Ruhm im gelehrten Europa febr erhoben, und in denen er eine aufferordentliche Scharffinnigfeit zeigte, Die Produkte der dren Reiche ber Ratur mit ber größtem Genauigkeit zu flaffifiziren.

In diesen Schriften theilte er, der junge und damals noch unbekannte Linnaus, sein neues System der Welt mit, welches ohne Vertheidigung seines Stifters, bloß durch seinen inneren Werth, allen Widerstand der berühmtesten Manner besiegte. \*\*\*)

Sein Aufenthalt in Holland, der bisher so viel zu seinem Aufkommen und seiner Ausbildung bengetragen hatte, wurde ihm endlich durch eine gefährliche Krankheit verwbittert, die sich mit einem Fieber endigte. Er wurde ploglich nachdenkend, misverwgnügt, zeigte ein unaushaltsames Berlangen, sein Schweden zu erfüllen; und war überhaupt höchst ungeduldig, sich wieder in Schweden zu zeigen, wo er eine sehr ehm renvolke Aufnahme hofften

Rachdem er verschiedene Beforderungen in Holland ausgeschlagen hatte, verließ:

<sup>\*)</sup> Bu Sarfecamp, ein paar Stunden von Sarlem.

o) Systema Natura, bestand bloß aus awolf Blattern, und war ber Umriß folgender Schriften: Fundamenta Botanica. — Bibliotheca Botanica. — Musa Cliffortiana. — Genera Plantarum. — Viridarium Cliffortianum. — Methodus Sexualis. — Flora Lapponica. — Critica Botanica. — Hortus Cliffortianus. — Artedi schtyologia — Class s. Plantarum.

Minter andern erfannte der berühmte Dillinius offenherzig die Berdienste des Linnalschen Spftems, gestand aber, daß er schon zu alt sep, die fes neue Spftem zu studieren. Eben dies war auch vermuthlich die Ursache, warum er von Sloane so kalt empfangen mard, ob er schon folgenden Empfehlungsbrief von Boerhave bep sich hatte: "Linnaus, qui has tibi dabit litteras, est uniee dignus te videre, "unice dignus a te videri, qui vos videbit simul, videbit hominum par, cui simile vix dabit orbis. "



er endlich dieses kand im Frühling 1738, reiste auf eine kurze Zeit nach Paris, und langte im Monat September in Stockholm an, wo er sich als Arzt niederließ, und im darauf folgenden Jahre das Mädchen heirathete, mit dem er sich zu Fahlun ver: lobt hatte.

Linnaus war voll der größten Hoffnungen in sein Vaterland zurückgekehrt, daß man seine Verdienste sogleich anerkennen wurde; aber, um seines Biographen Aussbruck zu gebrauchen, "er wunderte sich, zu finden, daß er unter seinen Landsleuten, "mehr als selbst unter den Auswärtigen, wie ein Fremder angesehen ward. "Dieser schlechte Empfang, und die wenige Praxis, welche er anfangs erhielt, machten ihn so mißmuthig, daß er einst den Gedanken faßte, die Anträge seiner Freunde in Holland anzunehmen, oder sich auf die dringenden Sinladungen des berühmten Hallers, in Göttingen niederzulassen. Ob er sich nun schon durch seine anerkannten Verdienste und seinen Ruhm bald den Schuß mehrer angesehener Männer erwarb, so mußte er doch das gewöhnliche Schicksal des Verdienstes erfahren, nämlich mit Neid und Ränzken kämpsen; und ob ihn schon diese Dinge anfangs in mancherlen Verdrüßlichkeiten verwickelten, so bekam er doch in kurzer Zeit eine ausgebreitete Praxis. Sein vorznehmster Gönner war der erste Minister, Graf Tessin, dessen Naturalien: Sammlung er nachher im Museum Tessinianum beschrieb.

Durch die Bemühung dieses Grafen erhielt er zu Anfang des Jahrs 1739. die Stelle eines Arztes ben der Flotte, und von den Stånden ein Jahrgehalt, um über die Mineralogie und die Sammlung der dem Bergwerkskollegium zugehörigen Fossilien, Vorlesungen zu halten. Graf Tessin empfahl ihn auch den benden Schwedischen Majestäten so dringend, daß sie ihn in ihren Schuß nahmen. Der König formirte unter des Linnaus Aussicht eine Sammlung von vierfüßigen Thieren, Vöglen, Fischen, und Schlangen, in Ulrichsdal; und die Königin eine Sammlung von Insekten und Muscheln in Drottningholm; welche bende Linnaus genau beschrieben hat.

Während seines Aufenthalts in Stockholm, trug er auch dazu ben, wie ich schon oben gemeldet habe, eine gelehrte Gesellschaft zu stiften, welche nachher den Namen der Königlichen Akademie der Wissenschaften erhielt, und von der er zum ersten Prasssidenten gemacht ward.

Im Jahr 1741 erhielt er endlich, was er so sehnlich gewünscht hatte, die Stelle des Professors der Botanik ben der Universität Upsala. Nach dem Tode des Prosessors der praktischen Arznenkunde und Anatomie, erhielt Linnmäus dessen Kanzel, die er aber im Jahr 1742, mit dem Professor Rosen für jene der Botanik vertauschte. Zu gleicher Zeit wurd er Oberausseher des botanischen Gartens, und sieng an, Vorslesungen über die Botanik, Naturgeschichte, Diatetik, über die Kenntniß der Krank, heiten und die Materia Medica zu halten.



Won biefer Zeit an brachte er seine noch übrigen Lage meift in Upsala gu.

Seine erste Sorge verwandte er auf die Einrichtung und Verbesserung des bota: nischen Gartens, welche zur Zeit, da Linne Professor ward, kaum 40 ausländische Pflanzen enthielt, im Jahr 1748 aber ungeachtet der von dem rauhen Schwedischen Klima herrührenden Beschwerlichsteiten, ohne die inläudischen Pflanzen und deren Spielarten, schon 1100 Gattungen ausländischer trug. Seine eigne Sammlung von Naturalien war nur in Pflanzen reich, weil er die meisten vierfüßigen Thiere, Masscheln und Insesten dem König und der Königin zur Herstellung der Kadinette in Utzichsdal und Drottningholm verehrt hatte. Sein Herbarium war sowohl wegen der Menge als der gnten Ordnung der Pflanzen höchst schähdar.

Durch seine vortressichen Vorlesungen bracht er die Universität in groffen Ruhm, und zog viele Ausländer nach Upsala. Er hatte stets ein zahlreiches Anditorium; und seine groffe Kunst war, nicht bloß der Neugierde der Studierenden genug zu thun, sondern auch ihre Liebe und Hochachtung zu gewinnen. Seine Vorlesungen zeichneten sich durch die auch in seinen Werken so schästbare Kürze und Gedrängtheit aus, und wurden noch mit einer Lebhaftigkeit gehalten, die jedermanns Ausmerksamkeit an sich zog; denn er sprach mit jener Ueberzengung, die ihm seine tiesen Einsichten, und sein Sifer für die Kenntniß der Natur einstöften \*).

Er verbreitete einen plotzlichen Forschungsgeist, und fachte ben den Studenten einen neuen Eifer für die Naturgeschichte an. Während den ersten Jahren seines Ausent: halts in Upsala, gab er im Frühling und Sommer in der Nachbarschaft dieser Stadt offentliche Vorlesungen über das Kräuter: suchen. Ben diesen botanischen Herum:

Folgender Brief an H. Pennant bruckt seine Leidenschaft für die Naturge dichte sehr sprechend aus. Da er die erste Nachricht erhielt, daß Pennant die Anomia retusa (Syst. Nat. 1151. No. 225) in ihrem frischen Zustande an einer aus den Norwegischen Gewässern gezogenen Seepstanze hangend gefunden hatte, schrieb er an ihn: "Pro gandio exultans, quod detexeras concham anomiam a nullo mortalium pantea visam, quaque facem accenderas scientia naturali luculentissimam in dependitis hucusque conscient generidus. De sine concha die noctuque cogito; de ea loquor house; noctu de ea somnio; "Dec. 3, 1756.

In einem andern Brief au H. Benannt schreibt er folgendes über die ihm sum Geschent gesandte Symops of Quadrupeds. "Din andivi, D. Troil secum adduxisse dona tua, que avidissime exspectavi. Redux tandem pridie ad nos accessit, & midi obtusit Synopsin tuam of Quadrupeds & Zoologiam "Indicam. Pro singulis grates reddo quas unquam possim calidissimas. Synopsin tuam legam & replegam millies. Multa in ca occurrunt lectu midi jugundissima, & maxime utilia que in succum & sanguinem. — Perlecto hoc opere multa a te gueram, nec unquam me ingratum sentias. — "Non de methodo disputado; midi perinde erit, utrum nature color sit Lutheranus, Calvinianus, "Judaicus, aut Mahometanus, unice notitiam specierum queram. — O utinam viderem reliqua popera tua, imprimis de avidus, quam multa inde addiscerem, que etiamnum me fugiunt. — "Tua Indian Zoology perpulcia erat; pulcherrime sigure, rarissimarum certe avium, descriptiones etiam exactissime. Vale, plura proxime. "Upsalia, 1773. 2. Maii. herr Pennant wird bald seine Artisse Boologie (The Arctick Zoology) herausgeben.

schweifungen hatte er eine Bande von Trompetern und Waldhornblasern ben sich, und zog mit 200 bis 300 Studenten aus, die sich in einzelne Hausen vertheilten. Wenn Linnaus irgend eine seltne Pflanze, einen Vogel oder ein Jusekt erklaren wollte, das ihm entweder selbst in die Hande gefallen, oder von einem Studenten war ges bracht worden, so ließ er durch die Trompeter die zerstreuten Kräutersucher zusamment rufen, die sich dann um ihren Meister drängten, und in ehrsnrchtsvoller Stille seine Bemerkungen anhörten.

Sein Ruhm hatte sich nun so sehr allenthalben verbreitet, daß er die schmeichels haftesten Einladungen von Petersburg, Göttingen, und besonders von Madrid erhielt, wo ihm der König von Spanien eine Besoldung von 2000 Pistolen, den Adelsstand, und die frene Ausübung seiner Religion anerbot. Allein die glänzendsten Aussichten konnten ihn nicht aus seinem Baterlande wegziehn, wo er die Liebe seines Königs, und die allgemeine Hochachtung seiner Landsleute gewonnen hatte, die er auch bis ans seinen Tod behauptete.

Man erkannte Die von ihm geleifteten Dienste gur Emporbringung ber Natur Gefchichte vollkommen, und leiftete ihm alle Unterftuhung zur Kultivirung feiner Liebe lingswissenschaft. Es wurde nabe am botanischen Garten auf offentliche Roften eine neues Saus für ihn gebaut: er wurde von den Standen gelegenheitlich ausgeschieft, verschiedene Gegenden von Schweden, in Rudficht auf die Raturgeschichte, zu besus chen. Go reiste er , zu verschiednen Zeiten , nach den Infeln Gothland und Deland nach ben Provinzen Stone und Weft Gothland; und gab die Tagebucher Diefer Reifen in seiner Landessprache heraus: sie find voll seltner philosophischer Bemerkungen und haben jum Zweck, die Raturgeschichte auf die Dekonomie anzuwenden. Wiele feiner Schüler murben, unter feiner Leitung, entweber auf offentliche Unfoffen, ober von befondern Gefellichaften nach verschiednen Welttheilen auf Reifen gefchicht "), und alle ichienen von ihrem geliebten Deifter ben groffen Beift und Gifer fur die Biffens schaften eingefogen zu haben. Die Nachrichten , welche er von ihren unermudeten Arbeiten erhielt, festen ihn in den Stand, fein Natursoftem immer noch deutlicher barguftellen und zu befestigen. Auf Diefe Weise fann man fagen , bag fich Linnans durch die entferntesten Gegenden unfers Erdballs verbreitet habe; und fein Geift belebt noch die Anhanger Der Linnaischen Schule.

<sup>\*)</sup> Ich habe diese Anekbote von Hr. Johann Cullum, der sie vom D. Solander erhielt; und sie wurde seite dem neuerdings von Hr. Ornander, einem Schwedischen Ebelmann bestättiget, der oft bep diesen botanischen Spaziergangen war.

<sup>\*)</sup> Kalm reiste nach Nord-Amerika; Hasselquist nach Smyrna, Argopten und Palastina; Ternström, Tox ren, und Osbeck nach Schina; Nolander nach Surinam; Löpling nach Spanien und Nord-Amerika; Forskal nach Arabien, Thunberg nach dem Kap, Batavia und Japan; Sparrman nach dem Kap und in die Gubse; und besonders der wurdige D. Solander rings um die Welt.



Bon feinem Tobe giebt fein Schwedischer Biograph Boeck folgende Rachrichten: Im Man, 1774, als er eben eine Vorlesung im botanischen Garten hielt, traf ihn ein Schlagfluß, auf welchen eine Schwache folgte, Die er felbst für einen Ber: boten des Todes erklarte. Er ward an allen Gliedern fo fraftlos, daß er fich nicht ohne groffen Schmerz und Befchwerde bewegen konnte. Doch erholte er fich im Berbft wieder einigermaaffen, welches er, im Enthusiasmus fur feine Wiffenschaft, Dem Gefchent von einigen hundert feltenen Pflanzen zuschrieb, welche ihn ber Ronig ges fchickt hatte. Diese Pflanzen , welche der Schwedische Offizier Dahlberg aus Suris nam gebracht hatte , waren sowohl in Spiritus aufbewahrt , bag man ihre Bluthen , Fruchte und Blatter deutlich fah. Linnaus unterhielt und ftarfte fich damit, Diefe Pflanzen in Ordnung zu bringen, und eine Befchreibung bavon zu verfertigen, welche den Sitel fuhrte, Planta Surinamenses, und fein lettes Werk war. Im Junius 1776 traf ihn ein zwenter Schlagfiuß, der ihn fo fehr fchmachte, baß er in feinem Tagebuch mit folgenden Ausdrucken davon fprach: "Linnaus hinkt, kann fich nur mit Muhe , bewegen, fpricht unverftandlich, und kann faum fchreiben., In eben diefem Jahr raubte ihm ein Aufall von Gicht den Gebrauch ber rechten Seite, und zwang ihn, beständig im Bette zu bleiben. Seine Krafte verließen ihn allmablich ; auch feine Beifteskrafte nahmen ab, und ein auszehrendes Fieber brachte ihm am 10. Jan. 1778, im 71ften Jahr feines Alters eine faufte Auflofung.

Er wurde mit allen möglichen Ehrenzeichen in der Domkirche zu Upsala begraben. Der König von Schweden ließ eine Munze schlagen, worauf der Schmerz der Wissenschaft über den Tod ihres Linnaus ausgedrückt war, und über sein Grab ein Denkmal errichten. Auch gieng der König in die Versammlung der Akademie der Wissenschaften, da des Linne Gedächtniß: Rede abgelesen ward; und bedauerte, zu noch grössere Shre seines Andenkens, sogar in einer Rede vom Throne, auf dem Reichstag 1778, den uns

erfehlichen Berlurft, welchen Schweben burch biefen Tob gelitten hat.

Bon einem so merkwürdigen Manne, wie Linnaus, mussen alle Anekdoten wich; tig seyn; und in dieser Rücksicht hat uns der personlich mit ihm bekannte Fabrizins Nachrichten geliefert, die ihn in seinem häuslichen und Privat: Leben im getreuesten Lichte darstellen.

"Ich genoß vom Jahr 1762 bis 1764 den Unterricht, den Schuß, und die vers straute Bekanntschaft des Linnans. Es war kein Tag, an dem ich ihn nicht sah, nicht seine Vorlesungen hörte, und mich freundschaftlich mit ihm unterhielt. Im Sommer begleitete ich ihn aufs Land, mit noch zwen andern Freunden, Ruhn und Joega, die eben sowohl Ausländer waren, wie ich; im Winter nahmen wir unsere Wohnung in Upsala, gerade seinem Hause gegenüber, wo er uns dann fast täglich wohne alle Zeremonie besuchte, indem er in seinem rothen Schlafrock, seiner grünen

"mit Pelz ausgeschlagenen Muge, und seiner Tobackspfeife in ber hand, ju uns fam. Sein Umgang war lebhaft und angenehm; er erzählte uns manche Unekboten von "ine und ausländischen Raturkundigern, Die er ehedem gekannt hatte; er loste uns die Schwurigkeiten auf , die uns ben unfern Studien aufstoffen, und gab uns manche Belehrung. Während unfrer ungezwungenen Unterhaltung brach er oft in lautes " Gelachter aus; fein Geficht zeigte Freude, und fein Gemuth wurde offen und fren, , welches feinen natürlichen Sang zur Gefelligkeit und Freundschaft bewies. Eben fo munter war unfer Landleben. Wir wohnten in einer Bauernhutte nicht weit von , seinem Saufe. Linnaus stand im Sommer gewöhnlich um 4. Uhr auf, und weckte , uns oft um 6. Uhr; dann fruhftucte er, und nach diefem hielt er Borlefungen über " die Ordines naturales Plantarum bis 10. Uhr. Darauf begleiteten wir ihn auf die " benachbarten Felfen, wo wir bis Mittag, ber gewöhnlichen Stunde zum effen, ge: , nug zu thun hatten, ihre Produkte zu beschreiben. Rach dem Gffen kamen wir in " fein haus, und brachten ben Abend in Gefellschaft gu.,

"Jeden Sonntag erhielten wir von Linnaus und feiner ganzen Familie einen Befuch, , ben welcher Gelegenheit wir allezeit einen Bauer ju uns nahmen, ber eine Urt von " Bioline fpielte, und wir tangten dazu in der Scheune mit unbeschreiblichem Bergnugen. "In der That, obichon unfer Ball nicht glanzend, unfere Gefellschaft nicht zahlreich, mufere Musik nicht vortreffich, und unfere Mennets und Polnische Tange nicht febr abgewechselt waren, unterhielten wir uns doch fehr wohl. Der alte Mann, welcher " gewöhnlich ben Freund Zoega faß, und feine Pfeife mit ihm schmauchte, sprang doch manchmal auf, und machte einen Polnischen Tang mit, ben er beffer tangte, als der "jungste in der ganzen Gesellschaft. Ich wird diese Tage und Stunden nie vergeffen, pfondern mich ihrer ftets mit Bergnugen erinnern.

" Linnaus war von Statur flein, und schien noch fleiner, weil er gebuckt gieng. "Er war mager, aber gut gebaut; und da ich ihn fennen lernte, hatte das Alter "fchon einige Furchen auf feiner Stirne gezogen. Sein Geficht mar offen, und meis pftens heiter; und feine Angen die fprechendften, die ich je gefehn habe: fie maren , flein, aber lebhaft und unbeschreiblich durchdringend. Ich erinnere mich nicht mehr, " von welcher Farbe fie maren, aber ihr Feuer drang bis in meine Seele. Sein vor ben Species Plantarum gestochenes Bildniß sieht ihm fehr ahnlich. Gein Gemuth " war edel ; fein Berftand schnell faffend und durchdringend. Sein groffer Borgug; "bestand in der regelmäßigen Berbindung seiner Ideen; und alle feine Worte und " handlungen waren ordentlich und fostematisch. In seiner Jugend war fein Gedacht= "niß start, wurde aber schon sehr fruhe schwächlich. Ich war Zenge von mehrern Borfallen, daß ihm die Ramen feiner nachften Unverwandten nicht benfielen; bez 20 sonders einmal fand ich ihn in groffer Berlegenheit , da er eben einen Brief am



"feinen Schwähervater geschrieben hatte, und fich nicht mehr auf den Namen beffelben gerinnern konnte.

"Sein Herz war jedem Eindruck der Freude offen. Er liebte den Scherz und wie Gefellschafter, und war selbst ein vortrestlicher Gesellschafter, vertraulich und wist zug in der Unterhaltung, und wußte besonders Anekdoten sehr gut anzubringen. Seiz "ne Leidenschaften waren stark und heftig; er war auffahrend und gähzornig, aber auch "gleich wieder besänstiget. Seine Freundschaft war warm und beständig, besonders "mit seinen auserwählten Schülern; seine Anhänglichkeit gründete sich stets auf die Liebe "der Wissenschaften; und er war so glücklich, wenige Undankbare zu sinden; auch ist es "bekannt "wie eifrig seine Schüler seine Freundschaft erwiederten," und wie warm "sie ihn vertheidigten.

"Db er ichon aufferst ehrbegierig war, und ben Spruch : Famam extendere factis "ju feinem Symbol gemacht hatte; fo hatte diefer Ehrgeit doch feinen andern Gegen: "fand; als litterarischen Vorzug, und wurde nie zum beleidigenden unfreundlichen " Hochmuth. , Auch war der Rang, ju welchem ihn der Konig erhob, ihm in keiner , andern Absicht angenehm, als zum Zeugniß seiner wissenschaftlichen Verdienste. In "Gegenständen über die Botanik mochte er nicht gerne Widerspruch ertragen: er nahm "zwar die Bemerkungen feiner Freunde zur Berbefferung feiner Berke dankbar an; "verachtete aber die Angriffe feiner Gegner, antwortete nie barauf, und übergab fie "auf diese Urt der Vergeffenheit, in der sie langst find vergraben worden. Er lobte , fich felbst mit groffer Frengebigkeit, und fah es gerne, von andern bewundert ju wer: "den, welches feine eigentliche fchwache Seite gewesen gu fenn scheint; indeffen war "feine Lobbegierde auf die feste-leberzengung von feinen Borgugen , auf feine allenthals "ben guerkammen Berdienfte um die Naturfunde, und auf das Bewußtsenn gegrundet, "baß er der beste instematische Schriftsteller seines Zeitalters sen. Er fagte mir oft, "daß Cournefort der Schriftsteller gewefen fen, den er fich schon in feiner Jugend "nachzuahmen vorgenommen hatte, und den er in hohem Grade übertroffen hat.

"Diget"). Ich meinestheils muß ihn darüber einigermassen entschuldigen, wenn er "du viel Liebe gegen das Geld bezeugte, dessen Mangel er so lange und so schwer hatte "erdulden mussen. Zu seiner Vertheidigung kann man auch noch sagen, daß die Ges "wohnheit der aussersten Sparsamkeit, die er sich in seinen mistichen Umständen aus gewöhnt hatte, ihm auch in den Zeiten des Wohlstands noch immer anhieng. In:

<sup>\*)</sup> Es ift eine hinreichende Wiberlegung dieses Vorwurfs von Geiß, daß, obschon er inseinen eignen Ausgaben sehr sparsam war, er sich doch gegen seine Freunde frengebig und misthatig bezengte; und daß er den armern Studenten allezeit die Taxen nachließ, welche sie ihm von Nechts wegen für seine Vorlefungen hatten bezahlen miffen.

"bessen bemerkte ich nie, daß diese Frugalität in niedrigen Geiß ausartete; und ich "kann mich selbst zum Beweis des Gegentheils anführen. Er schlug es auf eine sa "entscheidende Art aus, die gehörige Tare für die uns den ganzen Sommer hindurch "gegebenen Vorlesungen anzunehmen, daß wir, nach fruchtlosem Bemühn, ihm die: "selbe mit Gewalt aufzudringen, sie heimlich zurücklassen nußten.

Bur Ehre seines Vaterlandes und unsers Zeitalters erndtete Linnaus die Früchte seines groffen Geistes durch ausserordentliche Erlangung von Neichthum und Ehren. Im Jahr 1753. wurde er zum Nitter des Nordstern Ordens gemacht, und 1756. in den Adelsstand erhoben.

Seine Schriften brachten ihm, in Betracht ihrer Menge, auch ein hubsches Geld ein \*). Und seine Besoldung als Prosessor, seine Praxis als Urzt, und die Geschenkte, welche er gelegenheitlich von seinen Schülern erhielt, versehten ihn in grossen Wohltstand. Er kaufte in der Nachbarschaft von Upsala zwen Landgüter, zu Hammarby und Soefja, baute auf dem erstern ein Landhaus; und ließ ben seinem Tode seiner Wittwe und Kindern ein schönes Vermögen. Er hinterließ vier Tochter und einen Sohn, Karl Linnaus, der seinem Vater in der Prosessorstelle der Votanik nachfolgte, aber schon am Isten November 1783. starb.

Linne's Namen gehört unter jene eines Newton, Boyle, Locke, Haller, Euler, und andrer groffer Philosophen, welche Freunde der Religion waren. Er bezeugte stets in seinem Umgang, seinen Schriften und Handlungen die größte Shrsurcht für das höchste Wesen, und war so sehr von der Allgegenwart desselben durchdrungen, daß er über die Thure seines Studierzimmers schriebe kandent vivite, numen adest.

Die groffen Berdienste des Linnaus als Naturforscher lernt man dann am besten schähen, wenn man den elenden Zustand, in dem er alle Zweige der Naturgeschichte fand, mit der Bollsommenheit vergleicht, auf die er sie gebracht hat, indem er Ordzung aus der Berwirrung, und Klarheit aus dem Dunkel schuff. Sein weitumfassen der und genauer Berstand konnte eine unendliche Manchfaltigkeit von Gegenständen kombiniren und ordnen, und wurde weder durch die Wichtigkeit der größten ermüdet, noch durch die Geringsügisseit der kleinsten getäuscht. Das blosse Berzeichniß seiner Werke würde schon ein gewöhnliches Heft ausmachen; und es würde keinen kleinen Band sodern, bloß einen Abriß seines Systems zu geben, das nun das Linnaische heißt, welches den ganzen Umfang der Naturgeschichte resormirte. Ben diesen ausgebreites ten Arbeiten weiß man nicht, was man am meisten bewundern soll: ob seine stesen Einsichten, seine fruchtbare Ersindungskraft, seinen unermüdeten Fleiß, seine scharfsstnige Eintheilung, oder jene wundervolle Genauigkeit in der Unterscheidungskraft, wo kaum der mindeste Schatten von einer Unähnlichkeit merkbar ist.

<sup>\*)</sup> Einen Dutaten fur ben Bogen, Sabriging.



Wer noch mehr von diesem groffen Naturkundiger wissen will, findet es in D. Pultenen's "Allgemeiner Uebersicht der Linnaischen Schriften "); " wo seine Werke nach der Zeitord: nung ihrer Erscheinung angeführt, und eine kritische Nachricht von ihrem Inhalt gegeben ist; auch die Fortschritte und die Erundsäße des Linnaischen Spstems vortrefflich dargestellt sind.

## Achtes Rapitel.

Bemerkungen über die Schriften des Wallerius, Kronstedt, und Bergmann.

Alles in diesem Rapitel enthaltene hat mir D. Pultenen auf mein Ansuchen mitgetheilt; ich habe also kein anderes Verdienst daben, als daß ich es dem Publikum vorlege. "Da die öffentlichen Ginkunfte und der Wohlstand Schwedens innigst mit den "Bergwerken, befonders mit den Gifengruben verbunden ift; fo hat man die Mineralogie in diesem Konigreich von jeher fleißig getrieben. Dieß ift die wahrschein: "lichste Urfache , daß fich die Schwedischen Chymisten so febr vor den übris "gen Rationen hervorgethan haben : benn, fo viel wir auch in diefer Sache eie nem Pott, Margraaf, und andern Deutschen ju verbanken haben, fo haben " doch die Schweden das erfte gute mineralogische Suftem erfunden. Unter jene, welche vorzüglich die Methode lehrten , diefe unorganifirte Korper zu flaffifiziren , ge: "bort auch der groffe Linnaus. Diefer legte den Grund dazu in feiner Chymischen "Unalifie, indem er fruhzeitig die Erdarten in falfartige, glasartige und feuerbe: "ftandige Erde eintheilte , und nach der Figur , Fatbe , Sarte , und andere finnliche " Eigenschaften seine Rlaffifitation machte. Dieses Snftem nahm größtentheils Bab "lerins an. Aber Kronftedt hat die genauere Gintheilung Diefer Gegenstande nach "ihren Beftandtheilen und Grundlagen getroffen; und man muß geftehn, daß die "Entdeckungen der Schwedischen Mineralogen und Chemifer Diesen Wiffenschafts: Zweig. in wenig Jahren fehr weit gebracht haben.

"Wallerius gab im Jahr 1747. in Stockholm den ersten Entwurf seines Systems in Schwedischer Sprache heraus; und in den darauf folgenden neuen Ausgaben von 1754. und 1778. hat er fast die nämliche Eintheilung wieder beybehalten. Im sok genden Jahre gab er eine Dissertation "über die Natur und den Ursprung des Salm, peters "heraus; und im Jahr 1751, nachdem er zum Professor der Chemie, Mertallurgie und Apothekerkunst war ernannt worden, eine akademische Abhandlung: Neber die Grundtriebe der Vegetation. Bald nach seiner Anstellung zum Professorscheibe er in seiner Landessprache einen "Brief über die wahre Natur, den Nußen, "und die Wichtigkeit der Chemie. "Im darauf folgenden Jahre als Anhang zu seiz

<sup>\*)</sup> General View of the Writtings of Linnæus.



ner Abhandlung über die Vegetation, eine andere "über die Methode, die Saamen "durch waschen oder begüßen mit gewissen Likors fruchtbar zu machen " wovon er aber glaubt, daß es sehr gewagt sen.»

"In dem namlichen Jahr ruckte Wallerius in den zten Band der Acta Academice Natura Curiosorum einen Auffatz ein: Ueber die beste Art, aus Fichten und Förren Thecr zu ziehn; ben welchem Anlaß er auch von den Bestandtheilen des Theer: wassers handelte, dessen medizinischer Rus sich durch die Siris des Bischofs

Clopne über gang Europa verbreitet hatte.,

"In eben diesen Actis schrieb er einen Aufsatz über die sternformige oder bentritissche Oberstäche des Regulus Antimonii; und giebt die Methode an, den Regulus so zu bereiten, daß der Stern sichtbar werde; indem er die Bemerkung macht, daß es davon abhänge, ob das Spiesglas mehr oder weniger von seinem Schwesel entblößt sen. In diesem Jahre schrieb er auch eine Abhandlung, welche einige Winke, über die irrige Art gewisse Chemische Heilmittel zuzubereiten, enthält; ein wesentlicher Beweis, wie sehr er sich zum Vortheil der praktischen Heilfunde auf wahre chemische Kenntniße verlegte.

"In den Abhandlungen der Königlich Schwedischen Societat, auf das Jahr 1754, hat Wallerins die Methode beschrieben, aus dem Merkur allein den Arbor

Diana, oder ben fogenannten philosophischen Baum ju machen.

"In eben diesen Abhandlungen XXI. B. auf das Jahr 1760. untersucht er die Natur jener Erde, die sich in allen Begetabilien und Thieren als ein Bestandtheil ihrer Komposition besindet; und hier spricht er auch von der Methode, eine pure Erde von dieser Art, durch die von Eller augegebene Pulveristrung zu erhalten, eine Sache, worüber man nachher noch lange gestritten hat. In eben diesen Abhandlungen sier das Jahr 1765. stehen seine Bemerkungen über die Platina, die er für ein wirkliches Metall, und nicht für ein gemischtes Metall hielt.

"Im Jahr 1761 schrieb er eine Abhandlung unter dem Titel: Chemische Grund; säße der Ackerbaukunst, in welcher die verschiedenen Arten, das Erdreich fruchtbar zu machen, untersucht werden. Ungefähr um eben diese Zeit schrieb er einen Auß sat in Schwedischer Sprache, ben Gelegenheit, da ein Blikstrahl einiges Unglück in Upsala vernrsacht hatte. Er suchte darin zu beweisen, daß die Materie des Blikes, und das elektrische Feuer Einerlen senen.

"Im Jahr 1768 gab er in lateinischer Sprache die Anfangsgründe der Metal: lurgie heraus, auch Lukubrationen über alle Systeme der Mineralogen; und eine Ab: handlung über die Methode die Fossilien zu klassissiren. In dieser Schrift herrscht viel Fleiß und viele Gelehrsamkeit. Er beginnt mit den frühesten Schriftstellern über diesen Gegenstand, und folgt ihnen durch alle Jahrhunderte dis auf die gegenwärtigen



Beiten. Den legten Theil diefer Lukubrationen hat er in feinem eignen Snftem in ber Ausführung dargestellt, wovon der erste Band in der lateinischen Edition im Jahr 1772, und ber 2te 1778. erschien. Der groffe Schat von Kenntniffen und Gelehr: famfeit, welchen es enthalt, macht es zu einer ber schabbarften Bucher in biefem Bache; und troß allen jufalligen Beranderungen von Spftemen und andern Dingen in ber Mineralogie und Chemie, wird es lange ein auffallender Beweis von bem Fleif, und der Gelehrfamkeit seines Berfassers bleiben. Nebst der vortrefflichen Orde nung bes Gangen, und ben richtig bestimmten Rarafter jeder Klaffe und Gattung, ift es am Schluß jeder Gattung mit weitlaufigen Scholien verseben , welche die Men: mungen aller vorhergehenden Schriftsteller über die verschiedenen Substanzen, und am Ende feine eigne Idee von der mahren Matur oder Zusammenfegung eines jeden ent halten. Eines seiner spatesten Werte find feine Meditationes de Origine Mundi, welches im Jahr 1779 zu Stockholm in Oftav gedruft ward. Bermuthlich werden aber viele in diefem Werte enthaltene Grundfage über Feuer, Licht, fire Luft n. f. f. auch feine Theorie über die Entstehung unfers Erdballs nicht allgemein angenommen werben; boch wird die barin verbreitete Gelehrfamkeit, und die Bemuhung, fein Spftem mit der Mofaifchen Schopfungsgeschichte zu vereinbaren , das Buch allen Forschern und Religionsfreunden angenehm machen.

" Nachdem dieser gelehrte Mann drenßig Jahre lang mit groffem Nuhm seine Professorstelle bekleidet hatte, resignirte er sie im Jahr 1767, und erhielt von seinem Körnig den Wasa: Orden. Wallerius ist nun über achtzig Jahre alt, und lebt in seinem Hause ben Upsala in einer litterarischen Muße.

"Arel Fridrich Kronstedt, oder, wie er billig genannt wird, der vortrestiche Kronstedt, stammt aus einer edlen deutschen Familie ab, die sich in Schweden nieder; gelassen hatte, und ward im Jahr 1722 in Südermanland gebohren. Er studierte unter Wallerins, Swab, und Tilas die Mineralogie. Er sieng seinen Gand im Felde der Wissenschaften mit der Entdeckung eines neuen Halbmetalls, Nickel genannt an, welches ihn bald berühmt machte. Er machte es zuerst in einem Aufsatz bekannt, den er in die Schwedischen Abhandlungen auf das Jahr 1751. einrückte, und im Jahr 1754 beschrieb er einige Experimente, die er damit gemacht hatte. Im Jahr 1753 schrieb er Beobachtungen über den Ipps; und in dem sechszehnten Band der Abhandlungen auf das Jahr 1755 gab er eine merkwürdige Nachricht von dem vom Wasser präcipitirten Silber in den Ninen zu Kongsberg. Im Jahr 1756 machte sich Kronstedt durch die Ersindung des Zeoliten bekannt, dem er zuerst diesen Namen gab, und ihn als einen besondern Stein beschrieb, der eine ganz eigne Erde zur Grundziage hätte; und seine Beobachtungen darüber wurden in den Schwedischen Abhandzige hätte; und seine Beobachtungen darüber wurden in den Schwedischen Abhandz

lungen



lungen für jenes Jahr gebruckt. Professor Bergmann hat seitbem gefunden, daß der Zeolit aus einer Mischung von Riesel : Leim und Kalk : Erde bestehe.

"In eben diesen Abhandlungen auf das 3. 1757, im XVIII. Bande, schrieb er einen Muffag, um die Grundurfache der Farbe im Wachtele Weigen ( Mesampyrum Arvense ) ju entdecken, deffen halmen, wenn er verwelft ift, eine fchone blaue Farbe bekommen. Diefe Farbe theilen fie dem Baffer mit; und fie fann weder durch Efig, weder burch Bitriolaeift, noch burch irgend ein Alkali getilgt werden, auffer man lagt es mit diesem lettern kochen; welches ihn auf die Bermuthung bracht, man konte viel leicht eine Farbe aus dieser Pflanze ziehn. Im Jahr 1758, ba er Direktor ber Berge werke in Dalekarlien und Westmanland war, gab er seinen Berfuch eines mineralos gischen Snstems heraus, welches in Schwedischer Sprache, und ohne dem Namen des Berfassers gedruckt ward. Dieses Buch wurde 1760 ins Deutsche, und 1770. ins Englische überfest, und ift nun in den Sanden aller, welche Mineralogie studis Wallerins felbst nannte es Opus fine pari. Der Berfasser ließ sich durch die von ihm fogenannte Figuromanie nicht verleiten, gieng über die auffere Form der mi: neralischen Korper weg, und klassifizirte sie richtiger, als jemand andrer, nach ih: ren innern Bestandtheilen. Diese Methode veranlagte ihn , feinen Unterschied zwis schen Steinen und Erbarten zu machen , und die fogenannten Fosilien nach ber auf fern Form, welche in den altern Syftemen eine besondere Ordnung ausmachten, in einem bloffen Anhang abzuhandeln.

"In den Schwedischen Abhandlungen auf 1761. gab er einige Anweisung über die Auswahl der Steine benm bauen; er bewies, daß es nicht übel gethan ware, die Schlacke aus den Eisenschmelz: Hütten in die Formen der Dachziegel zu guffen, und damit die Gebäude zu decken "). Diesen Gedanken führt er in einem Auffat vom Jahr 1763 weiter aus, und rath, den daben gebrauchten Kalk in feinen Staub zu verwandeln. In eben diesem Bande giebt er einige Bemerkungen über die physikas lische Erdbeschreibung der Provinz Jemtland in Schweden. Im 25sten Band vom 1764 ist ein Versuch über die mit Nickel und Schwesel zusammengeschmolzene Plastina, von welcher Kronstedt fand, daß man sie in der Form eines schwarzen Pulverstwieder erhalten könne, wenn man die vermischte Substanz mit Scheidewasser auslöset.

"Man muß sehr bedauern, daß dieser gelehrte Mann nicht länger lebte, um mehr in seiner Wissenschaft leisten zu können. Er starb im Jahr 1765, im 43sten Jahre seines Alters. "

Vor einiger Zeit ist ein nachgelaffenes Werk dieses Mineralogen erschienen. Einige Zeit vor feinem Tode arbeitete er an einem Buch über die Bergwerke von West

<sup>\*)</sup> Dieß geschieht wirklich bey ben Schmelzhutten gu Briftol ; und ben Bath find viele Mauern mit biesem Materiale gebeckt.

<sup>&#</sup>x27; (11. Band.)



manland und Darlekarlien, deren Aufsicht er hatte. Bon diesem in Schwedischer Sprache geschriebenen Buch erhielt glücklicher Weise Herr Georgi in Petersburg eine Abschrift, und gab es in einer deutschen Uebersetzung unter folgendem Titel herr aus: "Kronstedts Mineral: Geschichte über Westmaulandische und Dalekarlische Erzugebürge, auf Beobachtungen und Untersuchungen gegründet.

"Ich bedaure, daß ich dem Leser nicht mehr von den Lebensumständen des Professor Bergmans berichten kann. Er verwandte sich schon frühe mit vielem Eiser für die Wissenschaften, und wurde, noch ziemlich jung, schon Professor der Mathematik und Naturlehre auf der Universität zu Upsala. Wir finden, daß er schon im Jahr 1756. im 17ten Band der Schwedischen Abhandlungen einen Irrthum des Linnaus berichtiget, welcher aus Mangel genauerer Nachrichten das En von einer Gattung Blutigel unter dem Namen des Coccus aquaticus beschrieben hatte; und im darauf folgenden Jahr gab Bergman eine genaue Beschreibung dieser Thierart, welche hernach Linnaus selbst annahm.

"Im Jahr 1759. schrieb er einen Auffatz, welcher die mancherlen Erklärungen enthielt, die man bis dahin von dem Regenbogen gemacht hatte. Im Jahr 1760. schrieb er einige Gedanken über die Entstehung jener Lufterscheinungen, die von keinem horbaren Geräusche oder Knall begleitet sind; auch einen Aufsatz über die Mennungen der Physiker von der Dammerung, woben er auch Mairan's Anticrepusculum anführte.

"In den Jahren 1761 und 1762. schrieb Vergman in den Schwedischen Abe handlungen über die Elektrizität; befonders über die elektrische Eigenschaft des Islan, dischen Krystals und des Doppelspathes. Im Jahr 1763 schrieb er über die tenthre-do, deren Raupen man gewöhnlich mit jenen der Schmetterlinge und Motten verwechselt hatte, bis er entdeckte, daß die lehtern nie mehr als sechszehn Füsse, die tenthredo aber immer mehr habe. Im folgenden Jahre machte er elektrische Versuche, mit Seide von verschiedenen Farben, bekannt, die aber keinen Behfall fanden.

"Im Jahr 1767, da Wallerius seine Stelle niederlegte; wurde Bergman Professor der Chemie und Metallurgie.

"Im Jahr 1764 bestimmte-er, nach gemachten Beobachtungen, die Hohe in der Atmosphäre, zu welcher das Nordlicht hinaufreicht. Er nimmt an, daß das Nordlicht manchmal nur 20 Schwedische Meilen \*) hoch sen, manchmal aber 150; und so setze er die Mittelhohe auf 72. Diese Beobachtungen wurden noch weiter fortgesetzt.

"Im Jahr 1765 und 1766. schrieb er wieder über Gegenstände der Glektrizität, besonders über die elektrischen Eigenschaften und Gesetze in dem Afchenzieher, (Tour:

<sup>4)</sup> Deren 10 1/2. auf Ginen Grad tommen.



malin), welchen ihm bie Akademie ber Wiffenschaften in Stockholm zur Untersuchung gegeben hatte.

"Im Jahr 1767 schrieb er über die Reinigung des Alauns in den Alaunwerken; woben er bemerkte, daß man gewöhnlich Alkali branche, um ihn vom Bitriol zu bes frenen. Er rath, einen Bensatz von Thon: Erde zu nehmen, und schlägt den Tasbaktspfeisen: Thomsvor.

"Da in den Schwedischen Abhandlungen 1769, eine Schrift über die Pflanzung der Fichtenbaume erschienen war; so schrieb Bergman eine Nachricht von den Jusekten, welche diesen Baum in Schweden zerstören, welche Zerstörung er den vielen Raupen der tenthredo zuschreibt.

"Une die Schwedischen Chemisten zur Bereitung des Mercurius sublimatus corrosevus aufzumuntern, der bis dahin immer aus fremden Ländern eingeführt ward, schrieb Bergman im Jahr 1770 eine Abhandlung, welche die verschiedene Methoden enthielt, die man bisher gebraucht hatte, den Merkur mit dem acido marino zu vereinigen, und dieses sehte er noch in den zwen darauf folgenden Bänden fort.

"Im Jahr 1769 schrieb er und der Stockholmische Professor Wilke über die Strahlableiter.

"Im Jahr 1771, im XXXII. Band der Schwed. Abhandl. giebt Bergman einige Anweisung über die beste Mischung von Thonerde zu Dachziegeln. Im Jahr 1773 schrieb er seine Bemerkungen über die sire kuft, oder wie er sie lieber nannte, über die kust: Saure. Diese und einige andere vorher einzeln gedruckte Abhandlun: gen sammelte Bergman, und gab sie in den Jahren 1779, 1780, und 1783 in dren Oktavbänden, in lateinischer Sprache heraus, unter dem Litel: Opuscula physica Schemica; pleraque seorsim antea edita jam ab auctore collecta, revisa Saucta, welche seinen Ruhm noch mehr durch Europa verbreitet haben.

"Des Doktor Troil Nachrichten von Island enthalten einen merkwürdigen Brief von Bergman, welchen er 1776 geschrieben hat, und worin viele scharfsinnige Besmerkungen über die Wirkungen des unterirdischen Feners, über den Ursprung und die Wirkung der Vasalten, der Lava und der Fossilien von Island sind.

"Professor Bergman schränkte seine Untersuchungen nicht bloß auf die Unalnse der Körper im Laboratorium ein, sondern erstreckte seine Aussichten auch auf die physikalische Erdbeschreibung, und theilte der Welt seine Forschungen über den Ban und die Bildung der Erde in einer eignen Abhandlung über diese Sache mit. Sein Versuch über den Rugen der Chemie macht seinen Einsichten ebenfalls die größte Ehre.

Herr Bergman hat auch zwen akademische Dissertationen über den Ursprung und Fortgang der Chemie geschrieben. In der ersten handelte er von dem Ursprung dieser Wissenschaft und ihrer allmähligen Verbesserung nach einer chronologischen Ordnung



bis in die Mitte des siebenten Jahrhunderts; in der zwenten verfolgte er biese Materie von fenem Zeitpunkt an, bis in die Mitte des fiebenzehnten Jahrhunderts.

Im vierten Band der Upsalischen Abhandlungen hat er letzlich Meditationes de Systemate Fossilium nuturali eingerüft. Dieses brauchbare Werk ist in zwen Theile abgetheilt: der erste handelt von den Erdkörpern überhaupt, von den Kennzeichen der Fossilien überhaupt, von ihren Klassen, Geschlechtern, Gattungen und Spielarten; der andere giebt Regeln, die Fossilien zu benennen, eine lang gewünsichte Sache in diesem Theile der Naturkunde, welche der Verwirrung und Ungewisheit vorbeugen wird, die aus dem Mangel deutlicher, allgemeiner und besonderer Benennungen entsteht.

Ben so groffen Verdiensten ist es kein Wunder, daß sie der König von Schwe; den gehörig anerkannte. Er beehrte den Professor Bergman mit dem Wasa: Orden. Die gelehrte Welt hofte noch viel von diesem Manne; er starb aber am 9ten Julius 1784 zu Medewi, einem Gesundbrunnen in Ostgothland, ungefähr im 50sten Jahr seines Alters an einer abzehrenden Krankheit.

Das letzte Werk dieses groffen Chemikers, dessen ich gedenken will, ist die Sciagraphia Mineralis, oder die Skizze des Mineralreichs, welche als ein Leitsaden für öffentliche Vorlesungen zum Gebrauch des H. Ferber entworfen worden, welcher von dem Verfasser die Erlaubniß erhielt, es drucken zu lassen. Diese kurze aber vortressische Schrift wurde im Jahr 1782 zuerst in Dessau und Leipzig aufgelegt, und nachz her in England und Fralien nachgedruckt.

## Menntes Capitel.

Westeros. — Grabmal Brich des XIV. — Seine Gesangenschaft und Tod. — Vachricht von seiner Familie. — Sonderbare Abentheuer seines ältesten Sohns Gustav. — Rungsoer. — Arboga. — Verebro. — Mariestadt. — Lidköping. — Trollhätta. — Fluß Götha. — Versuche, den Bothnischen Meerbusen, mittels einer inländischen Schiffsahrt durch Schweden, mit dem deutsschen Meere zu vereinigen. — Fruchtlose Versuche, die Wassersälle bey Trollhätta schiffbar zu machen. — Beschreibung der dazu angelegiten Werke.

Die Provinzen Upland, Westmanland und Nerike, die ich auf meinem Wege nach Gotheborg durchreiste, werden für die reichsten und schönsten Gegenden Schwedens gehalten; und in der That kann ich mir auch kaum eine abwechselndere und ange; nehmere Landschaft vorstellen, als dieses Land überhanpt ausmacht. Hügel und Thatler, Felsen, kleine Gbenen, häusige Seen, Wälder, Wiesen, und Ackerland, Städ:



Von Upsala reiste ich am oten Marz durch eine offnere und fruchtbarere Landsschaft als ich bisher noch in Schweden bemerkt hatte, nach Enkidping, einer kleinen an der Mündung eines Flusses in den Mäler: See gelegenen Stadt, die meist aus hölzernen roth bemalten Häusern besteht. Sie steht auf einer aus Sand und Kies bestehenden Anhöhe, die ehedem das Ufer des Sees war. Nebenben ist eine kleine Ebene, die ehedem unter Wasser stand, und auf welcher ich viele zerstreut liegende Granitstücke bemerkte.

Die nachsten zwo Posten brachten mich nach 9. Meilen nach Westeros, das eben: falls an einem kleinen Fluß benm Maler liegt.

Westeros, oder das westliche Arosia, welches so genannt wird, um es von Destra Aros oder dem östlichen Arosia, dem alten Namen von Upsala, zu unterscheiden, wird von den Schwedischer Geschichtschreibern für einen sehr alten Platz gehalten. Sie leiten diesen Namen, durch eine ziemlich gezwungene Etymologie, von dem Fluß Ar und dem Wort Os, ein Mund, her; und glauben, daß Tacitus und der gothische Geschichtschreiber Jornandes darauf anspielen. Ohne sich mit solchen eingez bildeten Herleitungen abzugeben, weiß man, daß der Name dieses Platzes in den frühesten Zeiten der Schwedischen Geschichte vorkömmt. Westeros treibt einen bez trächtlichen Handel mit Stockholm über den Mäler, besonders von Kupfer und Eisen aus den benachbarten Bergwerken, deren Viele in der Provinz Westmanland sind.

Der Ort ist eine grosse zerstrent liegende Stadt mit holzernen Hausern, und ent halt die Ruinen eines alten Palastes, den vormals die Schwedischen Könige bewohn; ten. Es ist auch ein bischöslicher Siß, und die aus Backsteinen erbaute Domkirche ist wegen ihres Thurms berühmt, welcher für den hochsten des ganzen Königreichs gehalten wird: der untere Theil des Thurms ist viereckigt und hat oben eine achts eckigte piramidalformig zulausende mit Kupfer gedeckte Spike.

In dieser Kirche ist das Grabmahl Erich des XIV., dessen ich schon oben gedacht habe, und dessen traurige Geschichte ich nun erzählen will. Wir können zwar den uns glücklichen Monarchen bedauern, der solche Anfalle von Tollheit hatte, daß sie sein Bestragen einigermassen entschuldigen; zugleich mussen wir aber gestehen, daß er nicht wurd dig war, zu regieren. Das Vorspiel seiner Entsehung war die Loslassung seines Brus ders Johann von dem Schlosse Gripsholm, wo er vier Jahre lang von Erich gefans



gen gehalten wurde\*). Seine Entthronung , Die er durch gewaltsame Musschweifung gen verdient hatte , wurde noch badurch beschleuniget , daß er die Katherina , ein Diab: chen von niedriger herkunft , und die ehedem feine Liebschaft gewesen war , offenlich heirathete ; auch fur den glucklichsten Umftand feines Lebens hielt , durch die Geburt eines Cohnes, ben er von feinen Brudern mit Gewalt als den rechtmäßigen Erben bes Throns anerkennen ließ. Da diefer Borfall feine Bruder Johann und Karl von der hoffmung zur Thronfolge ausschloß, so bedienten fie fich des allgemeinen Difvers gnugens, welches bas lacherliche Betragen Erichs, fein Migtrauen gegen ben angese: hensten Abel, und fein Butrauen gegen bie unansehnlichsten Leute , durch bas ganze Konigreich verbreitet hatte. Sie erhuben also am Toten Julius 1568 die Fahne ber Emporung ju Wadfiena, und verftarften ihre Partei ploglich fo febr, bag ber in Stockholm belagerte Erich bald fapituliren, und ju Gunften des Johann feine Rrone niederlegen mußte. Der abgesetzte Konig ward fogleich gefänglich auf das Schloß ju Stockholm gebracht, wo er alle Urten von Berfolgungen ausstehn mußte. Um feine eignen Ausdrücke zu brauchen, welche feine Leiden am besten ausdrücken, " Gott weiß, "wie granfam man mich diefe letten 22 Wochen behandelt hat; fein Tag geht vorüs "ber, der nicht eine Rrankung jurucklaßt. Wir find, nebst den Borwurfen nieder: strächtiger Menschen, mit hunger, Kalte und Finsterniß gepeinigt worden; und was , noch schlimmer ift, meine Feinde haben mich mehr als einmahl mit Schwerdtern und "Dolchen angefallen. Manchmal hat man uns durch nachtliche Tumulte die gemeinen " Erquickungen der Ruhe und des Schlafs geraubt.,, Ginsmals befonders, da er fich den Beleidigungen eines seiner schurfischen Wachter widerfelte, zerschmetterte ihm derfelbe ben Urm mit einer Muftete, und ließ ihn einige Stunden ohne Silfe in feinem Blute liegen.

Wir sind von Natur neugierig, zu wissen, wie sich ein Gefangner, der lange an die Bequemlichkeiten und das Gepränge eines Hofes gewöhnt war, in seinem Gefängniß unterhielt; und die Geschichte hat in diesem Fall für unsere Neugierde gesorgt.

In den ersten Tagen seiner Gefaugenschaft schrieb er eine Schutsschrift für seine Betragen, sowohl in Rücksicht auf seinen Bruder Johann, als im Bezug auf die Bertilgung der Sturischen Familie. Einige dieser damals geschriebenen Papiere sind noch vorhanden: sie sind in Form von Spllogismen, nach den genauesten Reglen der Logist verfaßt; eine besondere Art Trostes sür einen abgesetzten König.

311

<sup>\*)</sup> Johann wurde von rechtswegen eingesperrt, weil er miber den Willen des Erich die Tochter des Polnis schen Königs Sigmund heirathete'; auch wurde er wegen feiner heimlichen Korresponden, mit Sigmund, von den Ständen zum Tod verdammt, erhielt aber von dem König Begnadigung.

Ju Anfang des Jahrs 1569, wurde Erich für die in Stockholm versammelten Reichsstände zitirt, und gleich Karl dem I. von England von seinen Unterthanen get richtlich verhört. Seine zwen Brüder waren gegenwärtig; die Anklagspunkte wurden vorgelesen; und der sonft gute, aber nun durch sein Unglück gereiste Erich, antworztete auf die Anklagen mit solcher Wärme und Frinheit, daß sich seine Ankläger darüber verwumderten. In der Sike des Wortwechsels warf ihm Johann seine Verrücktheit vor, und Erich verseste sogleich: "Ich war mur Einmal verrückt, und dieß damals, all ich euch aus dem Gefänging entließ.

Um Ende des Berhors wurde erklart, Erich habe fich durch seine Regierung und Tyramen der Krone verlurstig gemacht. Er ward wieder in das Gefängniß zurück geführt, und noch schlimmer behandelt. Er niußte nicht bloß an den gewöhnlichen Le: bensbedurfniffen Mangel leiben , fondern , was ihn am meiften betrubte , man nahm ihm fogar auch seine Bacher weg, welche ihm bisher einige Unterhaltung gewährt hat: ten; und raubte ihm die Gefellschaft feines Weibs und feiner Rinder. Schrich er mehrere Briefe an seinen Bruder, und bat ihn um Milderung seines Schiefe fals; man achtete nicht im mindesten darauf. So sehr auch Erich während seiner Regierung Tyrann war, fo schändet boch diese muthwillige Behandlung und unnike Grau samkeit das Andenken seines Bruders. Das Wolf nahm auch endlich Theil aa tem Elend feines abgefehten Konigs, verdammte die Barte feiner Behandlung, und eine farte Partei ruftete fich zu einer Emporung. Diefe wurde entdeckt und unterdruckt, und Erich nach Albo in Finland abgeführt, wo er noch schärfer gehalten ward. Im Jahr 1570. wurde er in Kastelholm auf der Jusel Aland versperrt, und im Herbst bes namlichen Jahrs nach dem Schlof Gripsholm gebracht. hier wurden feine Leit ben eine Weile durch die Gegenwart feiner Ratherine verfüßt; aber auch Diefer Troff wurde ihm im Jahr 1573. wieder geraubt, Da man ihn nach Westeros führte. In einem an fie geschriebenen Briefe beklagt er fich bitterlich über diefe Trenmung, und versichert fie feiner unveränderlichen Liebe. Er flagt über Die Beschwerden feiner Ge fangenschaft, und melbet ihr, daß er fieben Monate lang in einem finstern Ehnem ein' gefperrt war, und fo eben ein befferes Bemach erhalten habe. , Gott verhute, feste "er hinzu, daß ihr und eure Kinder je ein folches Elend ausstehen musseu : Vergest "euren geliebten Erich nicht , und brecht eure eheliche Treue nicht , Die ich ftets fo uns " verbrüchlich gehalten habe. " Bon Wefteros wurde er im nachft folgenden Jahre nach Derbyhus, ben Wendel, in der Provinz Upland, geschickt, wo er sein mubseliges Leben endigte. Diefe haufigen Beranderungen feines Aufenthalts veranftaltete Johann aus Furcht, weil er bemerkte, daß die Nation auffeng mit feines Bruders Elend Mite. leiden zu haben, und daß man verschiedne Berfinche gemacht hatte, ihn wieder in Fren: heit zu setzen. Bon dieser Furcht angetrieben, stellte Johann im Jahr 1569, demi (II. Band, ) 2 9



Senat heimlich bie Rothwendigkeit vor, Erichs Tob ju befchleunigen; erhielt beffen Einstimmung zu diesem schandevollen Vorhaben, führte es aber doch nicht fehr bald aus. Endlich , ba Erich einft bennahe aus feiner Gefangenschaft entwischt mare, ba bie Bahl feiner Auhanger immer groffer ward, entschloß er fich, ibn gemaß der Ginwilli: gung des Senats ermorden ju laffen. Er schickte alfo mit Anfang des Sahrs 1577. feinen Sekretar mit einer Dofis Gift nach Derby, und unterrichtete ihn, wie er fich ju verhalten habe. Wenn fich Erich nicht bequemen wollte, den Trank ju nehmen, fo follte ihm der Warter die Aldern offnen, oder ihn erdroffeln. Es war aber nicht no: thig, Gewalt anzulegen. Der Gefangne horte die Rachricht von feinem bevorstehen Den Tobe fehr gleichgultig an, und bereitete fich mit aller moglichen Resignation bagu. Den 22ften Februar nahm er das Abendmahl, und am 26sten verschlung er das Gift in einer Schale Suppe; und fo ftarb er im neunten Jahr feiner Befangenschaft, und im 45ften feines Alters. Gein Rorper wurde nach Wefteros gebracht, und in ber Domfirche begraben, wo ber Bifchof ihm eine Leichenrede über den fonderbaren Text hielt: "Das Konigreich ift von mir genommen, und meines Bruders geworben, benn , es gehorte ihm von dem Berrn., Sein Grabmal ift aus gemeinem Stein, und auf der Maner der Kapelle, worin es fteht, ift fein Wappen : die dren Kronen als Ronig von Schweden, ber Loewe als Bergog von Finnland, und das Getreidscheffel, bas Zeichen ber Familie Bafa. Die gange Inschrift ift E. R. ober Eric Ren, in groffen Buchftaben, mit einer ober jedem Buchftab gemalten Krone, und unten Daran der lateinische Tert der Leichenrede : Trauslatum eft regnum &c.

Ju Anfang seines Werhaftes hielt Erich ein Tagebuch über alles, was ihm im Gefängniß begegnete, aus welchem erhellet, daß seine Frau der Gegenstand aller seiner Gedanken war. Während ihrer Abwesenheit an sie zu schreiben, war fast sein eigliches Geschäft, und seine Briese verrathen die wärmste Anhänglichkeit. Manche Sunden seiner Gefangenschaft versüßte er sich auch durch Must, die er sehr wohl inne hatte. Seine Bücher, so lange man sie ihm ließ, machten ihm viele Unterhaltung, und er füllete den Rand derselben mit hänsigen Bemerkungen. Er überseste die Geschichte der Schwedischen Könige aus dem Original des Johannes Magnus in die Landessprache, und machte lateinische Verse über den Karakter sedes Königs dazu. Er wersertigte zween Bußpfalme, die im Schwedischen Psalter eingeschaftet sind. Seine Denkschrift über die Ursache des Kriegs zwischen ihm und dem Dänischen König Fridzrich; seine astronomischen oder eigentlich astrologischen Veodachtungen; seine Abhands lung über die Kriegskunft, alles in lateinischer Sprache geschrieben, beweisen seine Fähigkeit und Gelehrsamkeit.

Seine Gemahlin Katherine überlebte ihn. Sie war die Lochter eines Banern. Srich sah sie noch als ein Kind, und wurde so sehr von ilrer Schönheit eingenommen,

Saß er sie sorgfältig erziehn ließ, und nachher amter die Hoffrankein seiner Schwester Elisabeth gab. Da sie ihre reisen Jahre erreichte, wurde sie seine Liebschaft, und erlangte in kurzer Zeit eine ausserordentliche Gewalt über sein launenhaftes Gemüth, welches man, nach der Finsterniß jener Zeiten, Liebenstränken zuschrieb. Da seine Anhänglichkeit an sie durch längern Besitz, statt sich zu vermindern, vielmehr wuchs, und Erich benm Frenn nach verschiednen auswärtigen Prinzessmen immer unglücklich war; so heirathete er sie, nachdem sie ihm einen Sohn gebohren hatte. Während seiner Gesangenschaft stand ihm Katherine treulich ben, und gewährte ihm vielen Trost. Sie überlebte ihn um viele Jahre, und betrug sich so klug, daß sie sich die Gunst Joshannes und Sigmunds erwarb, die ihr ein Jahrgehalt gaben, und sie ruhig in Finzland ihre Tage verseben liessen.

Erich hinterließ von der Agda, der Tochter eines reichen Kaufmanns in Stock holm, zwen natürliche Tochter, Birginia und Konstantia, welche bende in Schweden verheirathet worden; und von der Katherina vier Kinder, von denen bloß Gustav und Sigrida ihren Vater überlebten. Sigrida heirathete den Grafen Tott, und ihre Nach: kommen leben noch in dieser Familie fort.

Guffav , welcher im Jahr 1568. gebohren , und jum Erben ber Schwedischen Rrone erflart ward, wurde nach feines Batere Abfeling in Stockholm eingesperrt; und da man den nach Abo überbrachte, wurde das Kind in einen Gad geffeckt und einem Offizier übergeben, daß er es ermorden, und am Ende der Gradt vergraben follte. Da der Offizier vor Lagesanbruch seinen barbarischen Befehl vollziehen wollte, belaufchte ihn ein Schwedischer Edelmann , der ben Sack eroffnete , das Mind fab, und es vom Tobe rettete. Der auf diese Urt gerettete Guffav wurde von Erichs Freunben aus Schweden weg gebracht, und tam nach und nach zu ben Jefuiten in Branns berg, in Thorn und endlich nach Willna in Littauen. Ju Diefen Comingrien findierte er fehr fleiffig, und that fich befonders in der Chemie fo fehr hervor, daß man ihn den zwenten Pararelfus nannte \*). Auch in Erlernung der Sprachen zeichnete er fich vor: züglich aus, benn er fprach nebst seiner Landessprache sehr fluffend Franzosisch , Italianisch, Deutsch, Polnisch, Rugisch und Latein. Er war so eifrig im studiren, bag er wegen seiner Durftigkeit , Abends nach geendigten Schulen in den Wirthshausern die geringsten Dienste verrichtete, um sich Rahrung gu erwerben. Doch befferten seine Kenntniffe feine Umftande nicht; er mußte manchmal vom Allmofen, und manchmal von dem geringften Arbeiten leben,

Seine Noth wurde endlich fo groß, daß er feinen Better Sigmund, König von Poten und Schweden um Hilfe anfiehte. Diefer rieth ihm, ein Geiftlicher zu wer

<sup>\*)</sup> Dalin , TV. B. & 157.



ben , und gab ihm eine Abten , von deren Ginfunfren er eine Zeit lang in Thorn lebte. Endlich warf er einen Berbacht auf Sigmund, und nahm die Ginladung Des Ruguschen Bare Boris Godunow an , der ihm feine Cochter Freue gur Gemablin, und Unterftußung verfprach, ihn auf den Schwedischen Thron zu bringen. Guftav ließ fich Durch biefe Bersprechungen locken , und gieng im Jahr 1599, nach Moffau, wo cr mit bemienigen Geprange empfangen ward, bas der Aufifche Sof nur regierenden Burften erzeigte. Bald aber entzog ihm Bar feine Freundschaft wieder, brach die verfprochene Bernfahlung, und schickte ihn im Jahr 1601. nach Uglig. Dan weiß nicht, ob der Bur beswegen feine Gestimmurgen anderte, weil Guftav Die Griechische Religion nicht annehmen wollte; oder weil er nicht gerne feindfelig gegen Schweden handeln, und Efflond und Finland an Rufland abtretten wollte; oder weil er ju feig fchien, etwas wichtiges ju unternehmen : oder weil die Bermahlung zwischen Danifchen Pringen Johann und der Pringeffin Frene es nothwendig machten, ihn von Moftan ju entfernen. Er blieb in Uglis, bis Demetrius den Thron beftieg, welcher ihn aus Gefälligfeit gegen ben Schwedischen Konig Karl den IX, nach Jaroflaw gefangen felsen ließ. Dach der Ermordung des Demetrius wurde er von Wafili Schuiffi, im Man 1606. wieder fren: gelaffen, und erhielt die Erlanbnig in Raffin ju leben, wo er im darauf folgenden Sahre ftarb, ohne daß man weiß, ob an Gift; oder eines naturlichen Tobes \*).

Am 7ten Marz reiste ich von Westeros ab, wechselte zwischen hier und Arboga, auf dem kleinen Dorse Kungsor Pferde; und weil mir die Lage dieses Orts besonders gestel, gieng ich ein wenig in der Nähe herum, und an das User des Mäler. Dieser See ist sehr schön; er hat mehrere mit Wald und Viehweiden bewachsene Juseln; seine User sind hügellicht, mit Väumen besehr, und mit vielen Landhäusern umgeben. Der See war, wenigst an dem Theil, welchen ich sah, noch mit Sise bedeckt, das aber nicht mehr stark genug war, Wägen zu tragen. Im Winter ist er gewöhnlich einige Wochen zugefroren, und öffnet mittels der Schlittensahrt die Kommunikation zwischen dieser Gegend und Stockholm.

Kungfor liegt an der Mündung des kleinen Flusses Ulwisen, welcher sich auf der westlichen Seite in den Maler ergüßt: Dieser Fluß, welcher von der Arboga kömmt, hilft die Gemeinschaft zwischen den Seen Maler und Hielmar, mittels seiner Vereisnigung mit dem Kanal von Arboga, bilden.

Mahe ben Kungsör ist ein altes hölzernes Gebäude, oder eine Art von Pallast, ben ehedem die Schwedischen Könige bewohnten; es sind auch noch Ställe und eine Reitschule daben. Von Kungsör bis nahe an Arboga erstreckt sich eine schmahle Fläche, die gute Viehweide hat, und dem König argehört: sie wird von dem Ulvison

<sup>\*)</sup> tteber die Geschichte dieses Gustavs sehe man Dalin IV. B. Mest. Scond. Jll. Celsius, Geschichte Erich bes XIV. und Müller Samml. Rust. Gesch. V. Buch.



bewässert, ist mit waldichten Hügeln eingefangen, bringt gutes Heu, und nahrt vier Wieh. Ich fuhr im Angesicht dieser kaum anderthalb Viertelstunden breiten Flache über eine-unebne Landschaft und kam an den Kanal von Atboga, über welchen ich auf einer Zugbrücke gieng. Folgende Inschrift belehrte mich, daß die Schleusse von Karl dem XI. angefangen, und unter der Regierung seines Sohns des XII. geendet worden sen:

"Hoc aquarum repagulum justu Augustissimi quondam Suecorum Regis Caroli "XI. nunc in cœlis beati anno MDCXCI. inchoatum, ultimam manum sceptra "getente Suecica Augustissimo Carolo XII. feliciter recepit MDCIC. " Weiter

unten werde ich diesen Rangl umftåndlicher beschreiben.

Da ich in Arboga nicht viel merkwürdiges fand, eilte ich nach Oerekro, der Hauptstadt von Merike, wo ich die Macht zubracht. Dieser Ort sieht nahe am westlichen Ende des See Hielmar, und ist die größte Stadt, welche ich seit meiner Abreise aus Stockholm gesehn hatte. Die Häuser sind meist aus Holz, und, ob sie schon nur Sin Stockwerk hoch sind, doch geräumig und bequem. Mitten in der Stadt, auf einer kleinen, von zwen Armen der Schwarta gebildeten Insel, sieht das Schloß, ehedem eine königliche Residenz: es ist ein altes viereckigtes Gebände aus Backsteinen, weiß übertüncht, und die Wohnung des Gouverneurs der Provinz. Die Bewohner von Oerebro liesern Siefen, Vieriol, und Röthel nach Stockholm; und der Handel welchen sie über den Hielmar und Mäler, mittels des Kanals von Arboga, nach der Hauptstadt sühren, ist nicht unbeträchtlich. Die Stadt hat Manusakturen von Gewehr., Tuch, und Tapeten.

Nachdem ich Derebro verlassen hatte, reiste ich durch jenen Theil der Provinz Nerife, der zwischen den Seen Hielmar und Wenner liegt; eine an Getreide, Viehweide und Waldung fruchtbare Landschaft. Gegen Ende des Tages kam ich in die Provinz Westgothland, und bliebe die Nacht über in einer Bauernhütte zu Koswa, einem kleinen Ort nahe benm See Skager.

Um gien Marz gegen Mittag kam ich nach Mariestadt, eine von Karl dem IX. erbaute Stadt, die an dem kleinen Fluß Tida und dem Wenner: See liegt. Ein neues aus Backsteinen erbautes Gezäugniß sieht besser aus, als alle übrige Häuser, die meist nur von Holz und roth bemalt sind. Von Mariestadt setzte ich meinen Weg in einer kleinen Entsernung von dem großen Wenner? See fort. Hier sind seine Ufer niedrig und eben, so daß man die Aussicht über das Gewässer wie über die ofne See hat.

Ich kam durch Lidkoping, deffen Ginwohner ben Fluß Gotha hmunter einen beträcht lichen inlandischen Handel nach Gotheborg weiben. Um nächsten Morgen kam ich durch eine aufferst obe und felsichte Gegend nach Trollhätta. Dieses Dorf, welches kaum zwolf Haufer hat, liegt nahe ben ben TBaffersällen bes Finffes Gotha, und ist durch



Die groffen Werke bekannt, die man hier anlegte, um mittels des fogenannten Ranals von Trolbatta einen Weg fur die Schiffe ju offren.

Dieser Kanal macht einen Theil jenes Plans aus, den die Schweden schon lange entworfen haben, um die Osisee und Nordsee durch eine inlandische Schiffahrt mit einander zu vereinigen; theils um den innern Handel der Provinzen mehr zu erleichtern, theils die Umerbrechung des ausländischen Handels zu verhindern, welches der gewöhmt liebe Fall während eines Kriegs mit Dänemark ist. Denn, da alle aus der Ostsee kommende Schiffe durch den Sund mussen, so sind sie den Dänischen Kapern ausgesetzt, die sich unter die Batterien von Belsinger legen, welches den Sund beherrscht, wenn. sich nicht eine Schwedische Flotte davon zur Meisterin macht.

Gustav Wasa war der erste König, welcher den Ruhen einer solchen inländischen Schiffahrt einsah, da er ködest (ihr Gotheborg) zu einer Stappelstadt machte, damit die nach Schweden kommenden Schiffe nicht genöthiget wären, durch den Sund zu gehen; und er hofte, daß mit der Zeit die Waaren von dort aus mittels des Wenner, hielmar und Maler würden nach Stockholm gebracht werden können, wenn man die sie vereinigenden Flüsse und Seen schiffbar machte.

Erich der XIV, welcher die Absichten seines Baters aussühren wollte, gab Befehl, die mit diesen Seen zusammenhängende Gemässer zu untersuchen, und gab Plane an, sie durch kunstliche Kanale mit einander zu vereinigen. Aber die Aussührung dieses groffen Borhabens wurde durch die Unruhen und Unglücksfälle seiner Regierung vereitelt.

Roch mehrere der nachfolgenden Könige richteten ihr Augenmerk auf dieses grosse Projekt. Karl der IX. trug etwas durch den Kanal Karlsgraf dazu ben; und Kark der XI. durch den Kanal von Arboga. Aber die zu Wasser zu erösiende Gemeinschaft durch das ganze Land sah man immer als eine höchst schwer auszusührende Sache auswöhrende sache auswöhren das Guntav Moolph geneigt war, die Sache auszusühren, daß manader in ganz Schweden niemand fand, der sich getraute, dieselbe zu unternehmen; er seht hinzu, daß Karl der XI. einige Hollandische Ingenieurs kommen ließ, welche, rachdem sie die Wassersälle zwischen dem Wenner und Hielmar gemessen hatten, erklärten, daß die Sache unmöglich sen. So unmöglich nun gewisse Dinge gewöhnlichen Meurschen schwiststeller versichert uns, daß der berühmte Ingenieur Polheim dem König einen Plan vorgelegt habe, nicht bloß die Wassersälle den Trollhätta schisbar zu machen, und eine Gemeinschaft zwischen Götheborg und Stockholm zu erösien, sondern auch den Wennersee, Wettersee, und Norköping so mit einander zu verbinden, daß auch sehr grosse Schiffe diese Strasse besahren könnten. Delheims Plan wurde von Karln, sehr grosse Schiffe diese Strasse besahren könnten.

<sup>\*)</sup> Matrape's Reifen. H. B. G. 282. 306.



Diesen Plan kann man in dren Haupttheile abtheilen. 1. Die Vereinigung des Maler und des Hielmar. 2. Die Vereinigung des Hielmar mit dem Wenner. 3. Die Vereinigung des Wenner mit der Nordsee.

Die Vereinigung des Maler mit dem hielmar. Diese benden Seen werden durch den kleinen Fluß Ulvison und den Kanal von Arboga verbunden. Der Ulvison entspringt westwarts von Arboga, stüßt durch die Stadt, und fällt ben Kungsör in den Maler. Der Kanal von Arboga ist von dem hielmar aus gegraben, und reicht bis an den Ulvison, bis ungefähr eine halbe Stunde ostwarts von der Stadt. Er wurde unter der Regierung der Kristina angefangen; weil er aber bloß auf kleine Schisse eingerichtet war, so wurde er auf Besehl Karl des XI. weiter und tiefer gemacht, und unter Karl dem XII. vollendet. Er gehörte der Krone bis auf das J.-1769, da er so sehr vernachläßiget wurde; daß er kaum mehr brauchbar war, aber eine Gesells schast von sieben Kausseuten aus Derebro unternahm es, ihn auf ihre Kosten zu reinigen und auszubessern, mit der Bedingung, daß sie von allen durchgehenden Schissen den Zoll einsodern därse.

Der Kanal ist, bis auf wenige Stellen, brekt genut, zwen Boote neben einam ber gehen zu lassen: seine geringste Tiese ist 8. Schwedische Fuß. Er wird haupt fächlich aus dem See Hielmar mit Wasser versehen, dessen Oberstäche 80. Fuß perpendikular höher ist als der Kanal. Er hat acht Schleussen. Die Schiffe, welche er trägt, sind die nämlichen, welche auf den Seen gehen; sie haben ein Verdeck und einen Mast, sind 76. Fuß lang, sühren ungefähr 43 Tonnen am Gewicht, und gehen zwisschen sein Russ und siehen Fuß im Wasser.

2. Um den Hielmar mit dem Wenner zu vereinigen, that man den Vorschlag; die Swart an, welche ben Deredro am westichen Ende in ten Hielmar fallt, schiff bar zu machen; aus diesem Fluß einen Kanal bis an den See Mörken zu ziehn; von dort mittels des Let an bis zu dem Skager; und von dem Skager mittels des Gulkspang dis zu dem Wenner. Da ich nicht seldst in jenen Gegenden gewesen bin, so konnt ich bloß von Leuten, welche dieselben gesehen haben, Nachrichten einziehn: nach ihren Berichten kann ich schüssen, daß die oben genannten Flüsse meistens so seicht und steinicht sehen, daß es äusserst schwer und kostdar sehn würde, sie schisbar zu machen; und da die auf dem Gullspang disher gemachten Versuche mistangen, so that man den Vorschlag, gerade von dem See Mörken aus dis an das am östlichen Ufer des Wenners gelegene Kristinehamn einen Kanal zu ziehn. Weil man aber bisher noch nichts von diesem Vorschlag ausgesührt hat, und das Ganze große Veschwerden haben würde, so

ist wenig Aussiche, daß die Vereinfoiling bes Hielmar und Wenner je werbe zu Stant de kommen \*) :

3. Die Reihe ist inn an ver Vereinigung des Wenner nut der Nordsee, und diese könnte durch den Fluß Gotha veranstaltet werden, der aus dem ställichen Ende des Se ben Wennersborg heranskönunt, und nach einem Lauf von sünf und zwanzig. Meilen ben Gotheborg in das Meer fällt; vorausgesest; das der Fins in seiner ganzer. Strecke schifbar gemacht würder Weiler aber wegen seinen Klippen und Untiesen nicht zu befahren ist, so hat man die Gemeinschaft durch den Karlsgrasischen Kanat, durch den Kanal Trolkhätta, und durch die Schleussen von Alkerström und Edet herzusstellen gesucht, die ich deswegen besonders beschreiben will.

Da das Bett des Fluffes Gotha ben feinem Ausfluß aus dem Wenner nicht offen: und fren ift, fo fieng man unter Karl bem IX. einen Kanal aus einer Ban des Gees: bis an den Gluß zu graben an, ber aber erft unter Karl dem XII. vollendet ward. Der schon oben angeführte Bolheim errichtete, auf Befehl jenes Konigs, eine Schleuffe, welche aber, weil fle nicht fest genung gebant war, bald nach ihrer Bollendung von bem Waffer untergraben und weggeführt wurde. Bon diefer Zeit an blieb der Rarle: graf Kanal ohne Schleuffe, folglich giengen auch teine Schiffe darauf, bis unter ber Regierung bes Adolph Fridrich. Im J. 1754. wurde eine neue Schleuffe gemacht, welche zu Ehren Des Premier : Ministers Den Ramen Teffinische erhieft. Gie wurde durch einen unterirdischen , 40. Buß langen , 18. Fuß breiten ; und 12. Fuß hoben Kanal gebildet. Diese Berhalmiffe waren aber zu flein für Schiffe von mehr. als 40. Connen, und diese konnten oft nicht durchkommen, wenn entweder ju viel voer zu wenig Waffer vorhanden war. Um diefer Unbequemtichkeit abzuheifen, wurs de im J. 1768, eine andere Schlenffe erbaut', die zu Ehren des ihigen Königs die Sinflans : Schleuffe genannt ward. Diefes prathtige Wert ift ein Graben von 400. Bus in der Lange, wovon die Galfte burch festen Felfen gehauen ward. Die größte Liefe des Waffers in demfelben beträgt 13. Juß, die geringfte 6. Die Schiffe ,- wel the gewöhnlich darauf gehen, führen 80. Tonnen; wenn das Waffer hoch ift, konnen auch gröffere barauf geben; im 3. 1777. gieng eins von 133. Conneir.

Von dem Ende dieses Kanals bis zu dem Dorf Trollhatta, welches ungefahr eine Strecke von vier Stunden macht, ist die Schiffahrt ummterbrochen: ber Fluß flußt ganz sachte; er wechselt in seiner Breite von 300. Ruthen bis zu dren Viertelstunden; und

<sup>\*)</sup> Wegen der groffen Schwürigkeiten der Vereinigung des Hielmar mit dem Wenner, hat man einen Plan gemacht eine inlandische Schiffahrt von der östlichen Kusse Schwedens, südwarts des Millers, mitztels des Wetters an den Wenner zu veranstalten; und im J. 1774. hat man eine Landfarte verfertistelt, welche darstellen soll, daß die Sache thunlich sep.



And adding to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

The second second second services Andre at when the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant o

That Dark Sales are the an der Klau, we do Klub weeder are, and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

Sonade eber dem ersten Zauf, welcher Prastenkeldet : Fall genannt wird murder einen Damme ausgeschrete, welche den Strohm ableiteten, und das vornehmet der die ber Flusse gam; proden liessen, Hellen, Hitz wurden einige kelschte Inkin durchar der der der der der Kall bennahr der Gole au bie kenn der Gole der hande eben, und der Fall bennahr solle Welchen der Ball bennahr werwaarde lan die Schrscher fortausezen, wurde eine Inkel vor der Gole der der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Konten Konten der Goles der Goles der Konten Konten Goles der Goles der Goles der Goles der Konten Konten Goles der Goles der Goles der Konten Konten Goles der Goles der Goles der Goles der Konten Konten Goles der Goles der Goles der Goles der Konten Konten Konten Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der Goles der

ルコープロステザルコでは ANR のマ は、AT AND AT AND AT AND AT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A ATT AND A A

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

und ift an einigen Orten mit Inseln besetht, die zum Theil nackte Felsen, zum Theil auch mit Wald und Ackerland bedeckt sind.

Nahe ben Trollhätta laufen zween Gebürgs: Rücken an jeder Seite bis an dem Fluß, und schlüssen ihn in ein enges Bett ein. Er ist hier etwa 400. Fuß breit, und so still wie ein See, ohne einem sichtbaren Rinnsal. Diese Stille erstreckt sich bis an die Stelle hin, wo er mit Einmal in die Wasserfälle von Trollhätta stürzt, welche die Höllen: Fälle genannt werden, und alle weitere Fahrt unmöglich machen. Das Bette des Flusses ist sester Fels; die User sind senkrecht; und ben Anfang des Falls sind mehrere mit Strauchwerk bewachsene Granit: Inseln, die in der Mitte des Stroms emporragen, und kleine Strassen bilden, durch welche das Wasser mit versstärkter Wuth hindurch strömt.

Vom Anfang der Wasserfälle bis an den Plat, wo der Fluß wieder anfängt schifbar zu werden, ist es ungefähr anderthalb Stunden. Doch stürzt der Fluß nicht durch diese ganze Strecke mit gleich anhaltender Hestigkeit. Er ist in vier Hauptsfälle getheilt, die einen schönen, und zu erhabnen Anblick darstellen, als daß sie könnten beschrieben werden. Die Perpendikular: Höhe aller Fälle zusammen genommen, maggegen 100. Fuß betragen.

Aus dieser Beschreibung wird der Leser leicht einsehn, wie schwer es sen, diese Wasserfälle schifbar zu machen; und doch hat der kühne Unternehmer gerade mitten durch dieselbe vermöge folgender Werke einen Kanal zu machen gesucht, die auf nebenstes hendem Plan zu sehen sind.

Gerade ober dem ersten Fall, welcher Prastenkesdet: Fall genannt wird, wurden mehrere Damme aufgeführt, welche den Strohm ableiteten, und das vornehmste Bett des Flusses ganz trocken liessen. Hier wurden einige selsüchte Inseln durchges hauen, oder in die Luft gesprengt; das Bett wurde eben, und der Fall bennahe in stilles Wasser verwandelt. Um die Schissahrt fortzusesen, wurde eine Insel von rothem Granit, Namens Malg, die sich mitten im größten Fall erhebt, getheilt, und ein 340. Fuß langer Kanal, mit Einschluß einer Schleusse von 30. Fuß, durch; geführt: die Tiese des Falls, solglich auch die Tiese des durchgebrochenen Felsen, beträgt 23 fuß in der Länge, die Breite 18. Dieß heißt die Ekebrads Schleusse. In einer kleinen Entserung wurde an der Seite des großen Falls durch ein in dem Fluß hineinragendes Vorgebürg noch ein andrer Kanal angelegt: man machte eine Höhlung in den sesten Granit, die 860. Fuß in der Länge, 56½ in der Tiese, und 18. in der Breite hat. Diese Schleusse, genannt Polheims Schleusse, sollter die Schisse durch dren Desnungen über einen Fall von 56½ Fuß hinunter sühren.

In einer Entfernung von 2920. Fuß wurde nahe ben Flatebergs Fall ein dritter-Kanal gegraben, der in die Schleusse des Elvius, die letzte dieses vorgehabten Plans-(11. Band.)

2



Ein wenig unter ber Polheims Schleuffe lauft ber Fluß burch ein enges Bett, genannt Stampstrom; von dort erweitert er sich wieder in eine Urt von Ban, und wird nachher, durch die Unnaherung der Felfen von benden Seiten , wieder in einen engen Kanal eingeschloffen , wo er einen Fall , genannt Helvetes Fall , bildet , ben beffen Ende er fich wieder in eine kleine Ban, Ramens Dli : Salla, erweitert, und fich endlich burch Flatebergs Fall hinunterfturzt, von wo aus er dann schifbar wird. Unstatt noch weiters einige Werke durch die Wasserfalle hindurch, oder auf der Seite Des Fluffes anzulegen , hat man die Gemeinschaft zwischen der Polheims und Gloins Schleusse auf folgende Urt bewirken wollen. Man baute einen fteinernen Damm quer über den Fluß, gerade unter Flatebergs Fall und der Glvins Schleuffe, um das Waffer auf34 Tuß zu erhohen , seinen Lauf durch die Gloins Schleusse zu leiten , und es mit dem Grunde der Polheims Schleusse gleich boch ju machen. Dieses schie marische Projekt, welches zu lächerlich schien, um es im Ernste zu unternehmen, wurde doch in der That angefangen. Der Ronig besuchte felbst die Arbeit , und gang Schweden war in der Erwartung , daß ber Lieblings : Bunfch der Mation endlich follte erfüllt werden. Der Damm war fertig. Das Wasser war von den verlangten 34. Fuß schon auf 12. gestiegen : als auf einmal die Gewalt des Waf: fers das zu schwache Werk durchbrach,, und in einem Augenblick den Aufwand und die Arbeit vieler Jahre hinwegschwemmte. Es waren jahrlich groffe. Subsidien zur Ausführung des Werks bezahlt morden ; und die National-Bank hatte noch gröffere. Darlehn vorgeschoffen, deren Summe nie bekannt geworden ift. Die Zerftorung die: fes Werks, nach fo viel Muhe und Koften, verurfachte ein groffes Migvergnugen unter dem Bolt. Biele Leute glauben noch bis auf diesen Tag, obschon ohne zurei: chenden Grund, daß die Direktoren von den Danen fenen bestochen worden, und vorsätzlich einen Plan gemacht haben, von dem sie voraus sahen, daß er nicht gelingen konnte. Soviel ift gewiß , daß ben der gangen Unternehmung diese an fich so ungeheuern Werke nie mit nothiger Sorgfalt betrieben wurden; denn alles andere benseite gesetzt, so waren die mit so vieler Arbeit ausgehauenen Kanale, vermoge ihrer Breite von nicht mehr als 18. Fuß, immer zu schmal, um nur Schiffe von fot cher Groffe und Schwere zu tragen, wie sie gewöhnlich auf dem Wenner : See gehen. Rurg, man hat viele und groffe Unschicklichkeiten begangen, sonft wirde man unger achtet der groffen naturlichen Sinderniffe doch noch groffere Schwürigkeiten übermun: ben haben. Aber Bolheim war fein Brindlen.



Nach diesem Unglücksstreich hat man alle bisher aufgeführte Werke und Schleußen, als gänzlich unnüß vernachläßiget, und einen neuen Plan zu dem Kanal von Trolls hätta gemacht, der, statt wie ehedem, durch das Bett des Flusses geführt zu werden, am User desselben durch den Felsen soll gegraben werden. Man sieht diesen lektern Plan auf nebenstehender Kupferplatte. Die Länge beträgt 4700 Fuß, die Breite 36, und die Tiese an einigen Stellen über 50. Er soll aus neun Schleussen bestehn; und wenn man bedenkt, daß dieser ganze Kanal durch rothen Granit soll gehauen werden, so ist richtig, daß er eben so viele, wo nicht mehr, Schwürigseiten hat, als der vor hergehende. Doch muß man ihn nicht für unausssührbar halten. Der Kanal des Herzogs von Bridgewater, der Kanal von Languedok, und die Strasse über den Verg Gemmi in der Schweiz, beweisen, daß dem menschlichen Fleisse sast nichts und möglich sein.

Die wichtigste Frage ben dieser Sache scheint zu senn, ob der mit der Aussührung dieses Werks verknüpfte ungeheure Auswand durch die daraus entspringenden Vortheile Lersezt werden wird. Und wenn wir hier bloß die Schifffahrt aus dem Wenner nach Götheborg in Anschlag bringen; so können wir kühn mit Nein antworten. Wenn wir aber voraussessen, daß einst der Vothnische Meerbusen mit dem Wenner verbunden werde, und daß in diesem Falle bloß die Wassersälle ben Trollhätta das Hinderniß der inländischen Schiffsahrt von der östlichen bis zur westlichen Küsse von Schweden wärren, so könnte man die Herstellung dieses Kanals gewiß nie zu theuer erkaufen.

Der gegenwärtige König, welcher bald nach seiner Thronbesteigung die Werke ben Trollhätta besuchte, befahl sehr weislich, daß sie einstweilen eingestellt werden sollten; daß man aber die Gustavs: und Acker: Schlensse sozielen vollenden sollte. Um indessen den Transport der Waaren aus den Gegenden am Wenner nach Götheborg zu erz leichtern, hat man vom Anfang der Wasserfälle bis ans Ende derseiben, neben dem Fluß eine hölzerne Strasse angelegt, die auf Pfählen über die Felsen geführt ist, weil die Pferde ummöglich über die unebenen und rauhen Steine gehen können.

Ungefähr dren Biertelstunden unter den Wasserfällen wird der Lauf der Gotha wieder durch einen Fall unterbrochen, welcher Ackerström heißt. Hier hat man einen Kanal durch den in den Fluß hineinragenden Felsen gemacht, welcher mit Einschlußt der Schleusse 182 Fuß lang, 26 tief, und 36 breit ist. Er wurde im Jahr 1774. angefangen und im Jahr 1781? hoffte mair, ihn eröffnen zu können.

Von Ackerstrom an ist der Fluß bis Gotheborg rein, ausgenommen ben Edet, wo ein in der Mitte desselben emporragender Fels die Fahrt hemmt. Man hat also auf der einen Seite dieses Felsens einen neuen Einschnitt gemacht, der 600 Fuß lang, 20 tief, und nur 18 breit ist. Dieses Werk ist sehr übel angelegt, und da ich es bes suchte, war es in schlechtem Zustande. Man hat an den König eine Bittschrift eine



Wennersborg geführt; von dott durch den Karlsgrafe Kanal den Fluß Gotha hinunter bis mach Trollhättaum Wenn sie nachte Wasserfalle kommen, werden sie ausgeladen, und über die hölzerte Strasse ungefähr anderthalb Stunden weit bis zu dem Ende der Fällerauf der Achse geführt. Dort werden sie wieder eingeschifft, und gehen durch die Ackerströme und Edete Schleusse (vorausgeseht, daß diese nun sertig seven) ohne weiterm Anstoß zu Wasser bis Görheborg. Auf eben diesen Weg werden von Görheborg Salz, Spezerenen Gerreide, Thee, and andere Bedürfnisse sür die innere Landeskonsuntion, ein die Propinzen aus Wennere See gesandt.

#### 3 e hang so Respeinte la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la compa

Gotheborg. — Dessen Zandet. — Ostindische Rompagnie. — Zäringe: Sischerep. — Allgemeine Bemerkungen über den Zandel von Schweiten. — Reise von Götheborg nach Karletrona. — Zütten, Nahrung, Sitten ic. der Bauern.

Von Trollhätta bis Götheborg ist die Landschaft unbeschreiblich wild und romantisch. Unzählige Rücken von kahlen Felsen saufen in allen Richtungen durcheinander, und zwischen deutselbeit liegen fruchtbare Ebenen, welche selten über dren Viertelstunden breit sind, und von dem Pluß Götha bewässelt werden. Die Berge, welche aus Grazulit sind, tragen gaitz und gar keine Baume, und vielle derfelben zeigen kunm die mindeste Spur von Begetation. In diesem Theit Schivedens sah ich keine von jenen einzellien Granitstücken, welche sowohl in den innern Provinzen, als an den Kusten des Bothnischen Meerbusens so häusig angetrossen werden.

Der Fluß flüßt meistentheils ganz sichte, und in einem engen Bette, und ist an emigen Stellen bloß sur kleine Fahrzeuge schiffbar; die incht mehr als etwa 20 Lonnen sahrente Ungefähr sieben Meilen von Gotheborg theilt er sich in dren Arme, von denen sich zwen wieder mit einander vereinigen, nachden sie eine kleine felsichte Insel umstossen, auf deren Spisse das Fort Bohus, ein sehr malerischer Gegenstand, steht, welches in der ältern Schwedischen Geschichte sehr berühnt war, und dazumal für unswertindlich gehatten ward. Der aus diesen behben Armen entstandene Fluß wird dann der nördliche Fluß genannt, und fälle nach ellem Weg von etwa sieben Meisten in das Meer. Der dieste Armi, welchem ich nach Götheborg solgte, behålt seinen ursprünglichen Namen, Götha. Der zwischen dem nördlichen Fluß und dem Götha liegende Boben beißt die Jusel Hisingen.

Gotheborg, welches einen bequemen Hafen hat, steht auf dem Plat einer alten Stadt Namens Lödest, die von Gustav Wasa gebant ward; und weil sie große Frenheiten hatte, wurde sie bald der wichtigste Handelsplat der westlichen Provinzen. Karl der IX. legte, als Herzog von Gothland im Jahr 1604, den Grund zu einer neuen Stadt auf der Inselhe histogen, nahe ben Lödest, und nannte sien zu Stren set nes Herzogthums, Görheborg. Ben seiner Thronbesteigung errichtete er in der neuen Stadt eine Handels Gesellschaft; zog viele Ausländer dahing besonders Hollander, denen er die Befrenung von allen Auszund Einsuhr Jöllen auf zwanzig Jahre ger währte; er legte ein Korps von Englischen und Schottischen Truppen, unter dem Kommando des William Stewart, hinein, und ertheilte dem daben besindlichen Kalvinisten frene Ausübung ihrer Religion; dass erste Benspiet von dieser Posenag in Schweden. Durch diese Anstalten wurde Götheborg bald ein blühender Hasen, und nach Stockholm die beste Händelsstädt in Schweden.

Im Jahr 1611, wurde die Stadt von den Danen niedergebrannt, unter der Res gierung des Gustan Adolph aber wieder in ihrem ihigen Zustand auferbaut, erhielt auch die Bestättigung ihrer alten Krenheiten, ja noch einige neue Vorrechte dazu.

Gotheborg ist in einer sonderbaren Lage gebaut. In einer kleinen Entfernung von dem Meere ist eine morastige Ebene, etwa anderthald Viertelstunden breit, von den Flüssen Gotha und Möldala bewässert, und fast gänzlich von hohen Felsrücken einglischlossen, die so nacht und kahl sind, das sie kaum ein Gräschen hervordringen, und so de aussehn, wie die höchsten Alpenspissen. Götheborg liegt, theile auf diesen Felsstücken, theile in der Gene, und wird, gemäß der Lage ist die Obere und Untere Stadt eingetheilt. Die lettere ist ganz eben, nach Art der Hollandischen Städte, wit mehrern Kanalen durchschnitten, und die Häufen stehn alle auf Pfählen. Die Obere-Stadt liegt auf den Albhängen der Felsen, und hebt, sich wie ein Umphitheater empor. Das Ganze ist regelmäßig besestiget, und hat, ohne die gegen den Hasen zu liegende Vorstadt. Haga, ungefähr zwo Stunden im Umkreise zugen, den Hasen zu liegende

Die Straffen find alle gleich gerade: einige wenige Saufer find von Sacksteinen, die übrigen alle von Half und roth bemalt. Der Safen wird durch zwo Felsketten gebildet, und ist etwa eine Viertelftunde breit. Der Eingang wird durch die Schanze Neu-Elfsborg beschüht, das auf einer kleinen felsichten Jusel liegt, und 250 Mann zur Besakung bat.

Bor kurjem ift in Gotheborg eine Konigl. Gesellschaft der Wiffenschaften und Litteratur, nach dem Plan jener von Upfala, errichtet worden. Ihre Abhandlungen, welche in Schwedischer Sprache gedruckt werden, enthalten Gegenstände aus der Naturgeschichte, aus den Alterthunern, der Geschichte, und den schönen Wiffenschaften ").

<sup>3) 3</sup>m Jahr 1776. wurde auch in Lund eine Königl. Phofiographische Gefellschaft errichtet. Die Gegens ftande ihrer Abhandlungen find Naturgeschieber Chemie, und Acterbangunft.



Kompagnie, und dem guten Fortgang ihrer Bavingsfischeren jugufchreiben.

Im Jahr 1731, wurde eine Gesellschaft von Kaussenten errichtet, weiche auf Is Jahre das ausschlüssende Privilegium genoß, nach Ostindien zu handelnt Nach verschiednen Veränderungen ihres Frenheitsbriefs, ward ben der letzten Erneuerung desselben das Monopolium auf 20 Jahre bestättiget, mit dem Beding, daß die Kompagnie der Regierung ein Darlehn vom 1,124820 Gulden, und zwar ein Drittsheil davon ohne Jinsen, vorschüssen, und vom jedem in Handelsgeschäften nach Ostindien gehenden Schisse. 28125 Gulden bezahlen sollte. Diese Kompagnie ist eine blosse Gesellsschaft von Handelsleuten, die jährlich zwen bis dren Schisse nach Schina schieft.

Da der Hafen von Stockholm zu lange im Jahr mit Eis verschlossen ift, als daß die Schiffe von dort aus noch zeitig genug nach Oftindien auslaufen konnten; so treibt die Kompagnie ihren Handel von Gotheborg aus, dessen Safen, am deutschen Meere, stets offen ift.

Dieser Handel wird auf folgende Weise geführt: Schweden hat wenig baares Geld, und wenig Manufakturwaaren zum aussühren. Also geht der Kapitan eines jeden Schiffs erst nach Kadir, wo er im Namen der Kompagnie 100,000 Piaster zu 30 Prozent borgt; daranf segelt er nach Kanton; kauft Thee, Porzellan, und andere Schinesische Waaren, die er ben seiner Zurückkunst nach Schweden mit grossem Borztheil verkauft. Da der gewöhnliche Nettor Gewinnst auf die ganze Ladung 70 Prozent beträgt, so bleiben nach den abgezogenen Zinsen zu 30 Prozent noch 40 Prozent übrig.

Im Jahr 1740. kamen die Haringe, welche sich bisher nicht an den westlichen Kusten Schwedens hatten sehen lassen, in dichten Hausen an die Auste. Die Ein: wohner von Gotheborg errichteten also eine Haringssischeren, ben der sie vieles gewan: nene Man sieht ihren Wachsthum aus folgender Labelle.

. Im Jahr 1752. brachte fie niche mehr ale 1000 Tonnen \*) Saringe ein.

<sup>\*)</sup> Eine Tonne enthält 1000 Haringe.



Es residirt in Gotheborg ein englischer Konful, und verschiedene Kaussentel von der englischen Nation, welche zu ihrem Gebrauch eine eigne Kapelle, und einen beständigen Prediger haben.

Da ich nicht lange genng in Schweden lebte, um die umftandlichsten und genautesten Rachrichten über den Handel dieses Reichs zu erhalten; so kann ich zu dem zwas ich schon ben Golbeborg gemeldet habe, nur noch folgendes hinzusehen.

Bermoge der Schifffahrts Ackte, die auf dem Reichstag 1722/ gegeben wurde; dorfen fremde Schiffe keine, andere als die Produkte ihres eignen Landes nach Schwes den bringen, auch dieselben nicht aus einem Hafen in den andern führen.

Die vorzüglichsten Ausfuhr: Artikel aus Schweden sind Aupfer, Eisen, Materia: lien zur Artillerie, Masten, Bretter, Pech und Theer, Fischthran, Alain Potaissche, Salpeter, Schießpulver, Salz, gesalzene Fische, Seise, und Birriol. Die Einfuhr: Artikel sind Zinn, Blen, Getreide, Rauch und Schnupf: Tobak, Weine, Seide, und seidne Zeuge, Papier, Thee und Kassee, Zucker, Gewürze, Aporchefer: waaren, Garnes Hanfeund Wolles dem nung gutz dein zum Mochan.

Kanzler behauptet, daß von dem Ausfuhr: Handel Stockholm 3, Gotheborg 3, und die übrigen Stappelstädte 43 in Händen haben, und von der Ginfuhr Stockholm 4, Götheborg 4, und die übrigen Städte 41 ....

So wie man die Landschaft, durch welche ich von Upsala nach Trollhatta reiste, für die schönste und am meisten bevölkerte hält; so wird im Gegentheil biejenige, durch die ich von Götheborg nach Karlskrona durch die Provinz Smoland gieng, sür die wildeste, am wenigsten bevölkerte, und ungebanteste im ganzen Königreich gehalten. Die Entferung von Götheborg und Karlskrona beträgt 38 Schwedische Metlen, innb auf dieser ganzen Strecke ist nur ein einziger Plak, der allenfalls den Namen einer Stadt verdient. Die Dörser bestehn meist nur aus sechs bis sieben Häusern; und oft fand ich an dem Plak, wo ich Pferde wechselte, nur eine einzige einsame Hütte; doch hatte ich in dieser dem Ansehn nach unwirthbaren Landschaft gute Strassen, leide liche Bedienung, und ein gutmuthiges Landvolksmuttel

Am 15. Mart verließ ich Gotheborg, und kam über eine Strecke von kahlen Felsen mit einigen wenigen Baumen. Da ich etwas weiter kam, wurde die Landschaft einigermassen fruchtbarer. Ich sah wenigere Granithügel, aber viele einzelne zerstreut herumliegende Stücke. Die Gegend, durch welche ich an diesem und am folgenden Lag reiste, war zwar wild, aber des Anbaues schr fähig und abwechselnd. Es war eine hügellichte Landschaft, an manchen Stellen mit Fichten Buchen und Sichen Wäldern bewachsen, hie und da mit Viehweiden und Ackerland, und malerischen Geen untermischt, und von vielen krystallhellen Bachen bewässert, die über ihr felsich; tes Bett dahin rauschten.



Während einer Posissation wurde ich an diesem Tage von einem Bauersmädchen gesührt; und da der Weg an manchen Stellen sehr steil war, so ersoderte es Starke und Geschicklichkeit, die Pferde zu lenken, und den Wagen nicht umzuschmeissen: ich that also den Vorschlag, daß mein Bedienter die Pferde führen sollte. Das Mädchen, welches sich durch mein auf ihre Geschicklichkeit gesetzes Mißtrauen beleidigt fand, schlug meinen Antrag aus; setzte sich auf den Sis des Posiillions, und fuhr so geschickt in volz sem Gallopp davon, daß ich bald alle meine Besorgniß versor, und wir ohne den mindesten Jusail auf der nächsten Post anlangten; und darum wendete ich nachher nicht das mindeste mehr ein, mich von einem Schwedischen Mädchen führen zu lassen.

Ich brachte die Nacht in einer Bauernhutte in Hunnaryd zu, und reiste früh morgens wieder ab; ich war aber noch nicht weit gekommen, da ich zu Giflaved halten mußte, um ein Nad meines Wagens auszubessern. Es war nur ein einziger Schmide an diesem Ort, und dieser war vor kurzem blind geworden; und da keines von allen Radern des Dorfes an meine Uchse passen wollte, so kaufte ich um 16 Gulden ein neues Gestell und vier Rader, ließ den Kasten meines Karrens darauf sehen, und reiste weiter. Eine kleine Strecke ausser Giflaved kam ich neben einer Eisen; Schmelzhütte über einen Bach. Man erhalt das Erz in kleinen runden Stücken, ungefähr wie Erbsen so groß aus dem Grunde eines benachbarten Sees, und schmilzt es zu vortressichen Eisen.

Bald nachher kam ich aus ber bergigten Gegend in eine sandichte Ebne hernieder, die mit Wäldern, Seen, und Kornfeldern besetzt ist. Ungefahr dritthalb Meilen von Wernamo, wo ich die Nacht über blieb, kam ich wieder in eine hügelichte Gegend, und naherte mich Weris, einer Stadt, die am User eines Sees liegt, der eine Geuppe von waldichten Inseln enthalt. Die Stadt ist zwar der Sitz eines Bischofs, aber äussert ftein: die Häuser sind meist aus Holz, die Einwohner nähren sich vom Verkauf des Viehes, das auf den setten Weiden grafet, mit denen die kahlen Felsen und grossen Wälder untermischt sind.

Da ich während dieser Reise beständig zu Mittag aß, und jede Macht in einer Bauernhutte zubrachte, so hatte ich Gelegenheit genug, die Gebränche, Sitten, und Nahrungsart der Bauern zu beobachten. Bepm Eintritt in eine Hütte fand ich ges wöhnlich die ganze Familie damit beschäftiget, Flachs zu frempeln, Garn zu spinnen, grobe Leinwand, auch wohl Tuch zu weben. Die Bauern sind erfindsame Köpfe, und wissen die schlechtesten Materialien immer zu etwas zu verwenden. Sie machen Seile aus Schweinsborsten, Pferdemähnen, und Baumbast, und brauchen die Uale häute zu Pferdezäumen. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus gesalzenem Fleisch und Fischen, aus Epern, Milch, und hartem Brod. 11m Michaelis schlachten sie gewöhnlich ihr Vieh, und salzen es für den kommenden Winter und Frühling ein.



Imeymal im Jahr backen sie ihr Brod in groffen runden Auchen, welche bann auf Stangen oben an die Decke der Hutten gehangen werden. Dieses Brod ist so hart, daß man es manchmal mit der Art von einander hauen unß, indessen ist es doch nicht, unschmackhaft. Die Banern winken gewöhnlich Siew und viel Brandemeinen Indeben Gegenden an der westlichelt Kuste findet man auch Ther und Kaffe in den Bayerne hutten, welchen sie in groffer Menge, und um wohlseilen Preis aus Gotheborg holens

Die Bauern find in starkem Tuch von ihrem eignen Gewebe gut gekleipers Ihre' Hitten sind ans Holz; und nur von Einem Stockwerk, aber doch begien und hauer haft. Die Stube, in welcher die Familie schläft, hat drepfache Reihen von Bettenüber einander; ober den holzernen Bettstellen, avorin die Weiber sliegen, find stoch
andere für die Männer, zu denen sie auf Leitern hinan sieigen.

Einem Reisenden, der eben aus Deutschland kommt, und an gute Wirthshäuser gewöhnt ist, mögen die Schwedischen Bauerhäuser frenlich als elende Hatten vorkome men; mir aber, der ich schon seit langer Zeit an viel sammerlichere Schenken gewöhnt war, kamen sie wie Paläste vor. Der Reisende hat hier doch mancherten Bequeme lichkeiten, und besonders eine eigne Stube, welche er in den Polnischen und Russischen Dörfern selten sinder. Während meiner Reise durch jene zwen Länder mar ein Bett eine sehr seltsame Erscheinung, ausgenommen in groffen Städten, und auch dort war es nicht vollständig zugerüstet; in Schweden aber sehlt dieser Artickel auch in den ärmessen Hutter nicht! ein sichtbarer Beweise, daß die Schwedischen Bauern mehr zwissistet sind, als die Polnischen und Aussischen.

Nachdem ich die Sklaveren der Bauern in jenen benden Ländern gesehn hatte, wak es mir ein Bergnügen, mich wieder unter frenen Leuten zu befinden, in einem Reiches wo das Eigenthum etwas gleicher vertheilt ist; wo keine Leibeigenschaft ist; wo auch die niedrigste Bolksklasse Sicherheit ihres Eigenthums und ihrer Person genüßt; und wo die aus dieser Verkassung entspringenden Bortheile jedermann sichtbar sind.

Um 18ten Mittags verließ ich die Provinz Smoland, und tratt in die Provinz Bleckingen ein. Da ich mich dem Ufer der Oftsee gegen Karlskrona hin nahate, erschieuen wieder Granithuget, davon einige kahl, andere mit Baumen bewachsen warren. Ungefähr anderthalb Viertelstunden von Karlskrona hatten wir eine schone Ausssicht auf diese Stadt, die in einer Infel liegt.

Während dieser vierzehn Tage langen Reise von Stockholm nach Karlskronn, war das Wetter so helt, trocken, und angenehm, daß es mich garmicht belästigte, auf einem offnen Karren zu reisen. In der Nacht und am Morgen war stets eine geselmde Kälte, den Tag durch aber milder Sonnenschein. Der Frühling dieses Jahrs kam frühzeitig und zwar sehr gelinde. Der Haven von Karlskrona, welcher oft bis in den Monat April mit Eis verschlossen ist, war diesmal schon frühe im März offen.

(II. 23 and.)



Die Bauern in Urland und Westmanland bearbeiten ihre Felder selten vor dem April; diesmal aber beobachtete ich auf meiner Reise durch diese Provinzen, daß die Land, leute schon zu Anfang des März ihre Felder pflügten, und ihre Gerste und Hafer saketen. Der schnelle Fortgang der Begetarion in diesen nordlichen Ländern war in dem plöhlichen Ausschlissen des Grases und des jungen Getreides sehr sichtbar, denn dieses war schon in sehr gutem Zustande, obschon der Schnee erst vor dren Wochen geschmotzen mar.

Ich fand zu meiner Verwunderung, daß Schweden so viel Getreibe tragen wurde, als zur inneren Konsumtion seiner Einwohner nothig ist, wenn nicht eine so ungeheure Menge zum Brandtewein: brennen verbraucht wurde. Die nordlichen Gegenden von Schweden und Finland tragen gutes Korn, und die südlichen, Weißen, Gerste und Hafer. Der Weißen und das Korn werden in der Mitte des Angusts gestet, und im namlichen Monat des darauf folgenden Jahrs gearndtet. Gerste und Hafer werden im Frühling, sogleich nach dem Schmelzen des Schnees ausgestet: die Gerste wird gegen Ende Augusts, und der Hafer gegen die Mitte des Septembers geschnitten.

### Elftes Rapitel.

Rarlekrona. — Meue Docken. — Schwedische Flotte. — Matrosen. — Rristianstädt. — Zelsingborg. — Allgemeine Bemerkungen über die Art zu reisen in Schweden. — Postpferde, — Strassen. — Gleich: heit zwischen einigen allgemeinen Ausdrücken in der Englischen und Schwedischen Sprache.

Rarlskrona hat seinen Ursprung und Namen von Karl dem XI., der im Jahr 1680. zuerst den Grund zu einer neuen Stadt legte, und die Flotte von Stockholm nach die; sem Platz versetzte; theils weil er nicht im Mittelpunkt der Schwedischen Gewässer lag; theils weil er einen sicheren Hafen hat. Der größte Theil von Karlskrona sieht auf einer kleinen felsichten Jusel, welche sich in einer Bay der Ostsee sachte emporhebt; die Vorstädte liegen auf einem anderen schmalen Felsen, längs dem Molo hin, an dem Bassen, wo die Flotte vor Anker liegt. Der Weg nach der Stadt vom sesten Lande geht über einen Damm nach einer Jusel, und von dort über zwo lange, hölzerne, durch einen Fels zusammenhängende Brücken. Die Stadt ist geräumig, und enthält 18,000 Sinwohner. Sie hat ein paar hübssche Kirchen und einige leidliche Häuser aus Backsteinen; die meisten aber sind aus Holz. Die Vorstädte sind gegen das Land bin mit einer Mauer besestiget.

Der Gingang in den hafen, welcher wegen vielen Rlippen und felfigten Infeln



schon von Natur schwer ist, wird noch durch zwen starke auf zwehen Inseln erbaute Forts, unter deren Batterien alle Schiffe durchpassiren mussen, gegen feindliche Unsgriffe geschüßt.

Während unsers Aufenthalts in Karlskrona empfiengen wir von vielen Personen vom ersten Range, groffe Hösslichkeiten, und wurden auf die gasifreundlichste Art unterhalten; auch erhielten wir ohne Schwürigkeit die Erlaubniß, die Schiffswerfte, und die ganze Flotte zu besehen.

Shedem wurden die auszubessernden Schiffe in dem offnen hasen auf die Seite gelegt, bis endlich nach einem von Polheim angegebnen Plan eine Docke in den festen Felsen geschauen ward; diese wurde im Jahr 1714. angefangen, und im Jahr 1724. geendiget; weil sie aber für die Kriegsschiffe zu klein war, so hat man sie vor kurzem grösser gemacht, daß sie nun Schiffe vom ersten Range fassen kann. Ihre Länge beträgt 190 Schwedische Fuß, die Tiefe 33, und die Breite 46. Sie enthält 300000 Kubiksuß Wasser, und wird geswöhnlich in zehn Stunden ausgeleert. Neunzig Mann pumpen zugleich, und werden jede halbe Stunde durch andere neunzig abgelöset.

Da dieß bisher der einzige Platz jur Ausbesserung der Schiffe war, so hat man neue Docken nach einem neuen bewundernswerthen, selbst der alten Romer würdigen Plan angefangen. Nach dem ersten Entwurf sollten am Ende des Hafens drepsig Docken zur Erbauung und Ausbesserung der größten Schiffe angelegt werden.

Ein groffes Bassin, das für zwen Kriegeschiffe Raum hat, soil durch Schleussen mit zwen keinern Bassins zusammenhängen, von deren jedem, gleich den Nadis eines Zirkels, fünf Reihen von bedeckten Docken ausgehen: jede Neihe soll durch Mauern von der andern getrennt senn; und jede Docke soll mit Schleussenthüren versehen werz den, so daß man sie durch Pumpen mit Wasser füllen und leeren kann. Nahe ben den Docken sollen Magazine für die Schiffsbau-Materialien gebaut, und das Ganze mit einer steinernen Mauer einzeschlossen werden.

Die Aussührung des Projekts ward im Jahr 2757. angefangen, aber bis zur Thronbesteigung des isigen Königs sehr vernachläßiget, der neuerdings die Sache eifrig kötreiben ließ. Benm Ansang der Werte wurden jährlich 225000 Gulden darauf verwendet; diese Summe ist aber bis auf 54000 Gulden jährlich heruntergeseit, und die Zahl der zu errichtenden Docken auf zwanzig eingeschränkt worden.

Im Mart 1779. befanden fich diese Werke im folgenden Buftand.

Das erste grosse Bassen war vollendet. Es hatte 250 Fuß in der Lange, 110 in der Breite, und 32 in der Tiefe. Der größte Theil war in den Felsen angebracht, den man unter dem Wasser ausgehöhlt, und dann mit Pulver gesprengt hatte. Nacht dem der Fels gesprengt war, hatte man den Boden und die Seiten behauen und ge-



nau geglattet. Dren Seiten find aus Granit gehauen, und die vierte wird burch einen Damm von Granit gegen bie Wellen geschüßt.

Die zwen Eingange in die kleinern Bassins warens ihrer Vollendung nahe, und die Schleussenthuren, welche von einer besondern Bauart waren, wurden eben gebaut: es sind hohle Maschinen, und so gemacht, daß, wenn sie mit Wasser gefüllt sind, sie durch Niedersinken das Schiff einlassen, und wieder emporgehen, wenn sie ausgeleert werden. Sie haben etwas ähnliches mit den Kämeln, die man in Umsterdam und Petersburg gebraucht, um die Schiffe über die Schranken zu bringen. Die zwen kleinern Bassins, welche in den Felsen gegraben, und von halbzirkelformiger Figur werden, waren zum Theil sertig.

Jur Erbauung der Docken waren die Materialien schon vorbereitet; an einigen Orten hatte man den Felsen gesprengt, an andern die Erde weggeraumt. Die Grunds lage der Sinen war schon fertig, ihre Gestalt war elliptisch; die Platform und der untere Theil der Mauern war aus gehauenen Granit, mit Puhulana aus Neapel verstittet, und die Steine, auf welche der Kiel des neuen Schiffs sollte gelegt werden, waren zurechte gerichtet. Man hoffte, daß diese Docke vor Ende des Jahrs 1779. würde vollsommen hergestellt senn; auch rechnete man, daß alle Jahre eine neue Docke sollte vollendet werden, und daß also in zwanzig Jahren das ganze Werk seine Endsschaft hatte. Das Wasser wird, so wie es die Umstände ersodern, durch Windmuch; len oder Menschenhande ein: und ausgepumpt werden.

Die Hauptabsicht dieses groffen Plans war, trockne Docken zu haben, um die ganze Flotte vor Wind und Wetter gedeckt zu halten. Man hat aber in Schwes den lange darüber gestritten, ob groffe Schiffe nicht besser im Wasser erhalten wurden, als auf trocknen Docken; eine Frage, welche bloß erfahrne Seemanner auslösen konnen. Gesetzt aber auch, das Wasser ware ihnen zuträglicher, so sind diese Docken doch zur Erbauung und Ausbesserung der Schiffe sehr gut, wenn sie schon zu deren Ausbewahrtung überflussig sind.

Die Schiffe werden in Karlskrona meist von Englischen Baumeistern erbaut. Obesichen die Provinzen Blekingen und Smaland viele Eichen haben, so reichen sie doch nicht zur beständigen Nothdurst hin, und deswegen nehmen die Schweden ihr Schiffse bauholz aus Deutschland. Sie machten ihre letzten zwen Kontrakte mit dem König von Preussen; den ersten für 400,000 Schwedische Kubikfuß, den letztern für 200,000. Im Jahr 1778. bezahlten sie für den Kubikfuß ungefähr 3 Gulden. Masten und Bretter, Pech und Theer, und den größten Theil des Flachses, welchen sie auf ihrer Flotte brauchen, ziehn sie aus ihren eignen Provinzen. Segel und Taue versertigen sie selbst aus dem Hauf, welchen sie meist aus Riga holen. Sie güssen selbst ihre Kasnonen, und machen ihr eignes Pulver ans Schwedischem Salpeter.



Der Haven von Karlstrona, in welchem die Schwedische Flotte vor Unter liegt, ift groß und bequem, und ist an Wasser tief genug für die Schiffe vom ersten Range, daß sie die untere Neihe von Kanonen führen können.

Im Jahr 1779. enthielt die Schwedische Flotte auf dem Papier, mit Einschluß der von 40 Kanonen, 30 Linienschiffe, 15 Fregatten, einige Galeeren, Pramen und Schebecken. Weil aber viele derselben aussert, alt und nicht mehr auszubessern waren, so kann man die Zahl der brauchbaren zu jener Zeit nur auf 20 Linienschiffe und 10 Fregatten schäfen.

Obschon ich fein genanes Verzeichniß der ganzen Seemacht erhalten konnte; so mag boch die folgende Liste aller im Jahr 1779, dem Zeitpunkt der bewaffneten Neutralität, segelfertigen Schiffe diesen Mangel einigermassen ersetzen.

| Segelfertige             | Schiffe, im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1779.         |         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Mamen                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1             | Ranonen |
| Sophia Magdalena, neu    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | quintqu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -             | 74      |
| Guftav III, neu -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Names         | 74      |
| Prinz Gustav -           | and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t | warmed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Better        | 74      |
| Gotha Lyon —             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1010010       | 74      |
| König Adolph Fridrich    | phone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Name and Address of the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the | -             | 79      |
| Fridrich Adolph, neu     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | magica.       | 64      |
| Cophia Albertina -       | Breeze .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Remotes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -             | 64      |
| Enigheten -              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | merona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Turperal      | 64      |
| Finland —                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | species.      | 60      |
| Wasa, neu -              | Amen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chillipsid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ****          | 60      |
| Upland, fat. ju Gothebo  | rg —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             | 40      |
| Aramas ·                 | n menun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Remo          | 40      |
| Swartsorn -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tenant Tenant | 40      |
| Illerin, nach Marroffo b | estimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 mate        | 36      |
| Pring Guftab, neu -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t-struct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ***           | 32      |
| Trolle, in Finland -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             | 32      |
| Ehrensward, in Finland   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -             | 32      |

Die der Regierung angehörigen Matrosen sind alle einregistrirt, und belaufen sich auf 18000. Einige davon bekommen ihren Sold in baarem Gelde; andere sind so wie die Landmiliß auf den Inseln und an der Seeküste vertheilt, und haben kleine Grundstücke zu ihrer Unterhaltung. Von diesen 18000 Matrosen sind selbst nach den günstigsten Nachrichten nur gegen 6000 erfahrne Seeleute; die übrigen sind blosse Bauern. Im Nothfall hat der König das Recht, von den Kaufschiffen Matrosen mit Gewalt zu nehmen, aber dafür muß er von den eingeschriebenen Matrosen so viel zu ihrem Dienst geben.

In Karlskrona traf ich meine Reisegefährten wieder an, die ich in Stockholm ver, taffen hatte, und verwechselte meinen offenen Karren für ein bequemeres Fuhrwerk, worin ich meine Reise bis Helfingborg fortsetzte, und bann Schweden verließ. Unfere



Reife gieng burch Blefingen und Stone. Die erften dren Pofien war bie Landschaft hugelicht und felficht, und mit Walbern bewachfen; nachher veranderte fie fich in eine ebne und fruchtbare Glache. Wir reisten nahe am Ufer, und hatten schone Aussichten auf die Sce, auf die vielen Felfen und Jufeln. Ungefahr funf Meilen von dem Dorf Fjelfinge, wo wir die Racht gubrachten, tratten wir in Gfone ein, die ebenfte, fans digfte, und doch fruchtbarfte aller Schwedischen Provinzen. Wir kamen durch Kris ftianftadt, eine ftart befestigte Stadt, welche im Jahr 1614. von dem Danischen Ro: nig Kriftian dem IV. gebaut wurde, da diese Proving noch an Danemark gehorte, und endlich vermoge des Friedens von Rospild, im Jahr 1658., an die Schweden abgetretten ward. Die Stadt ift flein, aber hubfch gebaut, und wird fur die ftarffte Festung in Schweden gehalten. Die Saufer find alle aus Backsteinen, und meiftens weiß übergypfet. Sie steht in einer moraftigen Flache, nahe ben bem Gluß Belge-a, welcher ben Ahus in die Ofifce flugt, und nur Fahrzenge von 7 Tonnen tragt. Es kommen jahrlich einige Englische Schiffe bieher, und holen Alaun, Dech und Theer. Die Ginwohner haben Manufafturen von Tucheren und Geidenzeugen, und treiben einen fleinen Handel.

Etwas ausser der Kristianstadt, da wir uns den Kusten des Sund naherten, wurde die Landschaft etwas uneben, und war hie und da mit Baumen bewachsen; der Bos den war meist Sand mit Dunger vermischt. Wir kamen am 21 sten Marz spat Abends in Helsingborg an, wo man sich auf den Sund nach Danemark einschifft.

Che ich meine Reisebeschreibung durch Schweden beschlusse, will ich einige Unmer: kungen über die Art zu reisen, und andere allgemeine Dinge anhängen, von denen ich noch nicht Gelegenheit hatte zu reden.

Man reist in Schweden vollkommen bequem, wenn man die gewöhnliche Art weiß, sich Postpferde zu verschaffen. Es stehen in den an der Heerstrasse liegenden Städten und Dörfern nicht immer regelmäßig Postpferde in Bereitschaft; wenn aber der Reisende einen Bauern vorausschickt, um zu einer bestimmten Zeit und auf einen bestimmten Platz die Vorspannpserde zu bestellen, so wird sein Besehl pünktlich befolgt. Die Vernachläßigung dieser Vorsicht hat unerfahrne Reisende sehr verzögert, so wie es auch uns selbst ben unserm ersten Eintritt in dieses Reich begegnete; denn wir nußten auf jedem Posthause warten, bis man die Pserde von den benachbarten Vorsern herbenschafte. Die gewöhnliche Art, die Postpferde zu stellen, ist für die Reisenden bequem und wohlseil, aber für die Landleute sehr lästig.

Jederman, der Grundstücke von gewissen Umfang und Werth besist, umß zwey oder drenmal in jedem Monat Ein oder mehrere Pferde auf das benachbarte Posthaus schicken. Dort mussen sie 24. Stunden lang warten: braucht man sie während dieser Zeit nicht, so gehen sie wieder zurück, aber ohne eine Entschädigung für die versäumte

Beit und Arbeit; braucht man fie aber, fo bekommen fie eine fehr geringe Bezahlung \*). Wirklich fand ich das Reifen in Schweden fo wohlfeil, daß mahrend eines Beges, von 150. Meilen , von meiner Abreife aus Stockholm bis ju meiner Ankunft in Rarlskrona, alle meine Ausgaben, namlich der Unfauf meines Rarrens; das Pofigeld. für die Pferde, die Trinkgelder fur die Fuhrknechte, und die kleinen Ausbesserungen, auf ber Straffe, nicht 180. Gulden betrugen, obichon mich mein Bedienter noch. manchmal mabnte, nicht so frengebig ju fenn. Da die Fuhrleute die Bauern selbst find , benen die Pferde zugehoren , fo find fie mit einer Aleinigkeit zufrieden. Die Pferde find flein, aber lebhaft und arbeitsam; es wurden gewöhnlich zwen an meinen, Rarren gespannt, welche in einer Stunde gegen dren Meilen machten. Der Fuhr. mann faß niemal auf dem Pferde , fondern auf einer fleinen Bank am Ende des Karrens.

Die Landstraffen in Schweden schlängeln fich angenehm durch die Landschaft fort; fie find aus Steinen und Sand, fehr gut, und doch bezahlen die Reifenden fein Weg: Jeder Guterbesiger muß im Berhaltniß feines Gigenthums einen Theil der Straffe in guten Stand erhalten. Um ihnen Diefen Antheil deutlich anzuweisen , fteben ju benden Seiten der Stroffe in gewiffen Diftangen bolgerne oder fteinerne Pfable

mit Bahlen und Anfangebuchstaben bezeichnet.

Seit ich England verließ, habe ich in keinem Lande so viele allenthalben ange: legte Landfige gefunden, wie in Schweden, wo die Edelleute von mittelmäßigen Gin: funften , wie in England , auf ihren Landgutern im landlichen Ueberfluß leben. Diefe Landfige, welche aus einer Gruppe von holzernen, roth bemalten Gebauden bestehen, geben ein artiges Anfehn: ba fie von groffem Umfange find, fo fehen fie in einiger Entfernung fleinen Dorfern abnlich , und zieren die Landschaft ungemein. Sie liegen gewöhnlich an Scen, manchmal mitten unter hangenden Waldern, und fuhn über bas Waffer hinragenden Felsen.

Wahrend meiner Reise durch dieses Reich bemerkte ich auch eine auffallende Achne lichkeit zwischen der Englischen und Schwedischen Sprache, nicht allein in einzelnen Worten , sondern auch in gangen Redensarten , fo daß ein geubtes Englisches Dhr manche Ansdrücke in der gemeinen Konversation leicht verstehen kann. Go horte ich Die Postfuechte oft rufen : " Come, let us go ; " (Komm, lag uns gehen) - " let us see; , (last uns seben) - " stand still; " (haltet still) - " hold gour tongue; (schweigt fill) - "go on; " (Mache fort) \*\*). Ich fragte meinen Dollmetsch um

\*\*) Dieje Botte werben in Schwebijcher Sprache fo gefdrieben : " Kom let of: go . - " Let di fe ., -Stand Still n - n Hold din tungen - ngo an. n

<sup>\*)</sup> Da wir nach Schweden famen , bezahlten wir in ben Stadten fur jedes Pferd auf Gine Schwedische Meile 24. Stuver , und in den Dorfern 12 Stuver. Diefer Preis war fo gering , bag ihn bie Stande auf dem letten Reichstag erhöhten; und biefe neue Ginrichtung fieng am 16. Mars 1779. an. Geits dem bezahlt man in den Stabten fur jedes Pferd auf Gine Schwebische Meile 32. Stiwer und in ben Dorfern 16.

Die Bedeutung derselben, und horte, daß sie die nämliche haben, wie im Englischen. Sie werden aber gewöhnlich mehr nach dem Schottischen als nach dem Englischen Accent ausgesprochen \*); und überhaupt schien es mir, als ob die Schweden grob Schottisch sprächen. Darüber darf man sich nicht wundern; denn es ist wahrscheinlich, daß die Schottische Mundart ehedem auch in England gängig war, und daß die Schotten immer die nämliche behielten, indessen die Engländer die ihrige etwas verseinerten. Die Uehns lichkeit der Englischen und Schwedischen Sprache läßt sich daher erklären, daß bende Dialekte des Deutschen sind, und daß sie in der Aussprache einander näher als ihrer Stammsprache kommen, geschieht, weil die Engländer von den Dänen und Schweden abstammen, deren Sprachen bloß verschiedne Dialekte sind; und das Alt Sächsische, woraus das Englische entstand, wurde vermuthlich von den Kongueranten aus diesen nördlichen Reichen in die Brittische Insel eingeführt.

Reise

The contract the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of t

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

Or to a Beta of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract o

Ein Schwedischer Ebelmann machte eben biese Bemerkung auf einer Reise burch Schottland; es war überhaupt mehr Aehnlichkeit zwischen bem Schottischen und Schwedischen, als zwischen bem Englischen und Schwedischen. Eben bieser Ebelmann versicherte mich auch, daß es viele veraltete Schwedische Borte giebt, die in Schottland sehr gemein find.

# Reise dura Danemark.

# 21 ch t e s 25 11 ch.

### Erftes Rapitel

Sahrt über den Sund. — Eintritt in Danemark. — Belfingor. — Sunds Joll. — Kronborg, Schloß und Palast. — Anekdote von der Königin Mathilda. — Bamlets Garten. — Bamlets Geschichte, nach Saro Grammatikus. — Ropenhagen. — Vorstellung bey Sofe. — Insel Amak.

Um 22sten Marz schiften wir uns in helsingborg nach Danemark ein, und sehren über den Sund, welcher dieses Reich von Schweden trennt. Der Wind blies frisch, und war uns gerade entgegen; doch erreichten wir durch laviren in anderthalb Stunden helsingor. Die gerade Entsernung der beyden Kusten an der schmahlsten Stelle beträgt ungefähr zwo Stunden. Während der Uebersahrt hatten wir eine hübsche Aussicht an die beyde Ufer, und die beyden Stadte Helsingborg und Helsingor; wovon die erstere mit einem alten Thurm bekrönt ist, und die letztere durch den Palast Kroneborg sich auszeichnet, einen nicht so romantischen, aber nicht minder schönen Gegenstand. Nordwärts von Helsingborg sind die Schwedischen Küsten steil und selsicht, werden aber südwärts hin immer niedriger, und endlich ganz slach. Die Seelandische Küste besteht aus einer Sandhöhe.

Helfinger ist eine hubsch gebaute Stadt, und macht ein besseres Ansehn, als die letztern, durch welche wir gekommen waren. Die Häuser sind aus Backsteinen, und so wie in Holland. Helsinger war bis auf das J. 1445. ein kleines Dorf von einis gen wenigen Fischerhutten, da Erich von Bommern eine Stappelstadt daraus machte, den neuen Ansiedlern grosse Frenheiten verlieh, und zu ihrer Beschüßung ein Schloß baute \*). Seit dieser Zeit wuchs sie an Grösse und Wohlstand, und ist nun nach Kopenschagen die beste Handelsstadt in Dänemark. Sie hat ungefähr 5000. Einwohner, unter denen viele auswärtige Kausseute, und die Konsuls aller nach der Ostsee handelndem Nationen sind. Die Fahrt durch den Sund wird durch die Festung Kroneborg beherrscht, welche auf der Spise einer Hillinsel, der Schwedischen Küste gegenüber am nächstetz liegt. Sie ist von der Landseite mit Gräben, Wällen und andern regelmäßigen Werken stark befestiget; an der Sreseite hat sie einige Vatterien, die mit 60. Kanonen besetz.

<sup>\*)</sup> Meffenii Scondin illustrata, Bib, III. p. 50.



und worunter einige acht und vierzig Pfünder sind. Jedes vorbenfahrende Schisstereicht die Segel, und bezahlt zu helsingor den Zoll. Man behauptet allgemein, diese Festung sperre den Sund; und alle Schiffe müßten wegen den Untiesen und Wasserströhmen so nahe ben den Batterien vorben fahren, daß sie von denselben können erreicht werden. Dieß ist aber ein Jerthum. Wegen der vielen und gegenetnander lausenden Ströhmen im Sund, ist zwar die sicherste Fahrt nahe ben der Festung; aber das Wasser ist doch an vielen Stellen tief genug, daß sich die Schiffe ausser dem Fener der Batterien halten können, und die größten Schiffe können sogar an der Schwedischen Küsse vorben segeln. Man bezahlt den Zoll nicht aus Furcht vor der Festung, sondern aus Achtung für das allgemeine Staatsrecht von Europa. Auch hat man schon ost darüber gestritten, mit welchem Rechte Dänemark diesen Zoll sodere. Besonders machten die Könige von Schweden Auspruch auf die frene Durchsahrt, und wurden auch durch einen Traktat aus einige Zeit von diesem Zoll bestrent; im J. 1720. aber willigte Fridrich der I. ein, daß für die Zukunft auch alle Schwedische Schiffe gleichen Zoll mit den übrigen bezahlen sollten.

Rebst einer kleinen bestimmten Abgabe bezahlen alle Schiffe noch 1 kprozent von ihrer Ladung, die Englischen, Französischen, Hollandischen, und Schwedischen Schiffe ausgenommen, die nur 1. Prozent bezahlen; dafür nimmt die Krone Danemark auf sich, vom Kategat bis zur Einfahrt in die Ostsee, Leuchtthürme zu unterhalten, und Signale aufzustecken, um die Untiesen und Felsen zu bezeichnen. Der Zoll vom Sund und von den zwen Belts gibt ein jährliches Einkommen von ungefähr 1,00000 Gulden.

Der Palast Kronborg, welcher in der Festung liegt, ist ein vierectigtes Gothis schierenes Gebäude. Zufolge einer Ueberschrift ober dem Thor, wurde er von Fridrich dem II. angelegt, und von den nachfolgenden Königen vergrössert und verschönert. Er enthält nichts merkwürdiges, als zwen gute Bildnisse von Fridrich dem II, und seinem Sohn Kristian dem IV, und verschiedene Gemälde, welche die Kriegsthaten des lestern vorstellen, der ein sehr tapferer, und der größte, aber auch der unglücklichste unter allen Panischen Königen war.

In diesem Palast saß die verstorbene unglückliche Königin Mathilde gefangen. Sie bewohnte die Zimmer des Kommandanten, und hatte die Frenheit, auf den Gallerien des Thurms herum zu spahieren. Sie wußte nicht, was ihr bevorstand, und hatte grosse Ursache zu fürchten, daß die Parten, welche ihre Gesangenschaft veranstaltet hatte, noch gewaltsamer mit ihr verfahren wurde. Da der Englische Minister zu Koppen: hagen ihr ihre Frenlassung ankundigte, die er durch sein kluges Betragen ausgewirft hatte, wurde sie so sehr durch diese unerwartete Nachricht überrascht, daß sie in einen Strohm von Thranen ausbrach, den Minister im Taumel der Freude umarmte, und ihn ihren Erretter nannte. Nach einer kurzen Unterredung machte ihr der Minister den



Bortrag, fogleich an den Borb eines Schiffes zu gehn, bas fcon bereit lag, fie aus einem Lande wegzuführen , wo fie fo manches Ungemach ausgestanden hatte. Go gerne fie nun abreiste, verbitterte ihr boch ein Umftand ihre Freude : fie hatte wenige Monate vor ihrer Gefangenschaft eine Pringeffin gebohren , welche fie felbft fangte."Die Bflege diefes Kinds war ihr einziger Troft, und fie trug eine mehr als mutterliche Burt: lichkeit zu demfelben, weil es der einzige Gesellschafter ihres Unglücks mar. Das Kind hatte eben die Mafern, und da fie es mit fo vieler Gorge gewartet hatte, inollte fie es noch langer pflegen. Alle biefe Umftande hatten ihr bas Rind fo lieb gemacht, daß fie ben Unhörung des Befehls, die Bringeffin gurud zu laffen, in die größte Traurigfeit verfiel, und lange nicht baju konnte bewogen werden, fich von berfelben zu tren: Nachdem fie endlich ihrem geliebten Rinde noch taufend Zartlichkeiten erwiesen hat: te , bestieg fie in einer Urt von Verzweiflung das Schif. Sie blieb auf bem Berbeck, und fah beständig nach dem Schloß Kroneborg , worin sich ihr liebes Rind befand, bis ihr die Dunkelheit die Aussicht entzog. Und da das Schif mahrender Racht tur einen fleinen Weg jurucklegte, betrachtete fie ben Anbruch des Lages mit neuem Bergnugen bas Schloß, und gieng nicht eher in die Rajute, ale bis sie daffelbe ganglich aus ben Augen verloren hatte.

Man weiß, daß sich die Königin eine Weile in Zelle aufhielt, und bort an einem Scharlach : Fieber starb. And Belle auf auf Burgen gund gerten generalen.

Die Königin Mathilde war von Natur eines aufgeweckten Temperaments, bis fie ihre Unglücksfälle melankolisch machten, und endlich ihr Gemuth ganz niederdrückten. In Gesellschaft zwang sie sich noch, ihre Leiden zu verbergen; sie fieng aber an, die Einsamkeit zu lieben, und wenn sie allein war, brach sie in bittere Klagen aus. Sie behielt bis zu ihrem letzten Augenblick ihre Neigung für ihre Kinder in Danemark, frug ihnen oft nach, und freute sich, wenn sie Nachricht erhielt, daß sich dieselben wohl befänden. Sie bekam die Porträts derselben aus Kopenhagen, stellte sie in ihr einsamsstes Gemach, und sprach oft mit denselben, als wenn sie leibhaftig gegenwärtig waren.

Ben dem königlichen Palast, der etwa eine kleine halbe Stunde von Kroneborg entfernt liegt, ist ein Garten, den wir aus Neugierde besuchten, weil er Hamlet's Garten heißt, und der Tradition zusolge der namliche Plat ist, wo sein Vater ermets det wurde. Das Haus darinnen ist in neuern Zeiten erbaut, und liegt nahe am Meere, am Fuß eines Sandhügels. Der Garten ist an dem Abhang des Hügels angebracht, und besteht aus sinsenweise über einander liegenden Terrassen. Die Scene von Shakes spears Hamlet ist Helsingor; und die Geschichte, aus welcher dieser Dichter die wichstigsten Austritte seines Trancrspiels genommen hat, gründer sich auf Thatsachen, die aber so welt im Alterthum entfernt sind, daß es schwer ist, das Wahre von dem Fabel haften zu unterscheiden. Saro Grammatikus, der im 12ten Jahrhundert lebte, ist



Da Saro Grammatikus eben nicht in den Handen vieler Lefer zu senn pflegt, so will ich einen kurzen Entwurf von Hamlets Geschichte geben, so wie sie in den Danie schen Annalen \*) erzählt wird; damit der Lefer den Original: Karakter mit jenem des Shakespeare-wergleichen könne.

Lange vor der Ginführung der friftlichen Religion in Danemart, mar horwendillus Ronig von Sutland mit Gertrub, ber Tochter bes Danifchen Ronigs Rurif, vermahlt, mit der er einen Sohn hatte , Damens Umlettus oder Samlet. Fengo ermordet feinen Bruder horwendill, heirathet die Gertrud, und besteigt den Thron. Samlet, um fei: nes Oheims Rache auszuweichen, stellt fich verruckt, und wird als ein folcher Saffer der Falfchheit dargeftellt, daß er immer die Wahrheit fagt, ob er schon die lacherliche ften Untworten giebt. Fengo, welcher an hamlets Berrudtheit zweifelt, versucht ben wahren Buftand feines Gemuths auf verschiedene Arten auszuforschen. Unter andern, reist er auch von helfingor weg, veranstaltet eine Unterredung zwischen Samlet und Gertrud, weil er glaubt, daß jener vor feiner Mutter nichts werde verborgen halten; und befiehlt einem Soffing, fich ohne Biffen bender in bas Gemach ju fchleichen, und fie zu behorchen. Der Soffing fliehlt fich in bas Gemach ber Konigin, und verbirgt fich unter einen Gwoh: Sauffen. \* Samlet fommt in bas Gemach , vermuthet bie . Gegenwart eines Spions, ftellt fich wie gewohnlich narrifch , ahmt bas Rraben eines Bahnes nach, fchwingt feine Urme wie Flugel, fpringt auf ben Strobhaufen, fühlt den Soffling, gieht fein Schwerdt, und erfticht ihn auf der Stelle. Dann fchneibet er den Korper in Studen , tocht fie , und wirft fie vor die Schweine. Darauf ges fehr er feiner Mutter , daß feine Marrheit bloß Berftellung fen macht ihr Bormurfe Aber ihre Mutschanderifche Beirath mit ihrem Manne, und schlußt feine Rede mit folgenden Borten: Anftatt über meine Berrucktheit ju trauern , trauert über eine eigne Schande, und lernt Die Baglichkeit euers eignen Bemuihs zu beweinen. Die Ronigin fcweigt; faßt aber auf diefe Ermahnung tugendhafte Entschluffungen. Fengo tommt nach Bel finger jurud y ichiet ben Samlet unter ber Aufficht zwener Soflinge nach England, and bittet ben Ronig in einem Briefe, ihn gu todten. Samlet erhafcht und andert Dem Briefy fo, bag ben ihrer Untunft in England ber Konig bie benben Soffinge hin:

<sup>(1)</sup> Sans Gram, Lib. III. und IV.

The Man muß fich erinnern, bag man bajumal Strob als einen Articlel des Lurus auf ben Fugboben der in Gemacher freute in angeren grander freute in angeren grand generalle in angeren generalle in angeren generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle generalle



richten läßt, und bem hamlet seine Tochter jur Che verspricht, der nun ben bortref lichsten Berftand zeigt. Bu Ende des Jahrs tommt hamler wieder nach Danemark Buruck , und fest durch feine unerwartete Erfcheinung den Sof in groffe Berlegenheit indem das Gerücht von feinem Tode war ausgesprengt worden, und man ebem Anftalten ju feinem Leichengedachtniß machte. Er nimmt feine verftellte Tollheit wieder ang ver: wundet fich vorseklich die Finger, indem er fein Schwerdt auszieht, welches baim die Umftehenden fogleich an der Scheide festmachen. Darauf ladet er die vornehmften Ebellente ju einem Schmauß, macht fie befoffen, bedecft fie in diefem Buftand mit einer groffen Dede, die er mit holzernen Pflocken an den Boden anheftet, gunder bann den Palaft an, und die in ber Decke eingewickelten Edelleute gehn im Feuer gu Grunde; Bahs rend deffen geht er in das Gemach des Fengo , nimmt deffen Schwerdt , find legte fein eignes an die Stelle des andern; darauf weckt er ben Fengo, und fagt ihm bag Hamlet gekommen fen , ben Tob feines Baters ju rachen. Fengo fpringt aus bem Bette, ergreift fein Schwerdt; weil er es aber nicht ausziehn fann ; ftirbt er von Hamlets Sanden: Um darauf folgenden Morgen , da fich das Bolf versammelt , die Ruinen des Pallaftes ju febn , beruft Samlet die noch übrigen Edellente gufammen), und erflart ihnen in einer langen fchonen Rebe bie Grunde feines Betragens & beweist daß fein Oheim der Morder feines Baters war, und fchlußt feine Rede damit Adaß fie ihn zum König machen follen.

Diefe Rebe ihnt die gewünschte Wirkung; der größte Theil der Berfammlung var-

Bald nach feiner Thronbesteigung läßt sich hamlet einen Schild machen in worauf Die wichtigsten Thaten feines Lebens vorgestellt find. Er fegelt fodann nach England. Der Ronig empfangt ihn mit verstellter Freude, fagt ihm die falfche Nachricht, daß feine Tochter gestorben fen, und überredet ihn, als fein Gefandter nach Schottland ju gehn, und die Ronigin hermetruda gur Che gu begehren. Er giebt ihm diefen Rath meil er glanbt, bag es dem Samlet das Leben foften werde, denn die Konigin war fo leufch und fo graufam bag fie jeden , ber ihr Beirathsvorschlage that , ermorden lief. . Samlet verrichtet feine Gefandtichaft ungeachtet aller Schwurigkeiten ; und gewinnt mit Silfe feines Schildes, welcher der Konigin eine gute Mennung von feinem Berftand aund Muth benbringt, ihre Mennung, heirathet fie, and fommt mit ihr nach England inrud. Die ihm versprochene Prinzessin giebt ihm Rachricht; daß ihn ihr Bater er: morden wollo, welches hamlet daduch verneidet bag, er einen Panzer unter scinem Rleid trage; eim Gegentheil febligt er ben Konig von England tobt , und fegeltemit feinen zwen Weibern nach Danemark zurud, wo er bald barauf in einer Schlacht mit Wiglet, dem Cohn Rurifs, das Leben verliert. Samlet, fest ber Gefchichtschreiber hingu, war ein Pring, ber, wenn bas Gluck feinen Berdienften mar gunftig gewefen,



mit ben Gottern um den Ruhm gestritten, und gröffere Thaten als Herkules wurde verrichtet haben.

Helfinger liegt ungefähr sieben Meilen von Koppenhagen. Unser Weg dahin gieng theils an dem Meere, theils durch kleine Buchen; und Eichen: Balber, theils durch offene hüglichte Gegenden. Der Boden ist sandig, mit Thon vermischt, wohl anges dant, und trägt alle Gattungen Getreides. Die Bauernhäuser sind zahlreich und hübsch, aus Backsteinen, und manche weiß übergypser. Wir hatten eine vortrestiche Straffe, auf welcher wir einigemal Zoll bezahlen mußten, von dem wir in Polen, Rußland, und Schweden waren befrent gewesen. Mit anbrechender Nacht erreichten wir die Hauptstadt.

Roppenhagen liegt auf einem kleinen Vorgeburg an der oftlichen Ruste der Jusel Seeland; die Gegend ist etwas morastig. Schedem gehörte die Stadt dem Bischof von Noskild, und wurde erst im Jahr 1443, während der Regierung Kristophs von Bavern, zur Residenzstadt. Seitdem ward sie allmählig immer mehr erweitert und verschönert, und blieb die Hauptstadt Danemarks.

Da die Zahl der Gebohrnen in Koppenhagen nach einem allgemeinen Durchschnitt jährlich 2830, und die Zahl der Verstorbnen 2955 beträgt, so kann man die Ein: wohner dieser Stadt auf ungefähr 80,000 schäßen.

Koppenhagen ist die best gebaute Stadt in Norden; denn obschon Petersburg schönere Palaste besitzt, so hat doch Koppenhagen keine hölzerne Häuser, und zeigt nicht jenen auffallenden Abstich zwischen Reichthum und Armuth, sondern hat über haupt ein gleichförmigeres Aussehn. Die Stadt hat von der Landseite regelmäßige Wälle und Bastionen, einen breiten mit Wasser gefüllten Graben, und einige wenige Aussenwerke. Die Strassen sind wohl gepstastert, und haben auf benden Seiten Fußzwege, die aber zum allgemeinen Gebrauch zu eng sind. Der größte Theil der Häuserist aus Backsteinen, einige aber auch aus gehauenen Steinen, die man aus Deutschland gebracht hat. Die Häuser der Standespersonen sind meist prächtig, im Italischen Styl erbaut. Der von Krissian dem VI. erbaute Palast ist ein grosses Gebäude, dessen Fronte aus Quadersteinen, die Flügel aber aus Backsteinen sind; die Zimmer sind fürstlich, und die äussere Berzierung mehr groß als schön.

Der geschäftige Handlungsgeist ist in Koppenhagen sehr sichtbar. Der Hafen ist beständig mit Kaufschiffen angefüllt; und die Strassen haben geräumige Kanale, wors auf die Waaren bis vor die Hauser geführt werden. Die Stadt hat ihre größte Zierde dem Brand von 1728. zu verdanken, da fünf Kirchen, und sieben und sechszig Strassen in Rauch aufgiengen, die seitdem nach neuer Art sind erbaut worden.

Der neue Theil ber Stadt, welchen der verftorbene Konig Friedrich ber V. gebaut hat, ift sehr schon, und giebt der Stadt Bath wenig nach. Er besteht aus einem



the form the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the sec reconstruction of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th and the second of the second The same to the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa the first of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of t A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR All the Report of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the and or produce to the late of the second of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late of the late o The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the select soys Addition to the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract 1. P 20. the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO PORTY AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NAMED IN COLUMN TWO PARTY NA THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T OF REAL PROPERTY. NAME AND POST OFFICE ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 ADDRESS OF THE PERSON NAM the of heart and his N. P. Rich Printer, Adv. - Str. - Str. - St. other Real Property lies the great be with a specie of anyth-THE PERSON NAMED IN PROPERTY AND PERSONS NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN the Republication of the last THE REAL PROPERTY AND POST the Personal Property of the Party THE RESERVE OF STREET 6,1 .... N. P. Division in Co., Name of Street, STEELS SELECTION Section 1981 And Section 1981 

Achteck, enthält vier gleichförmige schöne Gebäude von gehauenem Stein, und vier breite Straffen, die in entgegen gesetzen Richtungen zu denselben führen. In der Mitte des Plates steht eine Statue von Bronze, die Friedrich den V. zu Pferde, in Lebensgrösse vorstellt, und mit Recht bewundert wird. Sie wurde auf Kosten der Ost; indischen Gesellschaft gegossen, und kostete 80,000 Gulden.

Am 25sten Marz begleiteten wir den Herrn Delaval, Englischen Minister, nach Hose, und hatten eine Privat: Andienz ben Sr. Majestät Kristian dem VII., der verzwittweten Königin Juliana Maria, ihrem Sohn Prinzen Friedrich, und seiner Ges mahlin, der Prinzessin Sophia Friderika. Dem Erbprinzen konnten wir unsere Aufentung nicht machen, weil er dazumal eben krank war. Während unsers Ausenthalts in Koppenhagen waren nur zwen öffentliche Versammlungen ben Hose. Die Gesellsschaft versammelte sich ungefähr um sechs Uhr Abends: an einem dieser Abende war ein Konzert, woben eine Danische Uebersesung von Pergolesi's Stabat Mater mit der Original: Musik aufgesührt ward. Nachher seize sich Se. Majestät mit der verwitts weten Königin, dem Prinzen Friedrich, der Prinzessin Sophia, dem Grasen Bern: storf und dem Preussischen Gesandten zum Spiel nieder.

Da wir uns in Koppenhagen nicht lange, und überdieß meist in der Charwoche aushielten, welche in diesem Lande sehr strenge gehalten wird; so hatten wir nicht viel Gelegenheit, die Gastfrenheit des Danischen Adels zu ersahren, obschon sie viele Bes reitwilligkeit ausserten, uns alle jene Hösslichkeiten zu bezeigen, welche sie sonst den Frems den angedeihen lassen. Unter andern solchen Höslichkeiten erhielten wir auch eine Einzladung zu Gesellschaft und Nachtessen ben dem Grasen Moltke, welcher ben dem verzstorbenen König Friedrich dem V. Premierminister gewesen war. Das Haus des Grazsen, welches in dem oben erwähnten Achteck steht, ist ein prächtig gebautes und prächtig eingerichtetes Wohnhaus. Er hat viele gute Gemälde, unter denen ich besonders Eins von Poussin, zwen vortressliche Vanderwerfs, und einen Teniers bewunderte. Seine Sammlung von Fossilien, Muscheln, Mineralien, und Betresakten sind sehnes würdig: besonders ist diese Sammlung reich an Danischen Produkten, und besitz schone Vergliussen von Gold, Silber und Kupfer, aus Norwegen, und Laven vom Berg Hela in Island.

Unter den wichtigen Sammlungen in Koppenhagen verdient das königliche Museum, oder das Raritären: Kabinet den ersten Plat. Diese Sammlung, welche von Friedrich dem III. angefangen ward, ist in acht Zimmern in folgender Ordnung ausbewahrt: Thiere; Muscheln; Mineralien; Gemälde; Alterthumer; Munzen; Kleidungen; Waffen und Hausgeräth der Lapplander. Die kurze Zeit, welche ich zu Durchsehung dieser Zimmer anwenden konnte, erlaubte mir nicht, eine genaue Kenntnist dieser Selztenheiten zu erlangen, welche der Leser in dem Museum Regium Jacobai beschrieben sindet.



Amat ist anderthalb Meilen lang, und eine gute Meile breit; und ist meistentheils von den Nachkommen einer Kolonie aus Nordholland bewohnt, denen die Insel von Kristian dem II. auf Ansuchen seiner Gemahlin Elisabeth eingeräumt war, um sie mit Gemüse, Käse und Butter zu versehn. Aus den Heirathen dieser Danischen Unterthanen sind die jehigen Bewohner entsprossen; weil sie aber eine besondere Kleidung tragen und besondere Frenheiten haben, scheinen sie eine von den Landeseingebohrnen abgesonderte Menschengattung zu sehn. Die Insel hat sechs Dörfer, und zwischen zund 4000 Einwohner. Sie hat zwen Kirchen, in denen wechselweise Hollandisch und Danisch geprediget wird. Die Bewohner dieser Jusel haben ihre besondere Untergestichte, stehen aber in wichtigen Angelegenheiten unter dem Gerichtshose von Koppenhagen. Die alte National: Tracht, welche die ersten Kolonisten mitbrachten, da sie nach dieser Insel zogen, ist ben denselben noch üblich. Sie sieht der Rleidung der alten Quäser ähnlich, welche die Gemälde der alten Hollandischen und Flammans dischen Maler vorstellen. Die Insel hat Gärten und Viehweiden, und versieht Koppenschagen noch, gemäß ihrer ersten Bestimmung, mit Milch, Butter und Gemüse.

## 3 meytes Capitet.

Ehemalige Regierungsform in Danemark. — Ursachen und Wirkungen, welche vor der Revolution vom Jahr 1660 her giengen, und dieselbe veranlaßten. — Veränderung der Landesverfassung aus einem einges schränkten und Wahl: Reich, in ein uneingeschränktes und Erbreich.

Dis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts war Danemark ein Wahl: Reich: Die hochste gesetzgebende Gewalt befaßen die dren Stande des Reichs, die Edelleute, die Geistlichen, und die Gemeinen, welche sich mittels ihrer Reprasentanten auf einen Reichstag versammelten; die exekutive Gewalt hatte der König, und der aus den vor nehmsten Edelleuten bestehende Senat.

Der König war wenig mehr als der Prafident des Senats, und der Komman: bant der Armee ; denn die königlichen Vorrechte waren durch eine Kapitulation oder einen Frenheitsbrief eingeschränkt, ben der König ben feiner Thronbesteigung beschwören muß C.

Obschon die Krone immer ben der namlichen Familie blieb, und stete bem ilt:fien Sohn 3u Theil ward; mußte er sie doch immer durch Ertheilung neuer Frenheiten erkaufen.

So standen die Sachen, bis die sonderbare Revolution von 1660, fast ohne Mitwirkung des Königs ein uneingeschränktes Erbreich herstellte: ein Benspiel, das nicht feines feines gleichen in der Geschichte hat, daß ein Bolk aus eignem Trieb seine Frenheit aufgab, und seinen eingeschränkten Beherrscher zum uneingeschränkten machte. Die Umstände dieser ausserordentlichen Revolution dienen besonders angeführt zu werden.

Fridrich der III, welcher nach dem Tode feines Baters Kriftian des IV. durch frege Wahl der Stande den Thron bestieg, unterschrieb einen Frenheitsbrief von 54. Artifeln, in denen dem Genat verschiedene neue Vorrechte bestättiger mueden, vermoge welcher er bennahe die gangliche Verwaltung der Geschäfte an fich ziehn konnte. Frid: rich besaß ben gewöhnlichen Vorfällen des Lebens ein mildes und sanftes Temperas ment, schickte fich gelaffen in jede Umftande, und schien gegen den Chrocik fehr gleiche giltig ju fenn. Bare fein Reich nicht von einem machtigen Rachbar angefallen wors den, so wurde er selbst ben seinen Zeitgenossen kaum bekannt geworden senn. Da aber mahrend feiner Regierung die politische Eristen; Danemarts in Gefahr tam, und er durch die drohendste Gefahr zur Thatigkeit angespornt wurde : dann bestegte er ploblich feine naturliche Kalte; fein Gemuth erhielt ungewöhnliche Starte; und er gab Beweife von Muth , Klugheit und Beharrlichfeit, die ihn den beruhmteften Bel den feiner Zeit an die Seite festen. Diefe Umftande festen feinen Rarafter in ein erhabnes Licht, indeffen feine Dafgigung jugleich verhutete, daß fein frenes Bolt fein Mißtrauen gegen ihn schöpfte. Auf Diese Art sette er sich in den Kredit, daß man ihn für unfähig hielt, eigennüßige Absichten auszuführen, und doch für sehr geschickt, Die schwerften Dinge zu magen; und so wurde er , durch eine zufällige Lage der Um: ftande, das unschuldige Wertzeng, eine wichtige Revolution zu wirken, welche die gange Danische Graatsverfassung anderte.

Da der Schwedische König Karl Gustav den kurz zuvor unterzeichneten Traktat von Roselild brach, und im Jahr 1658 mit einem machtigen Heere vor Kopenhagen erschien, glaubte er seiner Sache so sicher zu senn, daß & die Insel Seeland dem Admiral Wrangel schenkte; ja sich sogar öffentlich rühmte, daß er die dren Reiche Schweden, Danemark und Norwegen in seiner Person vereinigen, und dann an der Spise der gothischen Nationen, wie Alarich, nach Italien ziehen wolle. Die innersliche Schwäche und die bürgerlichen Unruhen von Danemark, schienen dieses sochze Vorhaben sehr zu begünstigen; das Schieksal des ganzen Reichs hieng von der Retz tung Kopenhagens ab; und doch war diese Stadt in so elendem Justand, daß man sie für unhaltbar schäste, und Fridrichen rieth, sich nach Holland oder Norwegen zu stüchten. Die Festungswerke waren ganz vernachläsiget; die Besahung bestand bloß aus tausend Mann regulirter Truppen; es waren nicht Lebeusmittel genug darin, eine Belagerung auszuhalten; und noch überdieß war sie mit einer Menge von Flüchtz lingen angefüllt. Allein der König, von dessen Tapferkeit man nichts erwarten komzte, wurde durch diese gefährlichen Umstände ermuntert, und zeigte mit Einmal den



unerschütterlichsten Muth : er erklarte , daß er feine hauptstadt bie aufe anfferfte vertheidigen, und fich eher unter deren Ruinen begraben laffen, als fie übergeben wolle. Sein Betragen mahrend der Belagerung rechtfertigte auch fein Berfprechen: er gab feine Befehle mit kalter Unerschrockenheit; war an allen gefährlichen Plaken der erfte, und der ligte, welcher fie verließ. Geine Gemablin Sophia Umalia, Pringeffin von Braunschweig Luneburg unterftuste ihn thatig in allem : sie munterte die Belagerten auf, ritt Tag und Racht auf ben Wallen herum, und beobachtete alles wie Die befte Schildwache. Diese Thatigkeit des Konige und der Konigin flogte der Befaßung und den Burgern von Kopenhagen neuen Muth ein ; fie trokten jeder Ge: fabr, und verbanden fich durch einen Gid, eher umgutommen, als die Stadt ju uber: geben. Ihr Gifer wurde durch die Politif Fridrichs noch mehr angefenert ; denn Diefer erhielt mit vieler Dube von den Edelleuten eine Bermehrung ber burgerlichen Frenheiten , und gab ein von ihm und den vornehmften Senatoren unterschriebenes Soift, das den Burgern gestattet , Landgiter und alle Rechte der Sellente gu besiten. Durch diefe Gunft aufgemuntert, theilten fich die Burger in Kompagnien, und thaten alle Dienfte ber regulirten Truppen. Rurg, man hatte es ihrem Muth zu verdanken , daß Rovenhagen vom 8ten August 1658 bis jum Friedensschluß, den 27. Mai 1660, gegen ben Feind aushielt, nach welchem die Schwedische Armee Seeland wieder verließ.

Nach diesem Friedensschluß wurde ein Neichstag nach Kopenhagen zusammen ber rusen, um den Zustand des mit Schulden überhäuften und durch den Krieg verwüssteten Königreichs zu untersuchen. Sobald die dem Reiche drohende Gefahr ver, schwunden war, sank auch Fridrich wieder in seine gewöhnliche Judolenz zurück; so, daß es nach den glaubwürdigsten Nachrichten wahrscheinlich ist, er habe an der Revolution nur kleinen Antheil gehabt. Diese scheint in der That eben so zusällig als plöslich entstanden zu senn, und war bloß die Wirfung des hochmüttigen Betragens der Seelleute, der Sifersucht der übrigen Stände, und der hohen Meynung, welche das Volk von seinem König angenommen hatte, dem es die Erbaltung Kopenhagens und die Rettung des Königreichs verdankte, indessen es den gewaltsamen Faktionen der Schelleute alles kurz zuvor ausgestandene Uebel zuschrieb.

Der Reichstag, welcher der lette in Danemark war, versammelte sich in Kopen, hagen am 8ten September, 1660. Die Edelleute, statt die übrigen Stande durch ein bescheidnes Betragen zu gewinnen, vermehrten noch das öffentliche Misvergnügen durch ihr stolzes Benehmen. Die Deputirten der Geistlichkeit und der Gemeinen verbanden sich wider dieselben; und die Bürger von Kopenhagen, die sich durch ihre muthige Vertheidigung der Hauptstadt großen Kredit erworben hatten, und eine starke Parten ausmachten, waren auf die Edelleute bose, daß diese sich gegen die Frenheiten ausselchen, welche der König während der Belagerung den Bürgern ertheilt hatte.

Als man ben biefer Stimmung ber Gemuther der verschiedenen Bartenen über die offente lichen Abgaben berathschlagte, thaten die Stelleute den Borfchlag, man sollte auf alle Rahrungs : Artifel eine Accise legen, indem fie zugleich versicherten, daß auch fie diese Tare willig bezahlen wollten , obichon fie gesehmäßig von allen Auflagen fren waren. Diefen Untrag begleiteten fie mit einer Borftellung an den Konig, in der fie nicht allein einige veraltete Privilegien wieder aufwarmten, sondern noch neue Vorrechte, und die Ginführung mancher anderer Unstalten verlangten, welche auf Berminderung der koniglichen Gewalt und des Ginflusses der andern zwen Stande, der Beiftlichkeit und der Gemeinen, abzweckten. Der Vorschlag einer folchen Auflage, und die übrie gen unflugen Vortrage erweckten eine groffe Gahrung auf dem Reichstag : die Geift lichkeit und die Gemeinen behaupteten, daß diefer Borschlag sehr hinterlistig sen, weil Die Sellente die Accife blog während ihres Aufenthalts in der Residenz, nicht aber mahrend ihres Aufenthalts auf ihren Landqutern bezahlen murden. Deswegen verwar fen sie die Zare nach ihrer ersten vorgeschlagenen Form, und wollten sie nur mit der Bedingung eingeführt wiffen , daß fie von allen Bolksklaffen ohne Ausnahme follte Die Edelleute bestanden nicht blos auf der Behauptung ihrer eingetrieben werden. Befrenung, fondern wollten fich auch nicht langer als auf dren Jahre berfelben uns terwerfen, mit dem Borwand, daß jede Auflage ein Gingriff in ihre Frenheiten fen. Weil sie aber boch durch die beharrliche Weigerung der andern Deputirten abgeschreckt wurden, anderten fie ihren Borfchlag, und flimmten zu einer neuen Auflage auf Steme pelpapier und Leder, erboten fich auch, statt der Accife auf die Ronfumtions: Artifel für ihre Bauern eine Kopfftener zu bezahlen. Die Geiftlichkeit und die Gemeinen wil ligten aufange in diese Auflagen, nahmen aber nachher ihr Wort wieder zuruck, un. ter dem Bormand, daß dieß keine hinreichende Summe für die Bedürfniffe der Nation abwerfen wurde. Warum fie ihre Mennung anderten , weiß man nicht; ob die Auf: lage wirklich nicht hinreichend mar, oder ob fie nur auf zu furze Zeit bewilliget ward; oder ob fie aus geheimen Absichten wichtigere Vortheile über die Edelleute erhalten wollten. Bermuthlich wirkten diese verschiednen Grande auf verschiedene Versonen; besonders aber scheint der lettere groffen Ginfluß gehabt zu haben, weil die Deputir: ten ftatt der von den Edelleuten angerathenen Taren, den Borfchlag machten, daß Die koniglichen Leben und Domanen: Buter , welche Die Sdelleute bisher fur einen febr niedrigen Pacht gehabt hatten , ben Meifibietenden follten gegeben werben. Diefer Borichlag erbitterte die Edellente, welche ihn als eine Berlegung ihrer wichtigften Frenheiten ansahen, weil ihnen im 46sten Artifel bes von Fridrich abgelegten Kro' nungs: Eides der Befig der koniglichen Lehen war verburgt worden. In der Sige des Streis tes über diefen Urtifel machte einer von den vornehmften Senatoren unkluger Weife fehr bits tere Borwurfe gegen die Gemeinen, welches einen fo allgemeinen Unwillen in der Berfamlung



erregte, daß die Deputirten der Geistlichkeit und der Gemeinen die Sitzung verliessen. In dieser Berwirrung stengen die Freunde des Hoses an, sich darein zu mischen. Man sah wohl, daß die Deputirten so sehr gegen die Stelleute aufgebracht waren, daß sie gerne eine Gelegenheit ergreisen wurden, dieselben zu demuthigen; und diese Lage der Sachen schien die geschickteste dazu, die Krone erblich zu machen, und die königsiche Gewalt auf den Ruinen des Adels zu befestigen. Sie konnten nie wieder eine so gunstige Gelegenheit hoffen: Der Reichstag war in einer befestigten Stade versammelt; die Bürger waren noch in Wassen, und waren säntlich, so wie auch die Besahung, bem König sehr ergeben.

Man fann die geheimen Springfedern , welche ben diefer Gelegenheit alle wirt: ten , nicht genan angeben. Soviel scheint gewiß , bag zwen Perfonen , welche den größten Untheil an der Revolution hatten, Gefchopfe des hofes waren, und ichon por der Berfammlung des Reichstags mit einem vertranten Diener vom Sofe ") einen allgemeinen Plan gemacht hatten, den Abel einigermaffen herunter gu fegen. Diefe Perfonen waren der Bischof von Seeland und Prafident der Geiftlichkeit, Swane, und Raufen , Burgermeifter von Kopenhagen und Sprecher der Gemeinen. Es ift aber nicht gewiß, daß sie mehr zu thun gesinnt waren, als die aristofratische Parten etwas zu bemuthigen , und einige nothige Beranderungen in der Konstitution zu tref: fen; allein die Bartnackigkeit ber Selleute brachte fie auf den Unschlag, nicht allein Die Krone erblich zu machen, fondern auch alle Gewalt in die Bande des Ronigs gu fpielen. Indeffen Diefe Sache im Gange mar, hielt fich Fridrich gang gleichgultig bas ben ; und ob er fich schon geneigt bezeugte, die Thron: Erbichaft anzunehmen, wenn fie burch einstimmige Ginwilligung aller Stande fonnte eingeführt werben , fo wallte er boch keinen thatigen Antheil an ber ganzen Unterhandlung nehmen. Die Konigin bemuhte fich zwar , ihn aus diefer Unthatigfeit zu reiffen, aber ihr Ginfing, ber noch nie fruchtlos gemefen war, blieb es biesmal; fie aber wollte feinem Benfpiel nicht folgen, fondern unterhandelte mit den Unführern der Geiftlichkeit und der Gemeinen, und zeigte ihren unternehmenden und jur Intrife anfgelegten Geift , der im Kontraft mit bem indoleuten Benehmen des Konigs ihren Charakter schon feit tange ausgezeichnet hatte.

Ben der Auseinandertretung der Deputirten, welche ber Hochmuth der Svellente verurs facht hatte, gab der Bischof von Seeland deuersten Winf dazu, die Krone erblich zu machen; und nachdem er einige Anhänger gewonnen hatte, wurde am 6. Okt. in seinem Palast eine große Versammlung gehalten, wo man den Plan des Unternehmens vorlegte und begnehmigte. Man seste die Akte auf, kraft welcher die Krone sur erblich erklärt ward, und berieth sich über die Art, dieselbe bekannt zu machen. Dun wurde die ganze Versahrungsart zwischen den Ansührern der Parten, und des Königs Günstling Gabel, in einer noch am näm,

<sup>\*)</sup> Molesworth neunt den Sannibal Gehofted, und Solberg den Gunftling des Ronigs, Gabel.



lichen Abend gehaltenen besondern Konferenz mit Nansen und dem Bischof ins Reine gebracht. Die ganze Nacht und den folgenden Tag wurden noch immer Berabredungen zwischen den Deputirten um den Emissarien der Königin gepflogen, weil der König noch neutral blieb, und an diesem ihn so nahe betreffenden Geschäft keinen that gen Antheilenehmen wollte.

Am 8. Oktober Morgens erhielt der Bischof von den Deputirten der Geistlichkeit die Einwilligung und Unterschrift, die Reichsthronfolge für erblich zu erklären, und theilte sie dem Nansen mit. Dieser hielt eine emphatische Nede über den elenden Zus stand des Königreichs, über die Unterdrückungen des Abels, und die vortrefslichen Sie genschaften des Königs, und schloß mit einer Ermahnung an die Gemeinen, die Akte zu unterschreiben, weil sie das einzige Mittel ware, ihr Vaterland zu retten. Er selbst unterschrieb zuerst, und darauf folgten alle Deputirte, ohne eine einzige Gegenstimme.

Während dieser Unterhandlungen hatten die Seelleute nicht den mindesten Berdacht bavon, weil die Gemeinen noch am nämlichen Tage, da sie die Afte unterschrieben hatten, über die Auflagen debattirten, und eine Vorstellung gegen die Seelleute aufs seizen, ohne sich von audern Dingen etwas mecken zu lassen.

Diese Vorstellung wurde am 9ten von dem Bischof und Mansen dem König forms lich übergeben; und da sie aus dem Palast zurück kamen, hatten sie einen heftigen Zank mit eben jenem Senator, der zuvor die Gemeinen beleidiget hatte, und nun den benden drohte, er wolle sie einsperren lassen, daß sie es wagten, zum König zu geschen, ohne die Sedleute davon zu benachrichtigen. Diese Drohung bestärkte sie nur noch mehr in ihrem Vorhaben, und der einzige noch übrige Umstand war, über das Mittel zu berathschlagen, die Einwilligung der Edelleute mit Gewalt zu erhalten.

Die Sdelloute horten bald etwas von diesem Vorhaben. Sie versammelten sich, um Gegenanstalten zu machen; aber ploglich kamen die Deputirten der Geistlichkeit und Bürgerschaft in den Saal, nahmen ihre Sige ein, und Nansen übergab den Sdelleuten nach einer kurzen Unrede die Akte, die Krone in der Familie des Konigs erblich zu machen.

Obschon die Stelleute etwas abuliches vermuthet hatten, waren sie doch in groffer Verlegenheit, da ihnen die Sache auf eine so gabe und entscheidende Art vorgelegt ward. Weil sie aber wohl einsahen, daß es in ihrer damaligen Lage nicht wohl thunlich ware, den Antrag geradezu zu verwersen, so suchten sie Zeit zu gewinnen, und antworteten also, daß sie ihre Einstimmung zur Akte zwar willig geben würden; da es aber eine Sache von höchster Wichtigkeit ware, so verdiente sie reistiche Ueberz legung. Nausen, der ihre Absichten merkte, antwortete ihnen, daß man nicht gekommen ware, um zu berathschlagen, sondern um zu handeln: sie hätten bereits ihren Entsschluß gefaßt, und wollten keine Zeit mit reden verlieren; wenn die Selleute ihnen benzustimmen zauderten, so wollten sie allein sogleich nach dem Palast gehen, weil sie



nicht zweiselten, daß der König sihre Erklärung gnädig ausnehmen wurde. Während daß dieses öffentlich verhandelt wurde, hatten die Soellente heimlich einen Deputirten an den König geschieft, und ihm den Autrag thun lassen, sie wären willig, die Krone für seine männliche Nachkommenschaft erblich zu machen, wenn es mit allen gehörigen Formalitäten geschähe. Der König aber verwarf diesen Antrag, wenn sie das Erberecht nicht auch auf die weiblichen Nachkommen ausdehnen wollten, indem er mit vieler anscheinender Mäßigung hinzu seize, er wolle ihnen keineswegs Gesese vorschreiben, sie sollten nach ihrem eignen Gutdunken handeln, weil er alles bloß von ihrer freyen Bewilligung haben wollte; doch könne er das Anerbieten mit der gemeldten Sinschränkung nicht annehmen.

Die Sdelleute, welche angstlich auf die Zurückkunft ihres Deputirten warteten, wollten die Sache noch aufhalten, indem sie der Akte nicht benftimmten, sondern sich noch darüber berathen wollten. Nach dieser Aeusserung verließen die übrigen darüber aufgebrachten Deputirten die Versammlung, und zogen fenerlich nach Hofe, indem sie Gelleute in der größten Verwirrung zurück ließen.

Nachdem die Deputirten vor den König gelassen waren, trug der Bischof von See, land Seiner Majestat, die von der Geistlichkeit und den Gemeinen gefaste Entschlüssung vor, und erbot sich im Namen derselben, die Krone erblich zu machen, und ihm die unumschränkte Gewalt zu übertragen: wozu er noch hinzu selzte, daß sie bereit wären, für diese dem Lande so heilsame Anstalt ihr Leben selbst aufzuopfern. Der König dankte ihnen für ihre guten Gesinnungen, sagte aber, daß er die Benstimmung der Sebelleute für eine nöthige Bedingung halte, ob er schon nicht zweiselte, daß sie benztretten würden, sobald sie Zeit genug hätten, die nöthigen Formalitäten zu erfüllen. Uebrigens versicherte er ihnen seinen Schus, versprach allen Beschwerden abzuhelsen, und entließ sie mit der Ermahnung, ihre Sisungen fortzusezen, die sie ihre Absichten zu einer solchen Bollkommenheit brächten, daß er ihre frenwillige Unterwerfung mit alter gehörigen Fenerlichseit annehmen könnte.

Der Leser muß hier bemerken, daß in den vor dieser Andienz hergegangenen Unter; handlungen nur darauf gedacht ward, aus einem Wahlreich ein Erbreich zu machen; nicht aber, die Vorrechte der Krone zu erweitern, oder den König vollends unum schränkt zu machen. Hätten die Stellente gleich anfangs ihre Sinwilligung gegeben, so würde das letztere vernuntlich nicht geschehen senn.

Um wieder auf diese zu kommen: sobald die übrigen Deputirten die Bersammlung ploblich versassen hatten, konnten die Seelleute nicht unter sich einig werden, wie sie sieh, ben dieser Lage der Sachen verhalten sollten. Sie waren nicht einmal dazu einig, sich zu widerselsen; denn sie waren in dren Partenen getheilt: eine Parten war dem Hof ergeben, und begünstigte die Akte der Gemeinen; die andere glaubte, daß einige Abe anderung in der Regierungsform nothig ware, wußte aber nicht, wie sie dieselbe be



wirken follte; die dritte und zahlreichste bestand aus jenen, welche entschlossen waren, ihre Frenheiten bis aufs ausserste zu vertheidigen, und sich jeder, auch nur der geringssten Abanderung zu widersetzen. So giengen sie dann auseinander, ohne einen Entschluß gefaßt zu haben, und verschoben dieß bis auf die nachste Sitzung nach Mittag.

Während dem, daß sie so unschlüßig waren, that der Hof und die Volksparten bie nothigen Vorsehungen, um sie zum Bentritt zu nothigen. Man befürchtete; die ganze Sache möchte sehlschlagen, wenn die Selleute allenfalls auf den Einfall kämen, Koppenhagen zu verlassen, und den Reichstag unter dem sehr billigen Vorwand zu zerreissen, daß sie in einer befestigten und mit einer dem Hof ergebenen Garnison besehten Stadt eingeschlossen wären. Es waren auch wirklich schon einige entstohn, und aus dere machten Miene, dem Benspiel derselben zu solgen.

Im dieses zu verhindern, ließ der König die Thore der Stadt sperven. Dieß that eine so plogliche Wirkung auf die Sollente, daß sie alle weitere Gedanken des Widere standes aufgaben, und Deputirte nach hof sandten, welche erklaren nunften, daß sie der Geistlichkeit und den Gemeinen bentretten, und alles unterschreiben wollten, was dem König belieben wurde.

Dem zufolge vernichteten die Stande am 16. Oktober auf das fenerlichste die Kas pitulation, oder den Frenheitsbrief, welchen der König ben seiner Thronbesteigung unterschrieben hatte, sagten ihn von allen eingegangenen Verbindlichkeiten los, und hoben alle dem Königl. Ansehn widrige Einschränkungen auf. Das ganze Geschäft wurde mit einer am 18. geschehenen Eidesleistung geendet. An diesem Tag wurden vor dem Palast mehrere schön geschmückte Gerüste aufgerichtet, auf deuen für den König und die Königin ein Thronhimmel, und für die Senatoren Bäufe waren. Jur bestimmten Zeit erschienen die Bürger von Koppenhagen in 12. Kompagnien, die Garnis son und das Garder Regiment besehten die Jugänge. Um Mittag erschien der König und die Königin mit ihrer Familie, den Edelleuten und übrigen Hossstaaten, und nachdem die Deputirten aller Stände ihre Pläße eingenommen hatten, sas der Kanzler solgendes ab

"Da es vermöge dem einstimmigen und frenwilligen Entschluß der Stände dem ; Allmächtigen gefallen hat, daß dieses Königreich in der Person Seiner Majestät un: " sers Herrn des Königs, und seiner männlichen und weiblichen Nachkommenschaft " erblich seyn soll: so verspricht Seine Majestät, nachdem sie den Ständen für diesen " Beweis der Ergebenheit und des Sisers gedankt hat, nicht allein ihre guten und ge: " treuen Unterthanen, als ein kristlicher und gerechter Fürst zu regieren; sondern auch " eine Regierungsform herzustellen, unter der sie sicher senn sollen, die nämlichen Fren: " heiten zu genüssen, wie unter seinen Vorgängern. Und da dieser einstimmige Ent: " schluß der Stände eines neuen Huldigungs: Sides bedarf, so entläßt Seine Majestät " die Stände von allen vorher geleisteten Siden, und verspricht jeder Person insbeson:



"dere ihre Konigl. Huld und Gnade. " Dach diefem legten alle gegenwartigen Per fonen folgenden neuen Gid ber Trene ab :

"Ich — verspreche und erklare, daß ich, Eurer Majestat, als meinem gnadigsten "König und Herrn, wie auch Dero Königl. Fanulie tren und ergeben senn wolle; "daß ich mich bestreben wolle, das Wohl Eurer Majestat nach meinen besten Kraften "und in allen Dingen befördern, Euch vor aller Gefahr und Beschwerde vertheidigen "wolle; und daß ich Eurer Majestat so getreulich dienen wolle, wie es ein Mann von. Shre und ein Erb: Unterthan thun muß. So helf mir Gott!

Nachdem die Revolution auf diese Urt zu Stande gebracht war, wurde unter dem Titel: Das Konigs:Gesetz von Danemark, eine neue Regierungsform bekannt gemacht. Sie besteht aus 40 Artikeln, wovon folgende die merkwürdigsten sind:

"Die Erbkonige von Danemark und Morwegen follen in der That das einzige "hochste Oberhaupt auf Erden senn, und von ihren Unterthanen dafür gehalten wer; ben; sie sollen über alle menschliche Gesehe erhaben senn, und in allen bürgerlichen und firchlichen Geschäften keine andere Obergewalt anerkennen, als Gott allein.

"Der König foll das Necht haben die Geseige zu machen und zu erklaren, dieselben "abzuschaffen, hinzu zu setzen, und davon zu befreyen. Er kann auch alle von ihm oder seinen Borfahren gemachte Gesetze aufheben, ausser dieses Königs: Gesetz, welches "unwiderrustlich bleiben, und als das Grund: Gesetz des Staats muß angesehen werden. "

"Er hat die Gewalt, Krieg anzukunden, Friede zu machen, Auflagen und Kon-"tributionen von allen Arten zu heben ze.

Darauf folgen die Erbfolge: Ordnung, die Regentschaft im Fall einer Minderjäh: rigkeit, die Majorennität des Königs, die Unterhaltung der Königl. Familie; und machdem alle möglichen Vorrechte der unumschränkten Königl. Gewalt hergezählt worden, wird im 20sten Artikel noch hinzu geseht: "Alles, was wir bisher von der Macht "und Erhabenheit der Königl. Würde gesagt haben, und wenn es noch etwas giebt, "das nicht eigens und ausdrücklich angesührt ist, soll in den folgenden Worten begriffen "sein: Der König von Dänemark und Norwegen soll der erbliche Monarch, und "mit der höchsten Gewalt begabt sein, so, daß alles, was man zu Gunsten eines "kristlichen Erb; und uneingeschränkten Königs sagen oder schreiben kann, dieß soll "nach der günstigsten Auslegung dem König oder der Königin von Dänemark und Morwegen zukommen ze. "

Wenn wir die wichtigsten Umstånde überlegen, die zu dieser Revolution führten, so sehen wir, daß die Edelleute das Opfer ihrer eignen Unklugheit und Hartnäckigkeit wurden. Hätten sie zu günstiger Zeit etwas nachgegeben, so wurden sie noch manches von ihren Frenheiten gerettet haben; weil sie aber störrig blieben, bis man ihre Einsstimmung kaum mehr brauchte, so konnten sie keinen Ersah weiter für dassenige so:

dern, was sie zu behalten nicht mehr in ihrer Gewalt hatten, und ergaben sich also mit ausserstem Unwillen. Die Deputirten der Geistlichkeit und der Städte wurden durch ihren Unwillen gegen die Stelleute fortgerissen, deren Thrannen sie lange hatten dulden müssen, und deren Uebermacht sie für die Zukunft fürchteten; und sie waren so sehr für ihren König eingenommen, daß sie kein Opfer für zu groß achteten, um ihm ihr Zustrauen und ihre Dankbarkeit zu bezeugen. Sine wunderbare Verblendung, daß sie kein Mittel wußten, ihre Unterdrücker zu demüthigen, und ihre eignen Frenheiten zu retzten, ohne eine unumschränkte Regierungsform einzusühren! Hätten sie doch die Vanz de des Königs ein bischen erweitert, ohne sie ganz zu zerreissen! Die Ausbehaltung der gesetzebenden Gewalt, und des Rechts, die dren Stände mit Aussagen zu besschweren, würde die Frenheit des Volks sowohl gegen die Singrisse der Krone, als gegen den Hochmuth der Edelleute gesichert haben.

Allein im Tumult der Leideuschaften und Faktionen hort man selten die Stimme der Vernunft. Sigennußige und herrschsüchtige Leute, die sich einst ihren Zweck, und die Art, zu demselben zu gelangen, vorgesetzt haben, wenden jeden Vorfall zu ihrem Vortheil an; und der grosse Haufe läßt sich blindlings zu Dingen verleiten, die er nachher bereut.

Besser ware es für Danemark allerdings gewesen, wenn die Gewalt der Krone einigermassen ware eingeschränkt geblieben; wenn man die Rechte der Sdelleute zwar verringert, aber nicht ganz aufgehoben hätte; wenn sich das Bolk zu Unterthanen einer begränzten Monarchie gemacht, aber nicht sklavisch der willkürlichen Herrschaft seiner. Könige unterworfen hätte.

# Drittes Rapitel.

I. Bemerkungen über die Volksmenge in Danemark. — II. Ueber die Sie nanzen. — III. Ueber die Armee. — IV. Ueber die Flotte. — V. Ueber die kirchliche Verfassung.

I. Folgendes war vor ein Parr Jahren der Populations Buftand in den Danischen Staaten.

|                                                                                | Seelenzahl |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stift Seeland, mit Einschluß der Inselin — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 201        |
| Stift Funen, mit Einschluß der Inseln Funen,                                   | 283,466    |
| Langeland, Laland und Falfter de die seine                                     | 143988     |
| Stift Narhung minuter in a mand appear to the state of                         |            |
| — Ripen<br>— Nalborg                                                           | 99923      |
| - Walborg - Biborg                                                             | 80872      |
|                                                                                | 59399      |
| Also bas eigentliche Danemark                                                  | 785590     |
| (II. Band.)                                                                    |            |

| . , .                   |             |          |             |                 |         |
|-------------------------|-------------|----------|-------------|-----------------|---------|
| Die Infeln Farber       | · Jakon Jak | a digita |             |                 | 4754    |
| Stift Aggerhuus         | pepin       |          | .1~5        | remain a to the | 215043  |
| - Rriftiansand          | -           |          | -           | -               | 113024  |
| - Bergen                | 1           | 2        | -           | - ( )           | 130352  |
| - Drontheim             | enter :     | ,        | - Andrew    |                 | 164722  |
| - Jeland                | -           |          | -           | Joseph          | 4620I   |
| herzogthum Schleswig    | -           |          |             |                 | 243605  |
| Das Danische Holftein   |             |          |             | - 27            | 134665  |
| herzogthum Glucksburg   | . ,         |          | <del></del> | -1              | 10072   |
| Distrikt von Riel       | -           | 2.3      | -comple*    |                 | 75000   |
| Summe ber gangen Danifo | hen Bolfs   | nienge   | arrian .    | 1 m, 1          | 1923028 |

II. Finanzen. — Die Danischen Einkunfte bestehen meist in Zöllen, Taren auf die Ein: und Ausfuhr, in Accisen auf die Nahrungsmittel und Getränke, in der Kopststeuer\*), in den Taren auf die Ehrenstellen, Bedienungen, Pensionen, Ehen \*\*), in der Landtaxe, in den Einkunften von den Königl. Domänen, in den Gebühren für die diffentlichen Gasthäuser, für die Frenheit Brandtewein zu brennen, für die Erlaubeniß in den Königl. Wäldern zu jagen, in den Pachtgeldern für die Meyerenen und Sägmühlen, in dem Ertrag der Bergwerke, des Stempelpapiers, in den Auslagen auf Tobak, Karten ze,

Busching hat, wie mich hier erfahrne Lente versicherten, eine genaue Nachricht von dem Zustand der Danischen Finanzen vom Jahr 1769. bekannt gemacht. Zusolge derselben betrugen die Einkunfte 6072270 Reichsthaler. Die Staats: Ausgaben haben im Jahr 1770 die Summe von 4,680,650 Reichsthaler betragen, wovon die Land: macht 1,750000 Athler., und die Flotte 900,000 Athler. kostete. Die Staatsschulden betrugen im Jahr 1771 nur noch 17,190046 Thaler, wosür jährlich 656961 Thaler Zinnsen bezahlt wurden.

III. Die Danische Armee besteht 1. aus den Danischen und Holsteinischen, 2. aus den Norwegischen Truppen.

1. Die Danischen und Holsteinischen Truppen sind in Regulirte und Miligen absgetheilt. Diese Truppen ( die regulirten Garden zu Fuß und zu Pferde abgerechnet ) sind nicht in besondere Regimenter, sondern folgender Weise eingetheilt.

Die Kopfsteuer ift uur in Danemark eingeführt; sie wurde anfangs auch den Norwegischen Bauern aufs erlegt, aber gegen eine andere Austage wieder abgeschaft, weil die Bauern, welche in Norwegen frep sind, sie als einen Anfang zur Stlaveren ansahen. Auch die Städte Altona und Bornholm sind von der Kopfsteuer frep, und bezählen einen andern jährlichen Erfah dasur.

wa) Die Tare auf die Eben ift , wie ich hore , feit meiner Abreife aus Danemart aufgehoben worden.



Ich fange mit der Infanterie an. Bor der letten Vermehrung bestand sedes Regiment, wenn es komplet war, aus 26 Offizieren, und 1632 Gemeinen, die in 10 Kompagnien Füstliers, und 2 Kompagnien Grenadiers eingetheilt waren. Aus diesen 1632 Gemeinen sind 480 meist Ausländer, welche in Deutschland geworben wer: den, regulirt. Die übrigen 1152 sind Landmilit oder Bauern, die auf den Gütern ihrer Grundherren wohnen, die verhältnismäßig mit dem Werth ihrer Besitzungen eine gewisse Jahl stellen mussen.

Diese National: Truppen werden an Sonn: und Festiagen in kleinen Hausen exer: zirt, und alle Jahre einmal ungefähr 17 Tage lang in ihren Distrikten sämmtlich gemustert.

Nach der letztern Vermehrung von 10 Mann zu jeder Kompagnie, ist ein Infant terie: Regiment, mit Sinschluß der Offiziere, 1778 Mann stark. Ehedem kostete jedes solches Regiment 54000 Gulden, nun aber 72000.

Die Kavallerie ist auf dem nämlichen Fuß. Jedes Megiment besteht, mit Gins schluß der Sergeanten und Korporals, aus 17 Ofstzieren und 565 Gemeinen, die in 5 Schwadronen getheilt sind. Unter diesen sind ungefähr 260 regulirte, und die übrigen National's Truppen.

Die Garde: Regimenter zu Fuß und zu Pferde find regulirt; die Fußgarde bestieht aus 21 Offizieren und 465 Mann in 5 Kompagnien, und die Carde zu Pferd aus 7 Offizieren und 154 Mann in zwo Schwadronen.

Die Norwegischen Truppen sind alle National: Milis, die zwen Regimenter Sundenfeld und Nordenfeld ausgenommen. Und weil die Bauern in diesem Königreiche fren sind, so werden die Truppen auf eine andere Art ausgehoben, als in Danemark. Norwegen ist in eine gewisse Jahl von Distrikten eingetheilt, deren jeder einen Soldaten stellt. Alle Bauern werden ben ihrer Geburt für die Milis eingeschrieben; und der erste auf der Liste ersest die ledige Stelle sür den Distrikt, zu welchem er gehört. Wenn sie zehn bis vierzehn Jahre gedient haben, kommen sie unter die Invaliden; und wenn sie die ältesten unter diesem Korps werden, dann erhalten sie ihre Entlassung. Diese Truppen sind nicht beständig in Wassen, sondern werden nur zu gewissen Zeiten exerzirt, wie die Dänischen. Die Ofstziere haben einen bestimmten Sold, der benz nahe der nämliche ist, wie ben den regulirten Truppen; die Gemeinen aber haben keinen Sold, ausser wenn sie im wirklichen Dienst sind, oder ihre jährlichen Max nöuvres machen.

Die Offiziere werden aus der von Fridrich dem IV. gestifteten Land: Kadetten: Akademie genommen. Diese Stiftung unterhalt 74 Kadetten, welche auf Kosten des Konigs in der Kriegswissenschaft unterrichtet werden.



## Liste der Dänischen Armee.

Infanterie — Danische und Holsteinische, Regulirte und Milit.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                   | Starte an                              | Röpfen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------|
| Garbe M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | egiment, regulirt          | patter            |                                        | 486    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | danisches Regim. vermischt |                   | www. * 1                               | 1778   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Norwegen, vermischt        | -                 | * * *                                  | 1778   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ronig, vermischt           | Oprille           | -                                      | 1778   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ronigin , verm.            | . —               | -                                      | 1778   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erbpring, verm.            | -                 |                                        | 1778   |
| anst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pring Friberich , verm.    | _                 |                                        | 1778   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rutland , verm.            | MARKET .          |                                        | 1778   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oldenburg, perm.           | - 1               | -                                      | 1778   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bornholm , verm.           |                   | -                                      | 1778   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schleswig, verm.           |                   | march                                  | 1778   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | holftein , verm.           | -                 |                                        | 1778   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Falfter , verm.            | ***               | -                                      | 1778   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Moen, berm.                | ****              | Name .                                 | 1778   |
| and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th | Delmenhorst, verm.         | , ,               | ************************************** | 1778   |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Summe ber Danischen und    | Solfteinischen In | fanterie                               | 25378  |

Morwegische Infanterie.

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | Stärke an Röpfen  | į. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----|
| Regiment Sunberfeld regulirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                | _ 1376            |    |
| - Rordenfeld, reg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | <b>—</b> 1376     |    |
| Erftes Regiment Aggerhuns, Mational                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                | <del>-</del> 1956 |    |
| Zwentes Regim. — Mat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                | <del>-</del> 1956 |    |
| Erftes Regim. Smaalchen , Rat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ****             | I800              |    |
| Zweptes Regim. Smaalchen, Rat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \                | <del>-</del> 2082 |    |
| Erstes Regim. Drontheim , Rat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Append           | 2082              |    |
| Zwent. — Rat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                | - 1916            |    |
| Dritt. — — Nat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pulled<br>pulled | 2089              |    |
| 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                | - 2075            |    |
| Ctivi Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | and a            | - 1916            |    |
| 21000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ampletone        |                   |    |
| Citin Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the |                  | 1916              |    |
| 214-641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 1916              |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                | 1916              |    |
| Sinches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 960               |    |
| Korps leichter Truppen, Nat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | - 277I            |    |
| Artillerie : Regiment , vermischt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Andre            |                   |    |
| Ingenieur : Korps , regulirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Columnia (       | _ 34              |    |
| Summe ber Norwegischen Infanterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Calvanta .       | 32053             |    |



#### Danische und Solsteinische Ravallerie.

| Stårke an Röpfer                                                   | ß |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| Garbe ju Pferd , reguliet fiel : 18 18 18 18 18 18 18 161          |   |
| Königl. Danisches Regiment, vermischt - 582                        |   |
| Regiment Norwegen, vermischt                                       |   |
| Erst. Regiment Seeland, vermischt                                  |   |
| Zweyt. Regiment Seeland, vermischt - 582                           |   |
| Regiment Jutland, vermischt 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 |   |
| Regim, Fünen, vermischt gelesten Ball am and im 1882               |   |
| Regim. Schleswig, vermischt 582 Regim. Holstein, vermischt 582     |   |
|                                                                    |   |
| Norwegische Kavallerie.                                            |   |

| Erft. Dragoner : Regiment ,<br>Erft. Regim. Sundenfeld , |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |
|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 2ment, Regint, Gunbenfelb .                              | Mat.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1167  |
| Dritt. Regim. Gundenfeld,                                | Mat.   | A Comme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 1079  |
| Regim. Mordenfelb , Mat.                                 |        | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH | Company of | 1079  |
| Summe ber Ravallerie                                     |        | - 10 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 10478 |
| Summe der Infanterie                                     |        | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |            | 5743I |
| Summe aller Danischen Tru                                | ppen - | 3 3 T. T. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . :        | 67909 |

IV. Seemacht. Die Danen haben fich , vermoge ihrer infularischen Lage ftets als ein zur See fehr wohl geubtes Bolk ausgezeichnet. In jenen fruhern Zeiten, Da bie Seerauberen noch eine ehrenhafte Befchaftigung war, machten fie fuhne See: rauber, und fegelten von dem Baltischen Meere aus, um England und die Normandie ju erobern. Db nun ichon feit der Berbefferung des Seewesens, durch die Erfindung bes Kompasses, andere Nationen einen hohern Grad von Bollkommenheit in dieser Runft erstiegen haben; so find doch die Danen noch immer wohl im Scewesen geubt, und die gahlreichsten und geschicktesten Seelente im ganzen Rorden. Ich besuchte wahrend meines Aufenthalts in Roppenhagen die Werfte, und befah mit groffer Aufmerksamkeit die vor Unter liegende Flotte. Ich kann über diefen Gegenstand dem Lefer folgende Machrichten geben.

Der Bau des Schiffs koftet 1800 Gulden auf jede Kanone gerechnet, und 9000, wenn das Schiff vollkommen ausgeruftet, segelfertig, und auf 4 Monat mit Proviant verfeben ift. Die meiften Gichbaume holt man, vermoge eines Vertrags mit dem Ros nig' von Preussen, aus Dentschland \*).

<sup>4)</sup> Solftein hat zwar auch Giden , aber nicht in hinreichender Menge , und biefe verfpart man auf den aufferften Nothfall.



Die Kanonen, Kugeln, Unker, und alles Eisenwerk wird in Norwegen gegoffen. Flachs, Hanf, und Wasten holen die Danen aus Rußland; Bech und Theer aus Schweden. Sie haben zwar eigne Manufakturen zu Tauen und Segeltsichern, die aber die Flotte nicht genugsam versehen können: sie holen also das noch abgängige aus Rußland und Holland.

Der größte Theil der Danischen Flotte ist in dem hafen von Koppenhagen stationirt, welcher noch inner den Befestigungswerken liegt. Da das Wasser nur 20 Fuß tief ist, so haben die Schiffe die untere Reihe von Kanonen nicht am Bord, sondern nehmen sie erst ein, wenn sie auslaufen. Nebst den grossen Magazinen hat jedes Schiff noch sein eignes Vorrathshaus an der Ecke des Hafens, dem gegenüber es vor Anker gelegt wird, wenn es im Hafen ist, und also schnell segelsertig gemacht werden kann.

Die Zahl der einregistrirten Matrosen beläuft sich nahe an 40,000, welche in zwen Rlassen abgetheilt sind: die erste besteht aus den Küstenbewohnern, welche in die Dienste der Kausschiftstertetten dürsen, in-was immer sür einen Theil der Welt sie gehen. Jeder bekömmt jährlich von der Krone 4 Gulden, so lange er ein Zertisstat schieft, daß er noch am Leben sen; dassür muß er im Fall eines Kriegs erscheinen, wenn man ihn sodert. Die zwente Klasse besteht aus den bestimmten Matrosen, die stets im Dienst der Krone sind, und etwa 4000 Mann ausmachen, die in 4 Divisionen oder 40 Kompagnien eingetheilt sind. Sie sind gewöhnlich in Koppenhagen zum Dienst der Schiffe, und arbeiten auf den Wersten. Jeder derselben, wenn er nicht auf der See ist, bekömmt monatlich 4 Gulden, eine gewisse Quantität Mehl und andere Besdürsnisse, alle zwen Jahre eine vollständige Kleidung, und alle Jahre ein Paar Hosen, Strümpse, Schuhe, und eine Kappe. Einige derselben wohnen in Barracken. Wenn sie zur See sind, erhalten sie monatlich 9 Gulden. Die Marine Arrillerie besteht aus 300 Mann, welche in 4 Divisionen getheilt sind.

### Liste der Danischen Flotte im Jahr 1779. Linien : Schiffe.

|                            | Namen:            | Ranonen | Station                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jahr der Erbauung |
|----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| E                          | Rriftian der VII. | 1 90 1  | Roppenhagen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1767              |
| 2:                         | Superb .          | 80      | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 1768              |
| 3                          | Sophia Friderika: | 74      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1775              |
| 4                          | Justitia Commence | 74      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1777              |
|                            | 1 Wandal          | 70      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1742 zur Parade   |
| 5                          | Ronigin Louise    | 70      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1744              |
| 7                          | Roppenhagen       | 70      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1744 ausgemustert |
| 8:                         | Konigin Juliana   | 70.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1752 ausgemustert |
| 9                          | Erbpring.         | 70      | - '.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1756              |
| 10                         | Danemark.         | 70      | 1 1 to 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1757              |
| $\mathbf{I}\mathbf{I}_{t}$ | Jutland           | 70      | Rordsee L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1760:             |

|          | Mamen 24 (186)          | Kanonen ' | Station,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jahr der Erbauung |
|----------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 12 .     | Print Fridrich          | 70        | Roppenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1761              |
| 13       | Dresund                 | 70        | The state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1766              |
| 14       | Mordischer Boeine       | 70        | notes <del>see</del> fig. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.65             |
| 15       | Elefant .               | 70        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1769              |
| 16       | Oldenburg               | 60        | * ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1740 ausgemustert |
| 17       | Rord & Stern            | 60        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1746 jur Parade   |
| 18       | Geeland                 | 60        | Roppenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1750 sur Parade   |
| 19       | Reptun                  | 60        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1750 —            |
| 20       | Storman                 | 60        | ال دروارد المحدد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1751 · ·          |
| 21       | Jeland                  | 60        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1759              |
| 22       | Biltoria                | 60        | - Temp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1754              |
| 23       | Pring. Sophia Magdalena | 60        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1763              |
| 24       | Pringeff. Withelmine    | 60        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1764              |
| 25       | Danebrog                | 60        | - The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of | 1772              |
| 26       | Bolstein 110            | 60        | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1773              |
| 27       | Wagria                  | -60       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1773              |
| . 28     | Infoeds Retten          | 60        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1776              |
| 29       | Ditmarfen               | 50        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1742 ausgemustert |
| 30.      | Delmenhorst             | 50        | 00 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.43             |
| 31       | Ebenezer.               | 50        | Mordsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1758              |
| 3.2      | Rettelblad              | 50        | Roppenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1746 ausgemustert |
| 33       | Fünen                   | 50        | Markey V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1746 Parate       |
| 34       | Gronland ***            | 50        | Rordsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1752              |
| 35<br>36 | Heilig Kreut            | 50        | Roppenbagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1760              |
|          | Mars                    | .50       | Probhendanaen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1766              |
| 37       | Schleswig               | 50        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 38       | Difco , J. F. Cass. C.  | 3 :44     | t da i 📆 lia his .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1778              |

#### fregatten.

|             |                        | Stegus   | r C 100                                       |                     |
|-------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------|
| ,           | Mamen                  | Ranonen  | Station                                       | Jahr der Erbauung   |
| 1 1         | Perle<br>Riel          | 34<br>36 | Roppenhagen                                   | 1772                |
|             | Bornholm<br>Moen       | 36       | 100 10 To 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1774                |
| 3 4 5       | Rroneborg              | 34       |                                               | 1776                |
| _           | Doctin                 | 24       |                                               | 1750 Parade         |
| 7<br>8<br>9 | Moen Blauer Adler      | 28       |                                               | 1752<br>1753 Parade |
| IO          | Wilde'<br>Kristianborg | 18       | Rordsee                                       | 1754 Parade         |
| 12          | Seepferd Langeland     | 18       | Roppenhagen                                   | 1758                |
| 13          | Falster                | 30       |                                               | 1760                |
| 15<br>16    | Syrene<br>Tranquebar   | 34       |                                               | 1761                |
| 17<br>18    | Alfen<br>Kristiania    | 30       | -                                             | 1766                |
| 19          | Farbe<br>Sanroe        | 34       |                                               | 1766                |
| 2000        | Abler Königl. Jach     |          | J                                             | 1756                |

Bomben: Schiffe; Tapferkeit; der Ernsthafte; der Romet; der Muth; der Drache.

Rekapitulation: 38 Linien Schiffe, wornuter 9 von 50 Kanonen und I von 44. sind, und 20 Fregatten; wenn man aber die Ausgemusterten und die bloß zur Parade bestimmten abrechnet; so kann man die Stärke der Flotte vom Jahr 1779. nicht höher rechnen, als auf 25. Linien Schiffe und 15. Fregatten, die dienstfähig sind; eine Zahl, welche für die Lage Dänemarks immer hinreichend ist, und die in Betracht der vortrefflichen Seeleute mit jeder nordischen Seemacht um den Rang streiten kann.

Ein Schiff von 90 Kanonen führt, wenn es vollkommen besetzt ist, 850 Mann; eins von 70 Kanonen 700; von 64 Kanonen 600; von 50 Kanonen 450; und eine Fregatte von 36 Kanonen 250. Der meiste Theil dieser Flotte liegt immer ben Rope penhagen vor Anker, vier oder fünf Linienschiffe ausgenommen, die in den Norwegis schen Häfen liegen; eine Fregatte ist zu Helsinger stationirt; eine andere ben der In sel Fünen, und ein kleineres Fahrzeug auf der Elbe; dann macht noch eine oder zwo Fregatten einen jährlichen Krenhzug

Da im Jahr 1779. die bewaffnete Neutralität zu Stande zu kommen schien, so schieften die nordischen Mächte Geschwader aus: das Dänische Geschwader, welches im Frühling jenes Jahrs ausgerüstet wurde, bestand aus zehn Linien Schiffen, vier Fregatten, und zwen Sloops von 20. Kanonen. Die Kosten dieser Ausrüstung wurden meistens von dem Ertrag einer Aussage von Ein Prozent auf alle Einfuhrwaaren, und ein halb Prozent auf die Aussuhrwaaren, bestritten. Zur Bemannung der Flotte wurden 1000 von den Kron: Matrosen genommen, 3500 aus den Küstenbewohnern ausgeboten, und 1000 Seesoldgten ausgehoben.

Die beste Pflanzschule für die See Offiziere ist die von Fridrich dem IV. im Jahr 1701. errichtete Akademie der See Radetten. Die Stiftung ist auf 60 Kadetten, welche auf Kosten der Krone in der Theorie des Seewesens unterrichtet werden. Sie machen alle Jahre am Bord einer Fregatte einen Krentzug. Nebst der gestisteten Anzahl werden auch noch andere Jünglinge, unter dem Namen der Volontare, auf ihre eighte Kosten darin unterwiesen.

V. Die in Banemark herrschende Religion ist die Lutherische. Die Hierarchie besteht aus 12. Bischösen oder Superintendenten, sechs in Danemark, vier in Norwegen, und zwen in Island. Es ist kein Erzbischof mehr; aber der Bischof von Seeland, welcher der erste im Rang ist, und der Bischof von Uggerhuus, sind Metropoliten.

Die jahrlichen Einkunfte der Bischofe sind folgende. In Danemark: Seeland 9000 Eulden; Funen 6840; Aarchuns 5400; Aalberg 3600; und Ripen 3600. In Norwegen: Aristiania oder Aggerhuus 3600; Aristiansand 5400; Vergen 3600; und Drontheim 3600. In Island: Skalhelt 1350 und Holun 1350. Diese letzten zwen Biszthuner haben zwar der Summe nach viel kleinere Einkunste als die übrigen; in Vetracht



der wohlfeilen Cebensart in Island aber , leben fie eben fo bequem damit als die reiche ften aus den übrigen.

Die übrige Geistlichkeit besteht aus Probsten oder Archidiakonen, Pfarrern und Kaplanen. Jede Diocese ist in eine gewisse Jahl von Distrikten gerheilt, über welche die Probste die Aussteht haben, und jeder Distrikt in Pfarrenen. Sine große Kfarre hat neben der Hauptsirche auch noch eine oder mehrere kleine Nebenkürchen zur Berquemlichkeit. Die Pfarrer haben ihren Unterhalt meist aus Grundstücken zur Bermeinde. Diese Kinkunste sind nach Berschiedenheit des Preises der Lebensmittel und andrer Umstände verschieden. In Dänemark sind ihre Sinkunste selten höher als 3600. Gulben, manchmal aber auch mir 540 Gulden, Jütland ausgenommen, wo einige kaum 180 Gulden eintragen. In Norwegen tragen die besten 1800 Gulden, und die geringsten 540. In Island bringen manche Pfarren kaum 27 bis 36 Gulden ein. Die Wittwe eines Pfarrers hat gewöhnlich das ganze Sinkommen ihres verstorbenen. Mannes noch ein Jahr nach seinem Tode, und dann vom Nachfolger desselben einer Pension, die den achten Theil seines jährlichen Sinkommens beträgt.

#### Diertes Rapiteli

Universität zu Ropenhagen. — Ronigliche Akademie der WissenschaftenRonigliche Gesellschaft zur Verbesserung der Nordischen Geschichte
und Sprachen. — Lateinische Schulen in den Danischen Staaten. —
Untersuchung über den Ursprung und Fortgang der Islandischen Litz
teratur. — Flora Danica. — Deder und Müller. — Regenfuß Schisten über die Muscheln zc. zc.

Nopenhagen hat, nebst andern litterarischen Justituten, eine Universität, und eine Alfademie der Wissenschaften. Die Universität wurde im Jahr 1479, von Kristian dem I. gestiftet, und ist seitdem von dessen Nachfolgern vermehrt und reichlich begabt worden. Kristian der VI. war ihr größter Wohlthater: unter diesem König wurde die Universität mit verschiedenen neuen Einrichtungen versehen, die sehr zur Aussummeterung und Verbreitung der Wissenschaften dienten. Sie hat einen beträchtlichen Fond, die Prosessoren sind gut bezahlt; und viele Studirende werden unentgeltlich gelehrt.

Die Königliche Akademie der Wiffenschaften hat ihren Ursprung dem Gifer sechs gelehrter Manner \*) zu verdanken , denen Krifti in der VI. im Jahr 1742. den Auf-

(II. Band.)

<sup>\*)</sup> Der Graf von Holftein war ber erfte Prafident; und die feche Gelehrten, welche querft den Entwurf mache ten, waren Johann Gram, Joachim Fridrich Rannus, Kriftian Ludwig Scheid, Markus Wollife, Erich-Pontoppidan, und Bernhard Moelman. Geh. Soripta a: Soc., Hak. edita Volk k.



trag gab, sein Medaillen: Rabinet in Ordnung zu bringen. Da sich diese Manner zu diesem Endzweck versammelten, machten sie noch anderweitige Plane; sie vereinigsten sich mit einigen andern Gelehrten, machten eine Art von litterarischer Gesellschaft aus, und beschäftigten sich mit der Geschichte und den Alterthümern ihres Landes. Der Graf von Holstein nahm sich der Gesellschaft eistig an, und empfahl sie Kristian dem VI. so dringend, daß der König sie im Jahr 1743. in seinen Schuß nahm, sie mit dem Titel Königliche Akademie der Wissenschaften beehrte, ihr einen Fond schenkte, und den Mitgliedern auftrug, ihre Arbeiten über die Naturgeschichte, Physses, und Mathematik noch weiter sortzusesen. Durch diese königliche Gunst aufger numtert, arbeiteten die Mitglieder mit frischem Eiser; und nun hat die Akademie schon 15. Bände Abhandlungen in Dänischer Sprache herausgegeben, wovon einige ins Latein übersekt sindans under Sprache herausgegeben, wovon einige ins Latein übersekt sindans under Sprache herausgegeben, wovon einige

Ungefähr um die nämliche Zeit errichteten einige andere Personen, an deren Spise Langebek war, eine Gesellschaft zur Bearbeitung der nordischen Geschichte und der nordischen Sprachen. Diese Personen machten eine Sammlung von Manuskripten, Büchern, Münzen, und andern gelehrten Seltenheiten; und schossen sogar eine Summe, zur Bestreitung der Ausgaben ihres Instituts, zusammen. Da sie allmählig mehrere neue Mitglieder aufnahmen, so erklärte sie der für die Wissenschaften eifrige König Kristian der VI, im Jahr 1746. als eine königliche Gesellschaft, und wies ihnen zu ihrem Versammlungsort ein Gemach im Palast zu Charlottenburg an. Diese Gesellschaft hat sich des königlichen Schuses nicht unwürdig gezeigt, indem sie mancherlen Schriften herausgab, welche historische Thatsachen, Ansprüche, Urkniden, Diplomen, seltne Bücher und Landkarten enthalten, und vieles Licht über die Dänische Geschichte verbreiten zusann gerann (das applannten

Nebst den Universitäten zu Kopenhagen und Kiel, ist noch eine Akademie zu Soroe, zwen Gymnasien zu Odensee und Altona, und zu Bergen in Norwegen ein Seminar für Lappländer. Noch sind mehrere lateinische Schulen vorhanden, die auf Kosten der Krone unterhalten werden, namlich 19. im eigentlichen Dänemark, 4. in Normegen, 11. in Schleswig, 16. in Holstein, und 2. in Island. Die grössern Schulen haben einen Rektor oder Ober: Ausseher, einen Konrektor oder Unter: Ausseher, und zwen oder dren Collegas scholw, oder Ussischen; die kleinsten haben nur einen Rektor. Die Besoldungen dieser Lehrer sind zwischen 540. und 1800. Gulden jährlich.

Jede Pfarre hat zwen oder dren Schulen für die Dänische Sprache, wo die Kinder im Lesen, Schreiben und Rechnen unterwiesen werden. Diese Landschulmeister haben gewöhnlich eine Besoldung von 108. Gulden jährlich, ein Haus, und noch einige andere kleine Vorthelle:

3ch muß auch noch zweier Schulen gebenken, die in Ropenhagen fur jene Rinder



Neberhaupt haben die Danischen Gelehrten sich vorzüglich auf die nordische Gesschichte und Alterthümer verwendet, über welche Gegenstände sie auch wichtige Werte herausgegeben haben, und noch zur Herausgabe vorbereiten. Unter diesen Gelehrten haben sich vorzüglich Meursins, Holberg, Dlaus Wormins, Pontoppidan, und noch vor kurzem Langebek, Schöning und Suhm ") ausgezeichnet.

Unter den lesthin über diese Gegenstände heransgegebenen Schriften, verdienen die Urkunden in der Isländischen Sprache besondere Ausmerksamkeit, weil sie über die Alterthümer, Geschichte und Mythologie der nordischen Völker viel Licht verdreiten; indem Island in jenen ältern Zeiten, da Schweden, Dänemark und Norwegen im ewigen Kriegsgetümmel sich befanden, der einzige Zustuchtsort der nordischen Litteratur, war. Da ich eine solche Menge von Isländischen Manuscripten allenthalben in den Dänischen Sibliotheken sah, erstaunte ich nicht wenig, daß Island, welches die Altenals das Ultima Thule betrachteten, und welches anch wir kaum für bewohndar hielten, damals Wissenschaften und Gelehrsamkeit besaß, da das übrige Europa in der Dunkelz heit lag. Ich erkundigte mich etwas genauer über diese Sache, und bekam solgende Nachrichtenschafts von dass ihr geschnessen.

Man kann aus der Geschichte nicht gewiß werden, zu welcher Zeit Jesand bevölkert ward. Als gegen das Ende des gien Jahrhunderts eine Kolonie Norweger Besitz davon: nahm, hatte sie nur wenige Einwohner, von denen man vermuthete, daß sie aus Engestand oder Jrland gekommen sepen, und deren Zahl zu gering war, um den Augreisern: ihrer Insel zu wiederstehen. Nachher landeten verschiedne Auswandrer an den Kusten: von Norwegen, Schweden, und Danemark; und die ursprünglichen Bewohner verloren: sich bald gänzlich in der Menge der neuen Ausseller, welche den Dienst des Thor und

<sup>\*)</sup> Langebet, der unter andern auch die auf tonigliche Kosten gedruckte Sexiptores Kerum Danicarum Medii Aevi herausgab, war im J. 1710. in Jutland gedohren, und starb 1776. — Sadung der Gelehrte: Herausgeber von des Inored Sturlenses Historia, und andern wichtigen Schriften, war im J. 1722.

311 Schatnas in Narwegen gebohren, und starb 1778. Mehrere Nachrichten von diesen steinsteu Gelehres ten sindet man in den Verreden zum 4ten und sten Vand der Seriptores Kerum Danicarum, welches H. Suhm eben so vortressich fortsest, als Langebet taran gearbeitet halte.



Sbin , und'alle jene Gebranche einführten , die ben ben Bollern ber benachbarten Reiche auf bem festen Lande ublich waren. Ihre Sprache war das alte Gothische ober Deutsche, bie gemeine Landessprache ber Schweben, Danen, und Norweger, ehe sie fich noch it die Dialefte abtheilte, welche nachher die Bewohner jener Reiche sprachen ; und bieß erhiele fich auf der Insel, wegen ihrer abgesonderten Lage noch eine beträchtliche Beit rein. 3hr Alphabet bestand aus Runischen Karaftern, nur fechesehn an der Bahl; und boch hab en wir biefen Islandern die meisten noch übrigen hiftorischen Denkmate Der nordischen Boller ju verdanken \*) . Bon ihnen ber entsprangen Die Gkalben , jene alten Ganger, Die in ihren hiftorifchen Gedichten Die wichtigften Borfalle befangen, welche fich in jenen entfernten Gegenden von der Ankunft bes Obin bis auf die Einführung Des Rriftenthums eräugten; ein barbarischer und unwissender Zeitraum, welcher ohne ibre Bemuhung ber Rachwelt gang unbekannt geblieben fenn wurde. Dbichon biefe Gedichte der Ckalden manchmal hiftorifche Borfalle mit unwahrscheinlichen Ergählungen vermifchen; fo kann man fie boch als giltige Urkunden des Alterthums gebrauchen, weil Scharffinnige Kritifer leicht die Thatsachen von den gabeln, Die Wahrheit von ber Erz dichtung imterfcheiben konnen, und weil sie die einzigen Quellen find, Die etwas von jenen frühen Rordifchen Geschichten enthalten. Gin neuer Beweis für ihre Zuverläßigfeit ift, daß diefe Gefange ben offentlichen Gaftmalen von jenen gurften abgefungen murben, beren Thaten fie enthielten, und die fowohl als andere gegenwartige Personen die That: fachen genau wußten, welche diese Gefange enthielten \*\*).

Einige dieser Gesänge sind mit Aumischen Buchstaben geschrieben; bie meisten aber wurden bloß burch das Gedächtniß fortgepflanzt. Sobald aber ju Ende des neunten Jahrhunderts die kristliche Religion in Jeland eingeführt ward, wurden auch die Rünischen Buchstaben mit dem Römischen Alphabet vertauscht; es wurden Schulen angelegt; und die Liebe zu den Wissenschaften, welche sich sogar erhalten hatte, da die

<sup>\*)</sup> Der Heroica versahtur tempora.

Snorro Sturleson, der aus diesen Geschingen der Stalden viele Materialien zu seiner Aronik der Norse wegischen Königen genommen hat, spricht so von deuselben. Pracipue carmina kunus secuti, quæ "coram ipns principibus aut eorum ülis kunt decantata, vera reputantes omnia, quæ iktis in cari, totaldig at eorum getis aut bellis mendoriæ findt proditali Morte quidem Staldig est receptum, præcipue laudare, cui ministrant. Aft nemo facile anderet, coram ipso principe, laudes & facta, cantare, quæ tam ipse quam alii præsentes seirent mera esse tigmenta. Hoc dedecori, non laudi guster, Borress ut Soveress ut Soveress ut Soveress ut Sturlens.

Dir haben zwar nicht Urfache zu glauben, baß sie auf Steine gehauen w ren, wie est ben uns gewohn:
fich war (man hat keine Rinnische Steine gefunden, die bis in das Alter bes Heitenthums hinanreichen;)
boch schnitten sie bieselben auf ihre Schilber, manchmal auch auf die Wande und Oberbecken ihrer Hauser,
auf bie Mittellen und Stubte. Briefe über Island. S. 158.

Einwohner noch heiben waren, erwachte mit neuer Kraft; man sammelte viele alte Dichter; man brachte viele alte Chroniken in eine regelmößige Form; und die Traditiognen der heidnischen Theologie wurden der Vergessenheit entrissen. Man weiß, daß die Islander schon mehrere Geschichtschreiber hatten, ehe noch irgend ein Anualist unter jenen Volkern aufstand, von denen sie abstammten. Ihre Geschichtschreiber Islief, Are und Samund, welche im etten Jahrhundert lebten, sind alter als Saro Grams matikus und Sueno, die altesten aller Panischen, Schwedischen oder, Norwegischen Geschichtschreiber.

Es ware ein interessantes Problem in der Geschichte der Menschheit, wenn man es auflösen könnte: "Wie es zugieng daß ein von der übrigen Welt abgesondertes, nicht zahlreiches, armes, unter einem unfreundlichen Klima lebendes Volk in jenen "finstern Zeiten so viel Geschmack für die Litteratur zeigen konnte. Wüßten wir mehr "von gewissen Dingen aus dem Zustand der nordischen Länder in jenen entsernten Zeiz ten: so könnten wir vielleicht den Grund dieser seltmen Erscheinung sinden, entweder "in der Armuth der Islander, welche sie nothigte, ihr Glück in den benachbarten Länz dern zu suchen; oder in der guten Aufnahme ihrer Barden an fremden Hösen, web "des ihren Eiser erweckte, und die Ausländer ihnen günstig machte; oder endlich in der Natur ihrer republikanischen Verfassung, in welcher ein Redner: Talent, und der "Ruf von grossem Verstand und Fähigkeiten, der geradeste Weg zu Ehrenstellen und Vorzügen sind.\*) "

Zu diesen Ursachen kam vielleicht auch noch die politische Ruhe Islands, welches während den bürgerlichen Kriegen der benachbarten Volker immer ungestört, blieb, und also seinen Bewohnern Muße ließ, sich mit litterarischen Beschäftigungen abzusgeben. Noch könnte man wohl auch diesen Grund annehmen, daß die Beschaffenheit ihres Klima sie nöthigte, eine Unterhaltung gegen die Langweile in den langen Nächten und der beständigen Kinsterniß zu suchen. \*\*)

Doch, wieder auf die Islandischen Schriftzteller zu kommen. Der alteste Geschichtschreiber war Islief, Vischof von Stalholt. Er war ein Sohn des Gissur Albus, eines angesehenen Mannes in Island, der von den alten Dänischen Königen abstammte, welche die Einführung des Kristenthums in die Insel sehr beförderten. Islief war im Jahr 1006. gebohren; empsieng die ersten Gründe der Wissenschaften von seinem Varter, und wurde ungefähr im Iden Jahr seines Alters nach Sachsen geschicht, um dort seine Erzichung zu vollenden, wo er auch in mehrere Wissenschaften schnellen Fortgang machte.\*\*\*) Nachdem er zum Priester geweiht war, kehrte er wieder nach Island zu:

<sup>\*)</sup> Rord. Ant. I. B. E. 392. \* Ipfi in defossis specubus secura sub alta Otia agunt terra — Hic noctem sudo ducunt. Virgil. Georg. III. 376.

Diefe Nachricht von Jelief habe ich aus der Kriffni Gaga, C. 106 = 109, 130 = 141; und aus der huns gurwaka Saga, S. 13 = 25 ausgezogen.



enck, und ließ sich zu Stalholt nieder, wo sein Bater eine Kirche errichtet hatte, und predigte das Evangelium mit vieler Beredsamkeit. Islief war der erste eingebohrne Bischof in Island; er wurde im sosten Jahr seines Alters auf Ausuchen der Landeseins wohner, auf besonderes Berlangen Kaiser Heinrichs des III., unter Pahst Leo dem IX. zu dieser Bürde erhoben. Er ward am den Januar 1056, vom Erzbischof von Bresmen geweiht, gieng in dem nämlichen Jahre nach Island zurück, und setzte sich zu Stalholt, wo er bis zu seinem Tode blieb, der ihn im Jahr 1030, im 75sten Jahre seines Alters absoderte. Islief wird als ein schöner, gesprächiger, billiger, ausrichtis ger und frengebiger Mann geschildert, ob er schon wegen seinen wenigen Einkünsten ost sich in größter Dürstigkeit besand. Der Ruf seiner Gelehrsamkeit und Frömmigkeit hatte sich so weit verbreitet, daß viele fremde Bischöffe nach Island kamen, um von ihm Unterricht zu holen; und sein Andenken warb von seinen Landsleuten so geehrt, daß ihnen sein Rame eben das bedeutete, was Heiligkeit und Gelehrsamkeit.

Er war mit Dalla, einer Tochter des Thorwald verheirathet, mit der er drey Sohne hatte, die alle wegen ihrer Talente und Kennniffe berühmt wurden, befonders aber Gissur, der seinem Bater in der bischöstlichen Burde, ür seinem Eiser für die Aus; breitung des Evangeliums, und in der Gelehrsamkeit nachfolgte. Islief arbeitete gegen den Verfall der Litteratur in Island, indem er verschiedene Waisen unterrichtete, von denen sich einige sehr hervorthaten, und zwen sogar Vischose wurden. Er kaunte die Nordische Geschichte gut, und kompiliete verschiedene Annalen, welche zwar ist nicht mehr vorhanden sind, aber doch die Materialien zu den Kroniken der ältesten Isländisschen Schriftsteller gaben; deren Verke man noch hat. Ich verstehe hierunter den Are, mit dem Zunamen der Weise, welcher von Leitus, dem Sohn des Islief, erzzogen ward; den Sänund Siesunson, der wegen seiner großen Gelehrsamkeit der Posischischen Servodot genannt wird; welche alle unmittelbar auf Islief solgten, und über Vordische Herodot genannt wird; welche alle unmittelbar auf Islief solgten, und über die Rorwegische Geschichtschichtschieben.

Es thaten sich spater hin noch mehrere Annalisten hervor, welche herzuzählen über: flussig senn wurde. Manche dieser Schriften, welche in Jelandischer Sprache verfaßt sind, hat man öffentlich bekannt gemacht: Einige sind in Jeland gedruckt, \*) andere in Schweden, der größte Theil aber in Danemark, und diese sind mit Schwedischen, Darnischen oder Lateinischen Uebersetzungen begleitet. \*\*) Die wichtigste dieser Schriften ist

<sup>\*)</sup> Van Troil versichert, baß die Buchbruckeren von Jonas Arcson, Bischof zu Holun, sei in Island eingeführt worden, und daß der Schwede Johan Mathiessen der erfie Drucket war. Das erfie Buch war bas Breviarium Nidarosiense, gedruckt zu Holun 1531. Er sagt, diß man im Jahr 1574. nene Druckschristen nach Island brachte, und daß die Islandische Bibel im Jahr 1584. gedruckt ward. Island. Briefe.

eine Lifte der Jelandischen Schriftsteller sieht man in der Borrede ju den Annales Biornonis de Skardfa.
p. 5. Nord. Ant. I. 52. Briefe über Feland , XIV. Br. In der Bibliothet des Brittischen Museum. sind ungefähr 180 Jelandische Manuskripte.



eine Ausgabe in Folio der oben erwähnten Kronik des Snorro, welche im J. 1778. in Kopenhagen gedruckt ward. Es ist auch das Leben des Verfassers daben, aus dem man ersieht, daß er 1178. gebohren war; daß er in Island erzogen ward und studirte; daß er die erste obrigkeitliche Person in seinem Vaterland war, und im J. 1241, im 63sten Jahr seines Alters in einem Ausstand erschlagen wurde, Sein Viograph sagt, daß er ein vortresticher Dichter und genauer Geschichtschreiber, und ein guter Rechtsgelehrter gewesen sen; daß er die griechische und lateinische Sprachez und die Mathematik und Mechanik verstand. Aus seiner Kronik hat der letzte Nowdische Annalist Torsäus hauptsächlich die Materialien zu seiner Kronik hat der letzte Nowdische Annalist Torsäus hauptsächlich die Materialien zu seiner Kronik hat der letzte Keller zu verdanken habe.

Vom 14ten Jahrhundert an siengen auch die Wissenschaften und die Geschichte in Island in Verfall zu gerathen an, und die Jusel verstel in eben jene Varbaren, die eine Zeit lang in ganz Europa herrschte. Die Reformation, welche gegen die Mitte des 16ten Jahrhunderts eingeführt ward, erweckte die Wissenschaften neuerdings. Ob es schon unter den Einwohnern nie an gelehrten Leuten sehlte; so verbreiteten sich doch unterdessen die Keintnisse in Schweden und Dinemark sehr glücklich, und Island blieb nicht länger das Vaterland der Nordischen Musen.

Die Danischen Gelehrten verwenden zwar ihre meiste Bemühung für die Geschichte und Alterthümer; sie vernachläßigen aber dem ungeachtet auch das Studium der Natur nicht ihr

Der Danische König Fridrich der V., ließ um das J. 175. zu Charlottenburg einen botanischen Garten anlegen, welcher besonders dazu dienen sollte, eine vollstätz dige Geschichte und Abbildungen aller in den Danischen Staaten einspeinuschen Pflanzen zu geben.

Die Aufsicht dieses Gartens, mit der dazu ausgesehren Besoldung, und nachher die Prosessur der Botanik ben der Koniglichen Akademie zu Koppenhagen wurde dem H. Deder übertragen, der dieses Geschäft besorgen sollte. In dieser Absücht bereiste er auf Königliche Kosten verschiedene Gegenden von Danemark und Norwegen, und sieng die Ausgabe des Werks im Juit 762; an.

Die Flora Danica sollte in Folio: Format alle einheinrische Pflanzen von Danes mark, Norwegen, Schleswig und Holstein, und viele von Island abgebildet dar: stellen. Auch sollte die Geschichte aller dieser Pflanzen in Oftanform herausgegeben werden, welches aben noch nicht geschehen ist.

Von dieser Flora sollte alle Jahre ein Heft (Fasciculus) von 60. Aupferplatten erscheinen; und das erste erschien wirklich 1762. Wie es aber ben so grossen periodisschen Unternehmungen gewöhnlich geschieht: verschiedne Ursachen hemmten die regels



mäßige Erscheinung, so baß das iste Hest; welches die 900. Platten voll machte) erst im J. 1782, erschien.

Dieses Werk kann man illuminiet oder schwarz haben. Die Namen der Pflanzen find nicht auf die Platte gestochen; unch komnte nach der Name der Sache kein regels nichtiges System befolgt werden. Die Pflanzen find einzeln abgebildet; jedes Aupset enthält nur Eine Pflanze, ausser ben den Kryptogamis, wo manchmal mehrere auf Siner Platte find.

Vor jedem heft ist ein Berzeichniß der Namen nach dem Linnaischen System. So oft es die Gröffe Juließ ist die Pflanze in ihrer nachrlichen Gröffe dargestellt., manchmal ihrr ein Zweig; und die Befruchtungstheile sind meist besonders abgebilt det. Bep einigen der gröffern Pflanzen ist neben dem in narurlicher Gröffe vorgestellten Zweig die ganze Pflanze in verzüngtem Maßstab gegeben, welches aber am schleche testen gerathen ift.

Das im J. 1777. herausgekommene 12te Heft hatte ein Berzeichniß aller Pflamen, die schon abgebildet waren und noch abgebildet werden sollten, worans man sieht, daß die ganze Zahl ungesähre 1800. Gattungen ausmachen sollte, von denen mehr als 570. ans der Klasse der Kryptogamen, oder aus jener der Moose, Pilze, Schwämme ze, sind

Kristian Deder, der durch die Frengebigkeit des Königs unterstüßt, die Flora Danica ju Stande bracht, war der Schüler und Freund des berühmten Haller, unter dem er in Göttingen studirte. Aus Nugents Reisen scheint es, daß Deder in seinen jüngern Jahren eine Reise nach England gemacht, und dort die Englische Sprache gesernt habe. Da er noch Göttingen studirte, übersehte er alle Abhandlungen zu einer lateinischen Ausgabe von Doktor Mead's Werken, welche Haller im J. 1748. in zwen Banz den herausgab.

Im darauf folgenden Jahr nahm er den medicinischen Gradum, und schrieb ben dieser Gelegenheit eine Abhandlung, welche Haller "Docta Dissertatio contra revulsionum & derivationem neunt

Im J. 1752, da er sich in Kopenhagen niederließ, ernannte ihn die göttingie sche Akademie der Wissenschaften zum korrespondirenden Mitzlied; und bald darauf wurde er Ausseher des botanischen Gartens und Prosessor der Botanik in Kopenhagen. In eben diesem Jahr präsidirte er ben einer Disputation des Doktor Peter Ascanius, und schrieb über die Jrritabilität; ein Gegenstand, auf welchen Hauer durch seine Ersfahrungen alle Anatomiker ausmerksam gemacht hatte.

Machdem er mehrere Reisen in verschiedene Provinzen Danemarks gemacht, und viele Materialien zu seiner Flora gesammelt hatte, gab er im J. 1762. den ersten Fascikel heraus, und im J. 1764, seine Anfangszeinde der Botanik. Diese Schrift verrath

verrath eine tiefe Kenntniß ihres Gegenstandes; und der Berfasser hat den Entwurf zu einer neuen Eintheilungs: Methode gegeben, die aber bloß für die Europäischen Pflanz zen anwendbar ist. Der zwente Theil dieser Ansangsgründe erschien im J. 1766, und ist mit vierzehn vortreslichen Aupsern geschmückt, welche den technischen Theil des Gegenstandes darstellen. Sein System sollte acht Rlassen unter solgenden Beneue nungen enthalten. 1. Oryptunebera; 2. Monocotyledones; 3. Amentacea; 4. Incompleta; 5. Calycarpa; 6. Calycanthema; 7. Monopetula; 8. Polypetala.

Bon diesem System hat der Verfasser nur die erste Klasse ausgearbeitet darges stellt, und dies in einem besondern Band, den er im J. 1770. herausgab; und worder er 1239. Gattungen Pflanzen methodisch ordnete, und sie mit ihren spezifischen Namen nach Dillenius, Haller und Linnaus bezeichnete.

Es ist zu bedauern, daß dieser geschickte Natursorscher von seiner Wissenschaft ab: gezogen wurde, indem er eine Stelle ben der Schahkammer erhielt, wo er sich auch in burgerlichen Beschäften als einen fähigen Mann zeigte.

Nach der Erscheinung des II. Fascikels der Flora Danica, im J. 1775, wurde die weitere Fortsetzung dieses Werks dem H. Otto Fridrich Müller aufgetragen, einem Manne, der seitdem schöne Beweiße seiner Kenntnisse in der Naturgeschichte gegeben hat; dahin gehören die Historia Vermium, der Zoologia Danica Prodromus. Nachher bekam er von der höchsten Stelle den Austrag, Abbildungen von allen seltnern Thieren des Königreichs Danemark, unter dem Titel, Zoologia Danica loones, heraus zu geben, wovon zwen Fascikel erschienen sind. Er starb im Dezember 1784.

Indem ich von Werken über die Naturgeschichte spreche, darf ich das prächtigste Werk aus diesem Fach nicht übergehen, das je eine Nation geliesert hat. Dieß ist eine Sammlung von seltnen Muscheln, in zwen Banden in Folio, auf königliche Kosten von Franz Michael Regensuß gestochen und illuminirt. Der erste Band, welchen ich allein gesehen habe, enthält eine kurze Nachricht von Sammlungen aus der Naturgeschichte, besonders von den Muscheln in Danemark; eine Sinleitung in die Lehre von den Muscheln, mit einer Herzählung jener Schriftsteller, die über diese Sasche geschrieben haben, ihre verschiednen Sostene, und 78. vollständige, niedlich illuminirte Figuren auf 12. Platten, mit den dazu gehörigen Beschreibungen in Lateis nischer, Französischer und Deutscher Sprache\*).

Die Könige von Danemark haben schon ofter gelehrte Männer, auf ihre Kosten, auf Reisen sowohl durch ihre eigne Länder als nach andern Welttheilen geschickt, um neue Kennenisse zu holen ; und thun es noch.

Laugebek reiste durch die Danischen Staaten, und nach Schweden, um Urkunden, und andere Schriften zum Behuf ber alten Nordischen Geschichte zu sammeln. Scho:

<sup>\*)</sup> Choix de Coquillages gravees.

<sup>(</sup>IL 23and.)



ning reiste in gleicher Absicht auf Kosten bes Prinzen Fribrich. Unter andern solchen Reisenden war auch vor furzem der Docktor Moldenhawer in England, Frankreich und Spanien, um in den Bibliotheken Manuscripte über die orientalische und klassische Litteratur aufzusuchen.

Am meisten Ehre aber macht ber Krone Danemark die unter Fridrich des V. Schutz im J. 1761. unternommene Reise, da der König auf Veranstaltung des Grafen Bernstorf vier in mehrern Fachern sehr gelehrte Manner nach Arabien schieckte \*), von welcher Reise der einige übrig gebliebene Hauptman Niebuhr seine berühmte Reisebeschreit bung herausgegeben hat.

# Sünftes Rapitel.

Abreise von Ropenhagen. — Reise durch die Insel Seeland. — Rostild. — Die Domkirche. — Begräbnisse verschiedner Dänischer Rönige. — Gradmal und Rarakter des Zarald Blaatand. — Sweyn des II. — Der Margaret von Waldemar. — Rristian des I. — Saro Grammatikus. — Rönigliche Begräbnis zu Ringsted. — Sahrt über den großen Belt. — Insel Jünen. — Odensee. — Grabmal und Rarakter Johannes und Rristian des II. — Sahrt über den kleinen Belt. — Reise durch Schlesmig und Zolstein. — Ranal von Riel. — Allgemeine Anmerkungen über die Kreise von Steinen, die man in Schweden und Dänemark so häusig sinder.

Um 5ten April verliessen wir Kopenhagen, und reisten auf einer vortrestichen Landsstrasse durch eine wohl angebaute offene Gegend nach Roskild, welches ehedem die königliche Residenz und Hamptstadt von Dänemark war. Sie steht in einer kleinen Entfernung von dem Meerbusen Jestiord; und war in ihrem ehemaligen blübenden Justand sehr groß, hatte 27. Kirchen und eben so viele Klöster. Ist ber trägt ihr Umfang kaum fünsviertel Stunden; die Zahl der Einwohner beträgt kaum 1620. Seelen; die Häuser sind von Backsteinen, und haben ein hübsches Ansehn. Die einzigen Ueberbleibsel ihres ehemaligen Glanzes sind die Ruinen eines Palastes, und die Domkirche, ein steinernes Gebäude mit zwen Thürmen, worin die Dänischen Könige begraben werden. Nach Aussage einer im Chor befindlichen Inschrift, wurde sie von Harald dem VI. gebaut, der sich König von Dänemark, England und Norwegen nannte. Einige Verse in barbarischem Latein erzählen seine wichtigsten Begebenheiten,

<sup>\*)</sup> Friedrich Kristian Haven fur die orientalischen Sprachen; Forstal und Kramer fur die Naturgeschichte; Riebuhr fur die Geschichte und Geographie.

auch; daß er biefe Rirche gebaut habe, und im J. 980. geftorben fen \*). Diefer harald, mit dem Bennamen Blagtand, war ein Sohn Gormo bes III, genannt der Alte; und war der erfte Danische Konig, welcher die kriftliche Religion annahm. Sein Name fommt in den alten Sachfischen Rronifen vor , daß er einer von den Befriegern Eng: lands im roten Jahrhundert war , der fich das Reich der Dft : Angeln und Mor: thumberland unterwarf. Seine Geschichte ift aber so fehr mit Fabeln vermischt, daß fich ben jedem Borfall helle Widersprüche finden. Er verbor fein Leben ben Gele: genheit eines von seinem Sohn Swenn angesponnenen Aufruhrs; ohne daß man aber weiß, ob er in einem Treffen geblieben, ober von den Rebellen fen hingerichtet worden. Barald war der Stammvater einer Linie von Konigen, welche Danemark fehr empor brachten. Sein Sohn Swenn der I. ift wegen seinen Blunderungen auf den Eng: lischen Ruften in den Annalen dieses Reichs wohl bekannt; und sein Enkel, der Groffe Kanut, welcher England und Danemart zugleich befaß, war der machtigfte Fürst seiner Zeit. Die unmittelbaren Nachfolger bes harald Blaatand ftarben in England, und wurden dafelbst begraben; und seine mannliche Rachkommenschaft ftarb in der Person des Bardikannt aus, des letten Ronigs, welcher bende Kro: nen zugleich trug. Gentle beite finde

In eben Diefer Rirche find die Gebeine Swenn des II, des erften Konigs aus iener Linie, welche man die mittlere Race nannte. Er war ein Gohn des tapfern Danischen Reichsverwesers Ulf, und der Eftrida, Schwester Kanut des Groffen. Da Ulf auf Befehl Kannts zu Rostild ermordet wurde, floh Swenn nach Schwe: den; und da Hardikannt im J. 1042, starb, machte er von wegen seiner Mutter Unspruche auf die Danische Rrone, weswegen er gewöhnlich Swenn ber Sohn ber Eftriba genannt ward. Die Stande aber jogen ben guten Konig von Norwegen Magnus vor ; allein da diefer im J. 1047. ftarb , wahlten fie einstimmig ben Swenn , welcher vermöge feiner Fahigkeiten diese Erhöhung allerdings verdient zu haben scheint. In einer lateinischen Inschrift wird er auch noch Konig von England, Danemark und Norwegen genannt, obicon England ber Gachfichen Linie in ber Perfon Eduard des Befenners juruckgegeben, und nachher von Wilhelm dem Eroberer un teriocht ward. Swenn sandte eine Flotte nach England, um ihn, als einen Nes benabstämmling von Ranut dem Groffen, in den Befit des Thrones gu fegen; feine Truppen wurden aber entweder von Wilhelm gefchlagen, oder durch Berratheren . feines Bruders gezwungen, die Insel zu verlaffen.

<sup>\*)</sup> Funditus hasce Iovi fummo tunc condidit ades, Post natale Dei, dum scripsimus octuaginta Nongentos, meruit scandere celsa poli.

Er legte die Kirche nur von Sols an, die erft nachher unter Kannt aus Steinen gebaut ward.



Swenn wird von einem gleichzeitigen Geschichtschreiber, der ihn personlich kannte, als ein Prinz geschildert, der gegen die Ausländer freundlich, gut gesittet war, und litterarische Kenntnisse besaß. Er starb im Jahr 1074- und hinterließ drenzehn Sohne und zwo Tochter: fünf seiner Sohne bestiegend einer nach dem andern Worn Danischen Thron; und überhaupt besaß ihn seine mannliche Nachkommenschaft bis auf das J. 1387, da Waldemar der III. ohne mannliche Nachkommen starb, und dann die weibliche Lis nie eintrat: zuerst in der Person Olof des II, Sohn der berühmten Margaretha, und nach dessen Tod in der Margaretha selbst, deren Alse ebenfalls in dieser Kirche ruht.

Das Grabmal diefes merkwurdigen Beibes , welche gewohnlich die Rordische Ge: miramis genannt wird , fleht in der Mitte ber Rirde plutt ift mit einem Gegitter um: ftellt; bas Grabmal felbft ift aus fchwarz bemaltem Stein, und oben barauf liegt bas Bild ber Ronigin aus Alabafter , in ganger Lange, und fo viel man weiß, in ihrer naturlichen Groffe. Wenn diefes richtig ift, fo muß fie von Wuche fehr tlein gewesen fenn. Die Grabschrift ift ohne fene ben Ronigen fo gewöhnliche Schmeichelenen, meldet bloß die Zeit ihres Todes Pund fest noth Buger: "Das Grabmal fen auf Ko: "fien Eriche bes Pommers juni Andenten einer Fürstin errichtet werden, welche bie " Nachwelt niemals fo fehr ehren tonne, als fie es verdiente. " Diefe Margareth, Die Tochter Walbemar bes III. und feiner Gemahlin Bedwig, war im Jahr 1353. ges bohren'; und wenn einigen Danischen Geschichtschreibern ju glauben ift, so hatte fie the Dafenn einem eben fo fonderbaten Umftand zu banten , als ihr ganges Leben mert: Würdig ift. Balbemar fant einft von ber Jago jurud, und gieng auf das Schloß Geborg, wo er wegen einem umgegrundeten Berbacht feine Gemablin Bedwig gefangen Bieft. Es gefiel ihm eine von ben Rammiernindchen ber Ronigin bind er trug ihr eis men machtlichen Befuth an! Das Dadden stellte fich willig , brachte aber ihre Gebies derman ihren Plat und Margarethe war bie Frucht biefer Zusammenfunft welches einen Danischen Geschichtschreiber gu bem Aufruf bewogen hat, bag Balbemar badurch, Bag erlin biefet Macht-unwissend Die Margarethe erzeugte, alle übrige Able Thaten aus: " delofche halle ). "Margarethe wurde in fechsten Jahr ihres Alters mir dem Rormegie ichen Konig Bagilin, Cohn bes Schwedischen Ronigs Magnus, berlobt, welches ber eiffe Schritt gir ihrer funftigen Groffe mar. Diefe henrath wurde nach vieler Wider fellichteit bon Seite ber Schweden, im Jahr 1363, ba fie erft im eilften Jahr ifres Alters war, in Kopenhagen fenerlich vollzogen. Margarethe gab fo viele Beweise

<sup>\*)</sup> Regina eadem sui mariti & pellex & uxor & concroina. Quid an harre scenam Herenlis nativitas, aut in Alemena sinu Jupiter decumbens. Sane autem plus ea noce Waldemarus secit boni inscius, quam per omnem vitam sciens secerat mali, qui pretiosissimam vitam donavit orbi tot regnorum compotem suturam Margaretam, & legem transgrediendo selicem Daniam effecit. Berengii Florus Danicus, p. 506.



ihrer Klugheit und ihres Muths ind Haguin Die Schwedische Krone verlor, daß Walt demar oft sagte, die Natur habe sie zum Mann machen wollen, und habe sich geirrt, da sie bieselbe zum Weih machten udas in dans in

Mach bem im Jahre p375 ererfolgten Tod ihres Baters mar fie fo peschieft, Die Königsmahl auf ihren nur fünfiahrigen Sahn Olof zu tenken, und den Sohn ihrer filtern Schwester Jugeburgauszuschliffens und nach dem Tode ihres Gemahls Haquin, erwarb fie fich die Rachfolge auf dem Norwegischen Thron. Während der Minder jahrigkeit ihres Sohns Dlof machte fie fich als Regentin durch ihr Betragen so beliebt. Daß fie nach dent frubzeitigen Tod diefes Sohne pon ben Standen Danemarks zur Ronigin gemahlt ward; vielleicht baszerfte Benfpiel in einem gang frepen, Wahlreich. und wo die Wahl von Weibern nicht gewöhnlich war, gaß ein kriegerisches Volk fren und einstimmig ein Weib zur Konigin mahlte. Gben fo glucklich wußte fie fich auch die Norwegische und endlich noch gar die Schwedische Krone zu erwerben. All bert war jum Konig gemahlt worden, und mochte vielleicht feine Wurde behauptet baben, wenn er nicht bie Margarethe jur Rebenbuhlerin gehabt hatte, Da er fie spottweise den Konig im Untervock naunte, antwortete fie Darauf nicht mit Worten, fondernimit Thaten, und machte ihn feinen Spott fehr bereuen, indem fie ihn allent: halben fehling, fo daß er endlich abgeseller und gefangen ward, und sein leben bloß der Gnade des von ihm verhöhnten Weibes ju danken hatte. Durch die berühmte, im Jahr 1397 errichtete Ralmariche Union pereinigte fie die dren Mordischen Konige reiche pund behielt fie, ungegchtet ber Abueigung der Schweden gegen Die Danische Regierungs-während ihres gangen Rebens benfammen. mein ber an

Das rühmlichste ihrer ganzen Regierung ist whaß unter ihr die unaufhörlichen Empörungen und innerlichen Unruhem die unter ihren Vorfahren und Nachfolgern beständig herrschten waänzlich werschwanden zeine in jenen stürmischen Zeiten so seltene Sache andie man bloß ihrem erhabnen Geist zuschreiben mußt.

Diese grosse Fürstin start platslich am 27. Oktober 14.12 zim 60sten Jahr ihres Alters und mit Einschluß ihrer Regentschasszum 30sten ihrer Regierung. Sie hinterließ ihrem Nachfolger Erich von Pommern den ruhigen Besit der 3 Königreiche, und ihren Unterthanen die Trauer über ihren Verlurst , indem bald nachher grosse Unruhen im Staat ausbrachen da eine minder sähige Land den Zepter sührten. Ihre Gebeine wurden zuerst in Sopre bengesesten nachher aber auf Besehl des Bischofsevon Rossild in diese Domkirche gebracht.

Alle Regenten aus dem Haufe Oldenburg, welches noch den Danischen Thron bes sitt, liegen in dieser Bombirche begraben, ausser Johann, Kristian dem II, und Friderich dem I, maire

Rriftian der I, der Bater Diefer Linie, liegt in einer fleinen Kapelle, ohne Monn:



Die Nachfolger Kristian des I, welche ebenfalls in dieser Kirche begraben liegen, scheinen dessen friedliches Gemuth geerbt zu haben; denn alle, ausser Fridrich dem II. und Kristian dem IV. waren Fürsten von milder und gemäßigter Gemüthkart, und mehr Beschüßer der Künste und Wissenschaften, als unternehmende Krieger, welche andern die Ehre der Siegespalmen überließen, und durch den unternehmenden Geist des mit ihnen rivalissienden Hauses Wasa verdunkelt wurden.

mehr nuglich als glanzend waren, und fich besser für die innere Verwaltung des

Reichs, als für kriegerische Unternehmungen schickten.

In eben dieser Kapelle sind auch die Grabmale Kristian des III, und Fridrich des II. Ihre prächtigen Monumente, welche auf Kosten Kristian des IV. in Italien versertiget wurden, sind schön gearbeitet, und werden für Meisterstücke der Bildhauer; kunst gehalten. Die Statuen der beyden Souverane sind in Lebensgrösse unter einem Thronhimmel von Stein, der auf Korinthische Säulen gestützt ist. Man bewundert daben verschiedene Figuren von Engeln, und andre in erhobener Arbeit, die um das Grab Fridrich des II. stehen, und die Schlachten dieses Fürsten vorstellen. Jum Andenken Kristian des IV. den Herr Wrapall billig das Jdol der Dänischen Geschichte neunt, ist kein Denkmal errichtet. Sein Körper liegt in einem mit Sammet bedeckten Sarg, der mit silbernen Trophäen, Wappenschildern, und Engeln mit Lorbeer: ktänzen verziert ist.

Nebst den Königl. Grabmalern, die ich in Roffild gesehen habe, will ich auch noch jenes des altesten Danischen Geschichtschreibers Saro Grammatikus anführen.

Saro stammte aus einer ansehnlichen Danischen Familie her \*), wurde um die

<sup>\*)</sup> Einige Schriftsteller glaubten irriger Beife, wegen seinem Ramen Saro, baf er in Sachfen gebohren



Mitte bes 12ten Jahrhunderts gebohren \*), und wegen seiner besondern Gelehrsams keit mit dem Namen Grammatikus beehrt. Er war Probst an der Kathedral-Kirche zu Roskild, und wurde von dem gelehrten und streitbaren Absolon, dem berühmten Erzbischof von Eunden, aufs eifrigste geschücht; auch schrieb er auf dessen Jureden die Geschichte von Danemark. Seine Grabschrift, die aus einer trocknen Lobrede in schlechsten lateinischen Versen besteht, meldet die Zeit seines Todes nicht, der sich, nach Stesphens Rechnung im Jahr 1204. erwürgte. Seine Geschichte besteht aus sechszehn Vüchern, fängt mit der Nachricht von den ältesten Danischen Jahrbüchern an, und schlüßt sich mit dem Jahr 1186. Nach Holbergs Mennung ist der erste Theil, welcher den Ursprung der Danen, und die Regierungsgeschichte der alten Könige erzählt, voll Fabeln; aber die letztern acht Vücher, besonders jene, welche die Begebenheiten seiner eignen Zeiten erzählen, verdienen allen Glauben. Er schrieb in lateinischer Sprache; der Stul ist, in Betracht seines barbarischen Zeitalters sehr schon, aber für die Geschichte bennahe zu poetisch \*\*).

Nachdem wir unsere Neugierde durch die Betrachtung der Grabstätten in Roselis befriediget hatten, sehten wir unsere Reise wieder fort, und blieben über Nacht zu Ringsted, einer kleinen aber hübschen Stadt, die fast im Mittelpunkt der ganzen Insel liegt; nach der Behauptung einiger Antiquare, soll sie von dem im zten Jahrhundert regierenden Danischen König Sigurd Ring erbaut worden senn, welches aber bloß aus der Aehnlichkeit der benden Namen hergeholt zu senn schem Die Kirche, welche man sür den ältesten kristlichen Tempel in Danemark hält, ist aus Backsteinen, und hat zwen niedrige viereckigte Thürme. In dieser Kirche liegen einige Danische Könige aus der Familie Swenn des II. begraben. Die Grabmale sind viel einsacher als jene zu Rosk kild: sie sind von Steinen nicht über den Fußboden erhoben, und haben das Wappen, und lateinische meistens durch die Länge der Zeit ausgelöschte Inschriften. Der erste in dieser Kirche begrabene König ist Waldemar der I, welcher im Jahr 1182. starb; und der leste, Erich der VIII, mit dem Bennamen Menwed, welcher im Jahr 1319. starb.

worden; Saro mar aber feine ungewöhnliche Benennung ben den alten Danen. Seh. Olaus Wormius Monum. Danice p. 186, und Stephen Prolegomena, p. 10.

<sup>\*)</sup> Steppens beweist in seiner zu Sorve gedruckten Ausgabe bes Saro Grammatikus, daß bieser im Jahr 1156. muß am Leben gewesen sepn; er kann aber ben Ort und die Zeit seiner Geburt nicht riche tig angeben. S. Stephens Prolegomena zu ben Noten über Saro Gram. S. 8—24; Holberg I. 269. Mallet Nord. Antiquit. I. 4.

Mallet fagt in seiner Danischen Geschichte, I. B. S. 182, baß der gelehrte Sperling gegen Stephens und andere bewiesen habe, daß Saro Grammatikus des Absolon Sekretar war, und daß der Probst Saro von Roskild eine andere Person war, und früher gelebt habe. Wenn dieß richtig ist, so liegt Saro Grammatikus der Geschichtschreiber vermuthlich nicht in Roskild begraben. Dem sen wie ihm wolle, ich hoffe der Leser wird diese kleine Nachricht von einem so wenig bekannten Schriftsteller nicht unangenehm sepn.



Am 6ten April setzten wir unsere Reise nach Korsoer fort, wo man sich gewöhnlich zur Fahrt über den groffen Belt einschifft, der Seeland von Fünen trennt. Korsoer steht auf der westlichen Erdspise der Insel Seeland; es hat einen guten Hasen für leichte Schiffe, und ein altes mit Erdwällen und. Bastionen befestigtes Schloß mit einigen bloß zum Schein dastehenden unbranchbaren Kanonen. Dieses Schloß dieut zur Wohnung des Kommandanten, zu einem Kornmagazin, und ist mit einigen Juvas liden besest.

Seeland, welches wir auf unfrer Reise von Koppenhagen nach Korfder ganz durchs schnitten, ist die größte der Danischen Inseln, und hat ungefahr 128 Danische Quadrats meilen. Der Theil, durch welchen wir reisten, ist mit sauften Higeln und Thalern durchschnitten, meist offen, doch hie und da mit Buchen und Sichen Wäldern besetz, und mit kleinen Seen abgewechselt. Sie ist sehr fruchtbar, tragt alle Arten von Getreide in groffer Menge, hat gute Viehweiden, und besonders eine gute Zucht von Pferden. Die Felder, welche wohl bebaut schienen, waren hie und da durch Mauern von Leimen eingefangen: einige wenige Hutten waren aus Backsteinen, die meisten aus Leimen, und weiß überstrichen.

Weil ein heftiger Gegenwind blies, so mußten wir zwen Tage in Korsver verweit Ien. Als sich endlich der Wind drehte, schifften wir uns nach der Jusel Fünen ein. Bende Küsten sind in ihrer kleinsten Entsernung etwa sechs Meilen von einander. Gegen Mittag suhren wir ben der kleinen Insel Sproe vorüber, ben welcher ein Wachtschiff liegt, welches von allen hier vorbenfahrenden Schiffen den Johl einsodert; die andern Schiffe bezahlen ihn zu Nyborg. Sproe hat nur zwen Gebäude, ein kleis nes Wirthshaus zur Erfrischung der Leute auf dem Wachtschiff, und ein artiges Landshaus. Die Jusel hat Getreide und Viehweide. Auf der Spise eines die See überssehunden Hügels sahen wir die Trümmer einer alten Festung, von welcher uns die Seeleute sagten, daß sie einst Seeräubern angehört habe, welche sich auf dieser ihnen so bequem liegenden Insel häusig aushielten.

Nach einer glücklichen Ueberfahrt von vier Stunden, landeten wir zu Nyborg einer wohlgebauten, an einem bequemen Meerbusen auf der Jusel Fünen liegenden Stadt. Sie hat einen Wall und Graben, und ist mit einer Kompagnie Invaliden beseht. Eine Inschrift auf einem alten Gebäude sagt, daß sie von Kristian dem III. sen beschliget worden. Nahe am Wall der Stadt sind die Ueberbleibsel eines alten Valastes, in welchem Kristian der II. gebohren ward, und worin er, nach der Erzichlung seines Viographen\*), von einem zahmen Uffen bis auf das Dach getragen, und unbeschädiget wieder zurück gebracht ward.

Mach

<sup>\*)</sup> Svaning ; vita Chrift. II,

Nach Mittag erreichten wir Obensee, die Hauptstadt der Insel Fünen, und so alt, daß einige Danische Geschichtschreiber ihre Gründung und ihren Namen von dem Gott und Helden der alten Gothischen Nationen, dem Oden herleiten. Ich überlasse diese Untersuchungen den einheimischen Alterthumsforschern, und bemerke nur, daß ihr Name schon in den ältesten Zeiten der Danischen Geschichte vorkömmt, und daßisch schon lange vor Koppenhagen eine wichtige Stadt war. Odensee liegt an einemkleinen unschissbaren Fluß, ungefähr anderthalb Stunden von dem Meerbusen Stegesstrand. Es sind viele alte Häuser aus der Mitte des ihren Jahrhunderts hier, ein Theil aber ist neu erbaut. Die Zahl der Einwohner beträgt ungefähr 5200, die einigen Handel treiben, und Getreide und Leder aussischen, welches letztere besonders geschäßt wird, und seine Gifte einer besondern Eigenschaft des Wassers in dem Flusse, unverdanken haben soll; in welchem es zum Gerben bereitet wird. Von hier aus wird die Danische Kavallerie mit dem notthigen Lederzeug versehen.

Obensee ist ein bischöstlicher Sitz welcher im Jahr 980 von Harald Blaatand gesstiftet worden, und nach Koppenhagen ber einträglichste ist. Es hat eine von der berühmten Margaret von Waldemar gestiftete Schule, worin eine gewisse Jahl von Studenten zwischen sechszehn Jahren, unentgeldlich unterrichtet werden: sie leben in der Stadt, und erhalten jährlich ein gewisses Geld; auch von privat Persos nen sund noch andere Frenstellen gestiftet worden. Die ganze Zahl beläuft sich auf siebenzig. Auch ist ein von Kristian dem IV. gestiftetes Gymnasium sir die mehr als sechszehnsährigen Studenten hier. Dieses Seminar wurde durch die Frenzebigkeit des Dänischen Geschichtschreibers Holberg, der die Wissenschaften eben so eistig schülte als glücklich er sie bearbeitete, noch sehr verbessert. Ist ist es sehr von seinem eher maligen blühenden Zustand herunter gesommen; denn da ich durch die Stadt reiste, hatte est nur acht Studentens

Die Domkirche ist ein altes Ziegelgebäude, das ansser den kostbaren Monumenten einer Danischen privat Familie nichts merkwürdiges hat. Die Kirche, welche ehemals zum Franziskaner Kloster gehörte, enthält das Grabmal des Dauischen Konigs Johann, und seines Sohns Kristian des II.

Johann bestieg' nach dem Tod seines Baters Kristian des I, im Jahr 1481 dens Thron, erneuerte die Kalmarsche Union, und erhielt auch die Schwedische Krone, welche ihm aber die Schweden nicht kange liessen. Er starb am 12ten Februar 1513, und gab auf seinem Todbette seinem Sohn Kristian dem II. sehr strenge Lehren, die aber auf diesen schon verdorbenen und herrschssichtigen Jüngling wenig Sindruck mache ten. Besser wäre es gewesen, wenn er seine Erziehung nicht so sehr vernachläßiget hatte, ein Fehler, der besonders ben einem regierenden Fürsten unverzeihlich ist. Jos hann wird von den Geschichtschreibern als ein weiser und kluger Fürst geschildert,

(II. Band.)

At a a



der zwar den Frieden liebte, aber im Kriege doch unternehmend war, übrigens ges mäßigt und menschenfreundlich; doch verübte er manchmal grausame Thaten, die aber aus seiner melankolischen Raseren entstanden, welche ihn zu Zeiten des Verstanz des beraubtest sowe des item es der bes der best der des Berstanz

Sein Sohn, der graufame und unglückliche Kriftian der II, liegt neben feinem Bater unter einem ungeschmückten etwas erhobenen Grabstein ohne Inschrift. Er war am aten Julius 1481. ju Ryborg gebohren, und gab in feiner Jugend viele Anzeigen eines aufgeweckten Geiftes und guten Berftandes, welcher, wenn er ware gehörig gelenkt worden , ihn vielleicht jur Zierde feines Baterlands wurde gemacht haben, fo wie er, durch heillofe Bernachläßigung, die Schande desfelben ward, Der junge Pring wurde einem gemeinen Burger von Roppenhagen übergeben , und nachher in das haus eines Schulmeisters gebracht, der zugleich ein Sanger in der Domkirche war. In diesem Zustande war feine meifte Beschäftigung seinen Meifter in die Kirche zu begleiten , wo er fich vor den übrigen Schulern im Bfalmen fingen hervorthat. Darauf fam er unter die Aufficht eines deutschen Lehrers, ber zwar fehr gelehrt, aber baben ein Pedant mar , unter dem er aber doch in der lateinischen Sprache vieles lernte. Ben diefer niedrigen Erziehung gewohnte fich Kriftian an luderlis che Gefellschaft; gieng in die gemeinsten Wirthshaufer, mischte fich unter ben Pobel, fchwarmte auf den Straffen , und trieb allerlen Ausschweifungen. Der Konig, welther endlich von diefen Unordnungen horte, gab ihm derbe Berweife ; weil aber ber Pring icon ju febr in diese Riedertrachtigfeiten verfenft mar, thaten diese Ermahnuns gen teine Wirkung. Indeffen ftellte er fich doch an , als ob er fein voriges Leben bereute, und gewann, durch feine friegerischen Thaten in Morwegen, und burch eine fleißige Berwendung auf Die Regierungegeschafte, Die Liebe feines Baters wieder.

War sein Betragen gut; und die Vortrefflichkeit mancher seiner Gesetze hat Holbers gen \*) in sagen bewogen: wenn Kristians Karakter durch seine Gesetze hat Holbers durch seine Handlungen ware bestimmt worden, so wurde er mehr den Namen eines guten Fürsten als eines Tyrannen verdient haben. Es wurde für ihn und sein Volk ein Glück gewesen senn, wenn er seine Regierung so fortgesetzt hatte, wie er sie ans gesangen hat.

Unfangs gieng ihm alles nach Wunsch: er verminderte die Gewalt des Danischen Udels, und erhöhte das königliche Unsehn; er erwarb sich die Schwedische Arone mit Gewalt, und ward sogar zum Erbherrscher jenes Königreichs ausgerusen. Ein kluger und ge: mäßigter Gebrauch dieser Vortheile wurde ihm den Thron gesichert haben, wenn ihn

<sup>\*)</sup> Danische Geschichte, II. B. G. 94.



nicht seine durch gutes Gluck noch unbandiger gemachte Gemuthsart zu ben abscheuliche ften Tyrannenen verleitet hatte. Das schreckliche Blutbad zu Stockholm, in welchem fechshundert vom vornehmften Abel unter dem Schein der Gerechtigkeit und mitten un: ter den Luftbarkeiten über feine Aronung hingerichtet wurden, zeigte fein graufames Gemuth fo offenbar, daß ben dem Aufftand des Guftav Wafa der Geift der Emporung fich schnell aus Schweben bis nach Danemart verbreitete , wo er feine Unterthanen durch wiederholte Graufamkeiten und Bedruckungen, und durch fein ganges Butrauen auf feine niedertrachtige und unwurdige Bunftlinge , \*) in harnifch gebracht hatte. Er wurde im Jahr 1523. von ben Danischen Standen formlich des Thrones entfest, und Die Krone feinem Dheim, dem Bergog Friedrich von Solftein übertragen. Diefe 216: fegung war feine Folge von ben Ranken Friedrichs, oder des Parteigeistes; fondern fle entsprang aus dem allgemeinen Difvergnigen des gangen Bolts, und fie hatte mehr das Ansehn einer neuen Wahl nach Erledigung des Thrones, als einer Revolution, worin ein Defpot verjagt ward. " Kriftian felbst fühlte den allgemeinen Saß fo fehr, daß er ben all feinem Muth nicht das mindefte unternahm, um fich im Befig des Throns zu erhalten. Er gieng von Kopenhagen weg nach Antwerpen unter ben Schufs Rarl des V., nit deffen Schwester Isabelle er vermahlt war. nach langen Bemus hungen an verschiednen Europäischen Sofen brachte er endlich mit Benhilfe des Rais fers eine Flotte und Armee zusammen , mit welchen er Danemark angriff. Er war aber unglucklich, und fiel im Jahr 1532. in bie Sande Friedrichs', ber ihn auf bas Schloß der Festung Sunderborg auf der Insel Alsen gefangen fetzte.

Er wurde in einen Thurn gespeter, der nur ein kleines Fenster hane, durch wels ches auch die Speisen hineingegeben wurden. Nachdem er mit seinem Lieblings Zwerzgen, dem einzigen Begleiter in seinem Unglück, in dieses sinstere Gemach eingetretten war, wurde die Thur fogleich zugemauert. Hier wurde sein Schmerz noch durch dem Tod seines Sohns Johann vermehrt, der zu Regensburg im i zien Jahr seines Alters, und an dem nämlichen Tag sturb, da sein Vater gesangen ward. Der Verlurst dies seinen Prinzen, den er zärtlich geliebt, und auf den er die Hoshung seiner Erlösung geseht hatte, brachte ihn zur Verzweislung.

Nach vielen angftigen Ueberlegungen, auf welche Art er feiner Cochter, ber Kursfürstin von der Pfalz, und Kaifer Karl dem V. eine Nachricht von feiner jammerlichen

<sup>\*)</sup> Die erste Favoritin war die abschensliche Sigbrith Mutter der königlichen Rattesse. Sie war einer Hollanderin, und beherrschte den König auch nach ihrer Tochter Tode nach unumschränkt. Alle Gesschäfte und Gnaden giengen durch ihre Hande. Sie ließ sich aus Furcht vor dem Bolk, nach Kristians. Absehung, in einem Kasten zu Schist bringen, und entstoh. — Der andere Gunstling war der gewessene westställische Barbier Niklas Slagbed, der Kristianen zum Stockholmichen Blutbad anstistete, und für seine bosen Anschlage mit dem Erzbischofthum Lunden beehrt ward. Nach des Königs Eutsehungs wurde er vom Bolk gerrissen und verbraunt.



Lage Benkringen konnte, beredete er seinen Zwergen bazu, daß sich dieser für krank angeben, und bitten sollte, daß man ihn zur Heilung aus der Gefangenschaft an einen andern Ort brächte. Wenn ihm dieses gelängt, so sollte er die erste Gelegenheit erzreisfen, aus Danemark zu entsliehn, zu der Kurfürstin zu gehen, und sie dahin zu vers indgen, daß sie den Kaiser bewege, daß er vom König von Danemark eine gelindere Behandlung ihres Vaters auswirke. Der Zwerg stellte sich also für krank an, wurde in die nachste Stadt gebracht, und entwischte; wurde aber schon zu Rendsburg wies der eingeholt. 1980 ihr gebracht zu den entwischte; wurde aber schon zu Rendsburg wies der eingeholt. 1980 ihr gebracht zu den entwischte in die eingeholt.

Nach diesem unglücklichen Bersuch hatte Aristian lange keinen Gefährten seiner Geschangenschaft niehr. Endlich bot sich ein des kriegerischen Lebens überdrüßiger. Soldat an, zu Kristian in ven Kerkerzu gehem. Er wurde also zu dem König, eingemauert, ind unterhielt ihn sehr wohl umt allen Anekdoten von den verschiedenen Fürsten und Generalen, unter denen er gedient hatte. Er beschrieb ihm alle Feldzüge und Schlach; ien, denen er bengewohnt hatte; und da er von seiner frühesten Jugend an gedient hatte, ein guter Beobachter und äusserst geschwäßig war zu so kürzte er Aristianen seine Pangeweile vortressich. Endlich starb er zu großem Leidwesen des unglücklichen Königs.

Nachdem Kristian eilf Jahre in seiner Zelle zugebracht hatte, wurde er auf Für: sprache Karl des V. in ein bequemeres Gemach dieses Schlosses gebracht; erhielt einige Leute zu seiner Bedienung, durste manchmal Besuche in der Stadt machen, dem Gote testienst in der öffentlichen Kirche benwohnen, und in der benachbarten Gegend jagen. Aber auch diese vortheilhafte Beränderung seiner Lage, welche lange das einzige Ziel seiner Bunsche gewesen war, kommt ihn doch nicht vergessen machen, daß er ein Gersangener sen : er brach oft plotzlich in Thränen aus, warf sich zur Erde, jammerte, innd that wie sinnlos. Aus diese Aristian in der That für seine vormalige Unthaten, sehr kräftig; und der Mitleidige freut sich, wenn er weiß, daß sich Krisstian endlich ganz ruhig in sein Schicksubspareino willendo

Machdem er sechszehn Jahre und sieben Monate im Schloß zu Sunderborg zuges bracht hatte, wurde er endlich im Jahr 1546 in den Palask Kallenborg auf der Inself Seeland geführt, wo er schon ehemals sehr gerne gewesen war. Kristian der III. kam in eigner Person nach Assens, wo er den gestürzten König mit aller möglichen Hochsachung empsieng, und ihn versicherte, daß er alles genüssen sollte, was ihm sein Schicksachung empsieng, und ihn versicherte, daß er alles genüssen sollte, was ihm sein Schicksachung erträglicher machen könnte. Diese ungewöhnlichen Shren, seine Erlösung aus einem Orte, wo er so vieles Ungemach ausgestanden hatte, und die Aussicht, seinen Liebsalingspalast wieder bewohnen zu dürsen, verursachten ihm eine solche Freude, daß er sich mit einem von Todten ausgestandenen Manne verglich.

Diesen glücklichen Wechsel überlebte er noch zehn Jahre; und sein Gemuth war durch



Die bielen Unglücksfälle so weich geworden bag man sagt , sein Tod sen aus Betrüb: niß über den Berlurft seines Wohlthaters, Kristian des III. entstanden. Er starb am 24sten Januar 1559, im 78sten Jahr seines Alters , und im 36sten nach seiner Ents sesung. \*)

Den gen April traffen wir in bemeben erwähnten Affens ein; das am kleinen Belt liege, der die Infel Filnen vom festen Land trennt. Diese Insel hat ungefähr \$20 Meilen im Umkreise, ist fruchtbar an Getreide und Viehweide, und führt jährlich vies les Getreide von allen Arten nach Norwegen. Die Landschaft ist offen und mit sauften Alnhöhen besetzt; die Kusten sind meist stach und sandigt.

Die Fahrt über ben Beltscheträgt nur vierthalb Meilen; weil wir aber Gegen, wind hatten, brachten wir funf Stunden damit zu. Wir landeten endlich im Herzog: thum Schleswig zu Aroefund, welches seinen Namen von der kleinen, dicht am Lan: die liegenden Justel Arok hat.

Am I ten reisten wir durch mehrere kleine, aber hubsche Stadte am Strand der Ostssee, wormter sich besonders Flensburg auszeichnet. Die Einwohner haben wenigst 200 Schiffe, und führen einen beträchtlichen Handel nach Westindien. Auch nach Morwegen, wo sie gefalzene Fische holen, und sie dann nach dem mittländischen Meere führen, und dafür Weine und gedörrte Früchte nach Holland, Petersburg, und nach den Häfen an der Ostserbringen.

Das Herzogthum Schleswig, welches manchmal auch Sud-Jutland genennt wird, ist von Holstein, oder den deutschen Staaten des Danischen Königs durch die Eider gestreunt. Die Hauptstadt ist eine unregesmäßig gebaute große Stadt von ungefähr 5630 Einwohnern. Die Häuser sind aus Backsteinen, und haben, wie alle übrige in dieser Proving, etwas ähnliches mit den Hänsern in Holland; auch die Bewohner derselben kleiden sich hollandisch, und viele derselben sprechen noch hollandisch, obsichon das Deutssche und Dänische die gewöhnliche Landessprache sind.

Nahe ben Schleswig fiegt das alte Schloß und ehemalige Nestdenz der Herzoge, Gottorf, welches ist von dem Statthalter, dem mit der Danischen Prinzesin Louise vermählten Prinzes Karl von Hessenkassel bewohnt wird. Es ist ein grosses Gebäude aus Backsteinen, mit einem Wall umgeben. Von diesem Schloß wurde die von Adolph, dem Sohn Fridrich des I. Königs von Dauemark, gestistete Herzogl. Linie das Haus Holstein: Gottorp benannt, welche in der Person des ihigen Großsürstem von Rußtand noch fortdauert.

Jener Theil bes Bertogthum's, burth welchen wir reisten pufchien gut angebaut zu

<sup>\*)</sup> Diese Rachrichten, über bas Leben Reiftigns, find meift aus holberg und aus Svaningii Vita Christiani Secundi genommenis 6000 35



senn; er war meist flach und offen, und wechselte mit Ackerland, Biehweiden, Buchen: und Eichenwäldern ab. Die Häuser der Landleute hatten ein gutes Aussehn. Wir sahen auch Reihen von neuen Häusern, die vor kurzem auf Kosten der Krone für Kolonisten waren errichtet worden. Sie sind geräumig, und sehen den Westphälisschen ähnlich, enthalten unter dem nämlichen Dach eine Scheune, verschiedene Abstheilungen für das Vieh, und vorne zwen Stuben für die Familie. Jede neu angessiedelte Familie erhält einen Pflug, Karren, und anderes zum Ackerbau nöthiges Gerräthe, zwen Pferde, und eine Bension auf dren Jahre.

Ungefähr sieben Meilen von Schleswig verließen wir dieses Herzogthum, und gien: gen ben Rendsburg über die Ender ins Holsteinische. Dieser Fluß macht hier die Granze von Deutschland, und soll ehedem auch die Granze des Römischen Reichs geswesen seine Tradition, welche folgender ober dem Thor, der alten Stadt einges hauene Bers zu bestättigen scheint:

Eydora Romani Termizus imperii.

Rendsburg wird für die beste Festung in den Danischen Staaten gehalten. Diese Stadt, welche ungefähr 3600 Einwohner hat, treibt einigen Handel, hat aber kaum 3 Schiffe. Doch muß sie bald steigen, weil der Kanal von Kiel den Handel mehr ber leben wird. Die leste Schleusse desselben soll ben Rendsburg angelegt werden. Die Ender ist die auf eine kleine Entsernung von der Stadt auch mit grössen Schiffen zu befahren; und die kleinern gehen die in die Stadt. Die Flut, welche bennahe 4 Fuß hoch steigt, schwemmt Sand in den Fluß, und es sind beständig einige schwimmende Maschinen da, mit denen man sein Bett reinigt.

Die Gegend umher ist meist eine kahle heide; als wir aber naher an Kiel ka: men, wurde die Küste hügelichter und fruchtbarer. Wir reisten zwischen dem Wet: ter: und Flemhuber: See, und giengen wieder über die Ender, welche hier nur ein kleix ner Bach ist, und langten Abends in Kiel an. Der District von Kiel ist jener Theil des Herzogthums Holstein, welcher der Linie Holstein: Gottorp angehörte, und das Erbtheil Peter des III. war. Im Jahr 1773. trat es die Rußische Kaiserin gegen die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst an Danemark ab, und gab jene bende Grafschaften dem Bischof von Lübek. Dieser Tausch war für Danemark sehr vortheil; haft, weil es nun ganz Holstein besicht; und die vorhabende Vereinigung der Nord; und Oskse kann gänzlich auf Dänischem Boden geschehen.

Kiel hat eine Universität für die deutschen Unterthanen Danemarks. Sie ward im Jahr 1665. von Kristian Albert, Herzog von Holstein Gottorp gestistet, und von dem isigen König verbessert. Sie hat 24 Professoren, und etwa 200 Studenten.

Die Stadt liegt auf einer kleinen Halbinsel an einer Ban der Oftsee, und hat einen bequemen Hafen auch für die größten Schiffe. Sie treibt schon einen wichtigen Han:



· ....

\_\_\_\_\_

.

· • • <u>-</u>

6 Solleusse なるはないとかかくないと メノンをです コー・ くくは異ないればないがある

to action to make the discountry of the

PLAN des CANALS des KIEL wetcher die NORD und BALTISCHE SEEN vereinigt

० असः व्यापान्त्व व्य and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s affect on the contract of the same of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 IN COLUMN 2 I THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICH. LANSING. the Real Property of the Park Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Street, Toldand Miller and and a common property of the common land. . Weighted to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa in the state of the tree that are the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state ्र । अपना विश्वविद्या स्थान होते होते होते होते क्षेत्र का अपना विश्वविद्या होते होते क्षेत्र । अपना विश्वविद्य tour ment in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Canada sanda sanda sanda Bi Banki লী বালুই (প্রবিশ্বর চাছ notional extreme Engineer. Medianes . 111 NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY. ill, that for san that were necessary THE PROPERTY SHOW WELL IN THE PARTY OF THE PARTY. . Freit dieige Entechangen von 00 m 20 ft 2 790 ft 2 m tion had a district the first three being a part of the first market when the , ... ico a can instancial and the thirty in the first former flowers than the second first the second flowers flowers for the second flowers flowers for the second flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flowers flower LOSS to the water . mantelest Accessor The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon 4. and professional part of the organization of the first term of the professional part of the contract of the professional part of the contract of the professional part of the contract of the professional part of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contrac \$60, but you be not all all about \$40 but \$6 but and the but \$60. the part of the court will severe in the management was not only to the extraction with 

bel, ber noch besser werden wird, wenn die Schifffahrt durch die Halbinsel hergestellt ist, von der ich theils aus eigner Beobachtung, theils aus guten Nachrichten folgendes melden kann.

Diese Schiffsahrt wird durch den Kanal von Kiel und die Ender bewerkstelliget. Der Kanal fängt zwen Stunden nordwärts von Kiel, benm Aussluß des Baches Lewensaw an, und macht eine neue Gränze zwischen Schleswig und Holstein. Die Länge von seinem Anfang bis zur letzten Schleusse ben Rendsburg, beträgt 10 Meilen; weil aber die Ender bis etwa fünf Stunden ober Rendsburg schiffbar ist, und nur an einigen Stellen tiefer gemacht werden muß, so wird der eigentliche Kanal nicht länger als  $7\frac{1}{2}$  Meile.

Dieser Kanal wurde im Julius 1777. augefangen, und im April 1779, da ich ihn sah, war er schon bis Suckdorf gegraben, und im Jahr 1784. hofte man ihn sertig zu haben. Das Werk wurde kontraktmäßig bearbeitet, nämlich 1024 Kubikfuß Erde wurden sur vierthalb Gulben ausgegraben, und das ganze sollte ungefähr 1,800,000 Gulden kosten. Zwischen dem Flemhuder: See und dem Flüschen Lawens ist der höchste Plaß, wo die Bäche ihren entgegen gesehten Lauf nach der Ost und Nordsee nehmen: hier mußte man die Erde 50 Zuß tief ausgraben. Der Perpendikular Fall gegen die Ostsee beträgt 25 Fuß 6 Zoll; und jener gegen den Ozean 23; und die Schiffe sollten durch 6. solgende Schleussen erhoben oder niedergelassen werden: Hottenan, Knop, Suckdorf, Schinkel, Niederholten, und Rendsburg \*). Die Breite des Kanals ist oben 100 und unten 4 Fuß; die Schleussen sind 27 Fuß breit, und 100 Fuß lang; und die geringste Tiese des Wassers ist 10 Fuß. Kaufsschiffe von ungefähr 120 Lasten werden ihn besahren können.

Die Rugbarkeit dieses Unternehmens ist ausser Zweisel. Ist mussen alle Fahrzeuge, welche aus der Ostsee in die Nordsee wollen, ganz Jutland umsahren, und können lange durch widrige Winde ausgehalten werden. Diese Fahrt ist so beschwerlich, daß man oft Guter die aus Koppenhagen nach Hamburg gehen sollen, zu Wasser bis Lübeck, und von da zu Lande nach Hamburg sendet. Durch diesen Kanal können die Fahrzeuge von gewisser Grösse aus der Ostsee unmittelbar nach der Nordsee oder gar nach Holland gehen.

<sup>\*)</sup> Bu biefer Stelle ichidte mir Gr. Core folgende Rote in einem feiner Briefe :

<sup>&</sup>quot;Seitdem ich im Jahr 1779. in Kiel war, find einige im Original-Plan entworfene Schleusse abs geandert worden. Die Schleusse Suckborf heißt Nathmannsborf; die Schleusse den Schleusse ist nach "Koningsfiord überseht worden, und die von Niederholten nach Kluvesset. Die übrigen blieben. Da "ich den Kanal im Julius 1784. wieder sah, waren die Schleussen alle fertig, und vom Kanal selbst "war kaum mehr als eine Strecke von drep Viertelstunden noch zu graben. Man hofte mit dem ganzen "Werk im Monat September fertig zu sepn. In den Liedersenzen.



Am 12ten April giengen wir von Riel ab, und am 13ten verlieffen wir die Danischen Staaten, und kamen in Lübeck an.

Während meiner Reise durch Schweden und Danemark betrachtete ich oft jene regele mäßigen Zirkel von Steinen, die man sowohl in diesen Ländern, als auch in England häufig antrift. Ich will erst diejenigen beschreiben, welche ich selbst sah, und dann einige Bemerkungen über ihren vermuthlichen Ursprung machen.

In der Provinz West: Gothland, zwischen Kallangen und Lidkidping sah ich auf der Spiße eines Hügels zwo rohe Massen von rothem Granit, die auf benden Seiten der Landstrasse aufrecht standen. Die grössere war 15. Fuß hoch, und  $5\frac{1}{2}$  Spannen breit; die andere war 12. Fuß hoch, 6. Spannen breit, und bende waren nur 4. Zoll dick.

In einer Shene ben Runnebn, in der Provinz Blekingen, sah ich mehrere Neischen Steine, die mit ihren Enden zusammen standen, und Kreise bildeten, die alle nach Einem Mittelpunkt zielten. Ich zählte wenigst zehn solcher Zirkel. Der schonsste davon bestand aus acht Steinen, hatte fünf Schritte im Durchschnitt; ein anderer von zehn Steinen hatte sieben Schritte; die meisten Steine waren zwen bis vier Fuß hoch, und die größten zehn Tuß.

Nahe ben Stillinge, eine Bost ausser Karlskrona, sind auf einer felsichten Unshöhe Ueberbleibsel von ovalen und runden Kreisen; die meisten sind roh, nur einige sind flach und breit behauen, und andere sehen spigen Säulen ähnlich. Un der Spige des Felsen schlüssen mehrere Reihen einen Platz von etwa zehn Juß im Durchschnitt ein, in dessen Mitte zwen flache, etwa dren Juß hohe, Steine stehn, und zwischen denselben der alte Strunk eines Baumes, welcher ehedem hier geblühet hat. Mir schien es ein Sichenstamm zu senn; und ein Mann, der sichs zur Hypothese gemacht hatte, diese Steinkreise als Druidische Ueberbleibsel anzusehn, würde ohne Zweisel diesen Baum sür die Versammlungs: Siche erklärt haben; vorausgesetzt, daß die Neligion der Druiden jemals in diesen Ländern bekannt gewesen wäre. Der größte dieser Steine war ungefähr 12. Fuß hoch. Un der Südseite eben dieses Dorfs sind ähnliche alte Monumente, wovon die höchsten 18. Fuß haben. Wir sahen mehr der: gleichen durch ganz Schweden.

In den Danischen Inseln, in Schleswig und Holstein sind diese Kreise eben so häusig wie in Schweden; aber die Steine sind daselbst gewöhnlich nur zwen oder dren Fuß hoch. Un einigen Orten sah ich auch einige derselben nahe bensammen gestellt, und oben eine unförmliche Steinmasse in horizontaler Richtung darauf liegen. Der Obrist Flond beschreibt in seinem Tagebuch ein solches Monument solgender massen.

Ein Paar Stunden von Korsver fand ich am Ende eines an einem Vorgeburge liegenden Waldes eines der vollkommensten von diesen alten Monumenten. Ich sah einen

einen groffen Haufen aufgeworfener Erde, auf dessen Gipfel groffe kegelförmige Granitzsteine, die in kleinen Entfernungen von einander standen, und einen ziemlich groffen ovar len Platz einschlossen. Im Mittelpunkt auf der höchsten Spitze lag eine unförmliche Granit: Masse horizontal auf für andere Steine, die bennahe gänzlich in die Erde einz gesunken waren. Nahe daben war ein andrer Erdhause, auf welchem ebenfalls ein solcher Stein auf vier andern lag. Ich bemerkte einige Spuren von Gräben; weil aber der Platz mit Gebüsch bewachsen war, und die Nacht einbrach, so konnte ich ihre Direktion nicht genan beobachten.

Wenn ich in Schweden um den Ursprung dieser Alterthumer fragte, so nannten sie die Bauern Gothische Steine; und es scheint ben denselben ein allgemeiner Volksglaube zu senn, daß sie von den Gothen seven aufgerichtet worden, welche Riesen gewesen, und ehemals diese Länder bewohnt haben sollen. Ich erinnere hieben, daß wir in England ähnliche Monumente haben, wovon einige in Vorlase's Alterthumern von Kornwall abgezeichnet sind; und jene zirkelförmige Reihe in Kumberland, von der Herr Vennant in seiner Reise nach Schottland eine Abbildung gegeben hat, scheinen jenen am ähnlichsten zu senn, die ich in Schweden und Dänemark gesehen habe. Doch glaube ich, daß Olaus Wormius und andere Schriftsteller sich irren, wenn sie zwischen dem erstaunlichen Monument Stone Henge und diesen kleinen obschon ächten Ueberzbleibseln eines hohen Alterthums eine Aehnlichkeit sinden wollen; noch mehr aber, wenn sie behaupten, daß Stone Henge von unsern Angelsächsischen Vorältern, die aus jenen nördlichen Ländern kanen, sen errichtet worden.

Die Gelehrten haben viel über den Ursprung und die Bedeutung dieser Monumente gestritten; und jeder erklarte es nach seiner Hypothese: so werden sie von verschiednen Schriftstellern Keltische, Kambrische, Gothische, Danische,\*) Sachsische, Piktische Monumente genannt; und andere haben sie gar den Druiden zugeschrieben.

Db nun schon diese roben Denkmale von so hohem Alter sind, daß wir nichts ger wisses darüber erfahren können: so läßt sich doch aus historischen Gründen vernnithen, daß sie nicht alle Einerlen Bestimmung hatten. Einige wurden als Merkmale wichtiger Borfälle aufgestellt; andere als Grabmale; die meisten aber waren vernuthlich die Pläße oder Gegenstände der göttlichen Verehrung.

Wir finden , daß in den altern Zeiten der Welt von verschiednen Volkern Steine aus mancherlen Absichten sepen aufgerichtet worden. Statt die Beweise über diese Be-

20

<sup>&</sup>quot;) Dlaus Wormius nimmt aus National : Vorurtheil an , daß alle diese Monumente von den Danen sepen errichtet worden , weil man fie hanfig in Dannemark findet.

<sup>\*&#</sup>x27;) Schon unter den alten Seiden wurden Steine angebetet, welches auch in diesen nordlichen Landern nichts ungewöhnliches war. So wurde i. B. in Bilia in Island, vor Einführung des Kristenthung ein solcher verehrt. — "In Gilta lapis, quem majores eorum religiose coluerunt, utpote a genio suo tutelari minhabitari tradentes. "Kristni Saga, p. 13.

<sup>(</sup>II. 25 and.)



hauptung bier weielaufig anguführen, verweife ich ben Lefer auf Borlafe's Abhanblung über abnliche Monumente in England, Wie fonnen wir Gebrauche , welche in ben altern Beiren allen Bolfern und Religionen gemeinfam waren, nur Giner Mation ober Giner Religion zuschreiben ; ober wie tonnen wir die Beit ihrer Entftehung bestimmen, ba fie entweder alter als das Ariftenthum felbft find, oder doch vor Ginfuhrung beffel ben in diese gander entstanden, wo noch feine zuverläßige Tradition und feine littera rifche Urkunde über ihre Entstehung vorhanden war?

noulli re finm . Coft glunnistuly eat to No. I.

Artitel der Meyer Regierungsform, welche bey der Revolution im Jahr Me sample de menschellen in Schweden eingeführt worden.

An sample de menschellen in der geführt worden.

An sample de menschellen in d

कार्य हार्च अर्थत अस्ति अस्ति कार्य प्रशास कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य का 28 iv Guftav re. ve. Da Wir vom Anfang unfrer Regierung unfer tonigt. Anfehn dagu verwendet haben, Die Wohlfahrt des Ronigreichs und unfrer Unterthanen ju befordern ; und da wir gefunden haden , daß ju diefem Endzweck eine Berbeffe: rung der Fundamental-Gefehe nothig fen ; fo haben wir folgende Regierungsform ent worfen, welche die Reichsstände einhellig angenommen und beschworen haben, und Bir alfo auch burch gegenwartiges bestättigen.

Bir, Die unterschriebenen Genatoren und Stande des Konigreichs Schweden ic. bekennen , daß wir durch Erfahrung befunden haben , baß einige unfrer Mitunterthanen unter dem Ramen der Frenheit eine Ariftofratie errichtet haben, welche jum Scha: bem bee Landes gereichte fo haben wir folgende Regierungsform für uns und unfre Radftommen angenommen, wie folgte bebeffe al groben auchte es de ?

L. Die Religion des Reichs foll das reine und flare Bort Gottes fenn, wie es in ben prophetischen und apostolischen Schriften, in dem fristlichen Glaubensbekenntniß, in dem Katechismus Lutheri und der Ausburgischen Konfesion gelehrt wird, und auf bem Konzilium ju Upfal und durch die vorigen Dekrete der Landstande bestättiget mard.

II. Der Ronig foll fein Reich regieren; er und fein andrer Gerechtigkeit und Wahr: heit schuken; er soll niemand an Leben und Ehre, an Leib und Gut beschädigen laß fen, ber nicht gesehmäßig überwiesen und verurtheilt ift.

III. Die Erbfolge der Rrone bleibt fo, wie fie in der Erb : Afte, gegeben ju Stock: Holm 1543, und der abnlichen Alte von Westeras, von 1544, und dem Defret von Rordfoping von 1604, eingeführt ift.



IV. Zimächst an dem König sind die Reichstäthe, welche der König allein alls dem eingebornen Schwedischen Abel nimmt. Thre Zahl ist nicht bestimmt, doch sind ihrer gewöhnlich siebenzehn, mit Einschluß der hohen Reichsbeamten und des Statthalters in Pomniern. Sie rathen dem König, wenn er ihren Rath begehrt, und wächen für die Wohlsahrt des Königs und des Landes. Sie sind dem König allein sier ihren gegebnen Rath verannvortlich.

V. Der König herrscht, er beschützt die Städte und Landschaften, die ihm und ber Krone zuständigen Rechte.

VI. Der König schlüßt Frieden, Wassenstillstand und Allianzen; er berathschlagt sich darüber mit seinen Räthen, thut aber, was ihm am besten dünkt. Nur in dem Fall, wenn alle Räthe gegen die Mennuig des Königs einstimmig sind, muß er ihnen kolgenere weiterlagen.

VII. Wenn der Konig em Fremder ift, kann er ahne Wissen und Willen der Reichsstände nicht aus dem Lande gehn; wenn er aber ein Eingebohrner Schwede ist, so hat er seinen Entschluß bloß dem Senat anzuklinden.

VIII. Der König vertheilt die Geschäfte unter die Senatoren, hat aber die ente schiedende Stimme, ausger in Judicial Sachen, wo die letzte Justanzeine Kommisson von sieben Senatoren ist, ben welcher der König zwo Stimmen, und ben gleichen Menenungen die Einschelbung hat.

IX. Der König allein ertheilt Gnabe, restituirt Ehre, Leben und Guter, ben allen Verbrecheit, die nicht zu sehr gegen Gottes Wort ist.

X. Der König vergiebt alle höhere Offiziersstellen, vom Obrist Lieutenand auchte jum Feldmarschal; auch die Stellen ben der Geistlichkeit und den Swill-Kollegien, welche mit jenen Militär Stellen gleichen Rang haben. Der Senat schligte dren Subjekte vor, und der König wählt. Die imtern Stellen werden von den Obvissen, und ausser dem Kriegsstand von den Rollegien besehrt. Anskänder, sowohl Prinzen als andere Personen, können weder in Reichsgeschäften, noch ill Givil vorremititär: Diensten, ausser am Hofe des Königs, gebraucht werden, wenn sie niche vorzägliche Eigenschaften haben. Die Erzbischöfe, Bischöfe und Supekintendemen werden, ausse ehedem, gewählt.

XI. Der König verleiht den Abel, boch foll er nicht über himbere imd finfzig neue Edelleute machen, weil ihre Zahl ohnehin schon fo größ ift.

XII. Alle oben nicht besonders ausgenommene Geschäfte gehören in das Kabinet des Königs, der sie dann, wenn es ihm gefällig ist, mehrern oder weltigern Senatoren mittheilt.

XIII. Weit das Reich groß ist, und der Geschäfte viel find; so braucht der Ronig Beamte.



XIV. Bur Berichtigung ber Geschäfte werden Kollegien angelegt, die im Mamen bes Konigs ihre Pflicht thun, und führen über ihre Untergebenen die Aufsicht.

dent, und die gewöhnlichen Rathe. Diese Stellen sollen die Gerechtigkeit wohl verschaften. Ein Sedelmann kann in wichtigen Rechtshandeln von keiner andern Srelle ger richtet werden, als von diesem Gerichtshof; doch kann der Prozest in laco geführt wers den. Es sollen keine andere Fälle vor dieses Gericht gebracht werden, als welche Leben und Ehre betreffen. Eben diese Stellen haben die Auflicht über die unteren Gerichtsschoffelten und auf dem Lande. Es sollen dren solcher Gerichtshöfe kenne der erste in Stockscholmsfür das eigentliche sogenannte Schweden; der zwente zu Jonköping, sür Guthtand; und der dritte zu Abo, star Finlandens unminolie Gerichten an Jonköping, sür Guthtand; und der dritte zu Abo, star Finlandens umminolie

bunale horen von mur an auf ind jeder Schwede wied von der Gerichtsstelle ges richtete worm er gehort Sollten Senatoren oder ganze Kollegien ein Berbrechen Begehen welches den Konig voer das Neich betrift in so solltein besonderes Neichssgericht angestellt werden woben der Konig voer der Erbpring oder der Erbpring ader der diesete Senator prasidiren , und die obersten Mitglieder aller hohen Stellen als Bensiker genommen werden.

AVII. Rach dem oberften Gerichtshof folgtodas Kriegskollegium Anwelches die Aufsicht über die Landtruppen, die Artillerie, die Festungen, Gewehrfabriken und alles, was zum Kriege gehört, hat.

AVIII Die Truppen zu Wasser und zu Lande leisten den Eid ider Treue dem

Amen rufen, ausser gewöhnlichen Musterung; und im Fall eines ploglichen feinds dillichen Neberfallspot medangendent noch neb und im Fall eines ploglichen feinds

Bondfick Ronis Das dritte Kollegium ist ber Abmiralitätshof zuwelcher bie Aufliche über wolles, hatz was zur Flotte gehörter 3 112 2000 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11

XXI. Das vierte Kollegium ist die Reichskanzlen. Darin werden alle Arten werden alle Arten Gebriften zc. ausgefertiget, und in Abschriften aufbehalten.

Rathe, den Hofkanzler, die Staatssekretare zei auch die auswartigen Gefandten.

XXIII. Das fünfte Kollegium ist das Kammere Kollegium. Von diesem haus progen alle Personen ab, die mit den Einfunften und Ausgaben des Reichs zu thun wehaben. Dieses Kollegium soll sich auch dastir verwenden daß die Einkunfte richtig liebengertiebeitzund daß die Landwirthschaft immer in gutem Zustanden erhalten werde.



der des Ronigs unter den Handen haben. Dans der gene Leute unter fich, melde die Gele

Anne XXV. Der Konig ernennt finis Gengt eigenmächtig den Präsidenten und bie Rommissare der Schaftammer. mulbid bie in ihne Beide auch beide ber

De di XX VI. in Das in Bergwerks Kollegium beforgte die Berbesterung der Bergmerke vand Schmelzhütten: Die Bergmerke in in in beforgte die Berbesterung der Bergmerke

ber Manufaktiven, und die Einrichtung der Bolle.

der XXVIII. Die Kammet Nevisian forgt nicht alkein für die Benlegung ber von bite abhängenden gerichtlichen Geschäfte ab sondern auch dafün indas die Rechnungen ber Kammer allsährlich vollkommen berichtiget werden, die an grant ben gand

Marschab ift eine Genator einen hat ben tos miglichen Palaste die Tafeland Hofbediente unter seiner Aufsicht.

XXXIII Der König kann seine Haushaltung sveinrichten zwie es ihm beliebte

Storkholmis die Obersten der Garden zu Fuß und zur Pferd weber Artillenie Achie Gestemerale Wojutanten vund Kommandamen der Granzfestungen.

XXXII. Die Kollegien follen einander benftehen, nicht aberneins über das sandere fich einigen Gewalt kanmaßen. de Prasidenten haben in der Entfernung devonriftena Kollegien keinen Gehoalte Die Kollegien, geben bloß dem König Nechen schaft von ihrer Verwaltung.

200 UNX XIII. Die Betwaltung ber Provinzen bleibt wie fie gegestwärzig ift

XXXIV. Der Erbprinz von Schweden, und die übrigen königlichen Prinzen, erhalten keine Appanage, oder ein General Gouvernement, sondern einen jährlichen Gehalt aus der Schakkammer, welcher für die Erbprinzen nicht weniger senn darf, als 100000 Thaler Sch. Münz, und mit der Vollzährigkeit des Prinzen, nämlich mit zu Jahren aufängt. 10 Die übrigen Schwedischen Prinzen soller einen auständiz gen Gehalt haben. Sie können zwar die Titel von Herzogthümennssühren, ahaben aber deswegen kein Kacht darauf

XXXV. Die Unterhaltung des königlichen Prinzen wird so besorgt, wir es von Fridrich Adolph eingeführt worden.

heirathent, fonft werden seine Kinder enterbt. Dem ohne Bissen und Willem des Konigs

XXXVII. Wenn der König krauk oder auf Reisen ist, dann wird das Reich von jenen Senatoren verwaltet, welche der König dazu ernennt hate Kann er wegen plöglicher Krankheit niemand ernennen, so regieren indessender Prasident und die vier altesten Senatoren. Wenn der König stirbt, und der Kronprinz noch nicht volljähr



rig ist, so soll das Reich auf oben erwähnte Beise verwaltet werden; wenn es der König im Testament nicht auders angronet

XXXVIII. Die Reichsstände nuissen erscheinen, wenn und wo sie der König jusammen beruft. Niemand ale der König hat die Macht, sie auf den Reichstag zu fodern, ausser die Vormunder in der Ninderjährigkeit des Königs. Sollte die ganze königliche Familie aussterben, so mussen die Stände au 30sten Tag nach dem Tode des Königs von selbst zusammen kommen.

XXXIX. Die Stande follen die königl. Borrechte unangetaftet laffen. Deswegen kann ohne Bewilligung des Königs nichts an den Fundamental : Befehen abgeandert werden.

den, und feine alten aufheben Convilligung det Stande feine meile Gefete mas

XLI. Die Stände können ohne Einwilligung, des Königs keine alter Gesegnuß beben und keine neue machen.

XLA. Die neuen Geses werden auf solgende Art eingefilder: Wenn die Stan: be über das zu liachende neue Geses einig sind, lassen sie es bem Konig viracht die vier Sprecher vorträgen. Der König verninnnt barüber das Intachten des Senats, und wenn er seinen Einschluß gefaßt hat, ruft er die Stande in den Reichs: saal zusammen, und verkündigt ihnen seine Einwilligung oder Verwerfung. Wenn der König selbst ein neues Geses vorschlägt, theilt er es erst dem Senat; und dann den Standen mit. Wenn diese es begnehmigen, berichten sie es birch die vier Sprecher mündlich; wenn sie es verwerfen, geben sie dem König ihre Gründe darüber schriftlich.

XLIII. Wenn eine Frage über ben wahren Sinn der Gesetze entstinde, soll sie nach der im 42sten Artikel angeführten Methode entschieden werden.

XLIV. Das Mung pragen ift zwar ein Vorrecht ber Krone; doch haben sich es bie Stande vorbehalten, daß eine Beranderung in den Munzen bhue ihre Ginstim, mung nicht geschehen soll.

XLV. Der König hat das Land zu vertheidigen; doch darf er ohne Wiffen und Willen der Stande keine Soldaten werben, noch neue Auflagen machen. Rur im Fall eie nes feindlichen Angriffes kann er nach seinem Gutdunken die nothigen Maßregeln ers greifen; sobald aber der Krieg geendet ist, muß er die Stande zusammen rufen, und die nenen Auslagen wieder abschaffen.

XLVI. Die Versammlung der Stände soll nie länger als höchstens 3. Monate dauern. XLVII. Die Stände ernennen die Personen zu jeuen Kommisionen, in welchen der König mit ihnen geheime Dinge verhandeln will. Doch muffen diese vor Pur blicirung der gefasten Einschkusse die Einstimmung der Stände darüber haben.

XLVIII. Der König barf ohne Ginwilligung der Stände keinen Krieg anfangen. XLIX. Die Stände können nur die Akten von jenen Gegenständen fodern, welche ber König mit ihnen verhandelt hat.



Der Zustand ber Schaftammer foll den Standen vorgelegt werden.

LI. Wenn ein Mitglied ber Stande auf dem Reichstag , oder auf der Reife nach oder von demfelben von jemand mit Worten oder Thaten befefdiger wird, nath: bem es fich als ein Mitglied der Stande erklart hat : foll bieß als ein Bruch des ा । वर्ष १५० में भारता के नवेंचे अध्यात अवस्थाता । Landfriedens angesehn werden.

LII. Der Konig verspricht, alle Reichsstande ben ihren alten Frenheiteir zu erhalten; auch feinem Stand, ohne Ginwilligung aller vier Stande, neue Frenheiten ju verleifen.

LIII. Die Deutsche Provinzen find gang der Sorge des Konigs allein übertaffette LIV. Die Städte bes Reichs bleiben ben ihren alten Frenheiten; doch fo bag biefe nach Zeit und Umftanden jum allgemeinen Beften benuft werbemilier & ader

.. LV. Die Bant der Stande bleibt unter der Gemalytleiftung und Difposition derfelben.

LVI. Die Raffe für die Penfionen ben der Armee foll nach den alten Ginrich: tungen bleiben , oder nach benen , die der Ronig allenfalls mit Zuziehung ber von der Armee deputirten Offiziere machen will.

LVII. Wenn diefes Gefet in irgend einem Bunft undeutlich ware : fo foll es in: deffen buchstäblich beobachtet werden, bis der Konig und die Stande nach den oben angeführten Artikeln XXXIX. und XLII. den mahren Ginn deffelben werden erflat haben.

Alles dieses haben Wir-, die versammelten Stande , für die gute Verwaltung bes Reichs, für unfere Krenheit und Sicherheit zu beschluffen nothig gefunden; und foll es gelten fur uns und unfere abwefende Mitunterthanen , und unfere geborne und ungeborne Nachkommenschaft. Wir erklaren hieben, daß wir eine Despotische Romigsgewalt oder fogenannte Souverginitat verabscheuen. Wir wollen unter dem Gofes, und einem Konig leben , der es felbft erklirt hat , daß er der erfte Bur: ger unter einem fregen Bolf fenn wolle. Jeder, der und von diefer Regierungsform durch Life oder Gewalt abziehn will, der foll nach dem Schwedischen Geset, bestraft merden, Wir wollen dem König in allem gehorchen, was vor Gott und den Men schen billig und gut ift zc. zc. Bul guda-Sier che, passa

Unterzeichnet und besiegelt zu Stockholm am alften August, 1772.

Für den Adel 21. G. Leionhufwud, Ind. 3. Forssenius,

b. Z. Landmarschal. Für die Bauern

Joh. B. Bochschild,
statt des Sprechers. De da stage and des

Joseph Banffon,

Sprecher.

2Hes hier oben geschriebene nehmen wir nicht allein als ein festes Fundamental: Gefet an, fondern empfehlen auch allen Uns und unfern Thronfolgern ergebenen Unterthaneit, Diese Regierungsform treu und redlich zu halten. Bur Bestättigung haben wir es mit eigner hand unterschrieben, und mit dem toniglichen Siegel besiegelt. Stockholm, am siften August. 17724 me come de come come Bustavus.



## No. II.

Werth der Mus: und Binfuhr von und nach England, Rufland, Schweden und Danemart, von Weihnachten 1778. bis Weihnachten 1782.

#### Rußland.

| 1782 1,769,197 10,672,602 | 1779<br>1780<br>1781 | Werth der Aussuhr<br>Gulden<br>2,754,655<br>1,449,283<br>1,211,706 | Werth ber Einfuhr<br>Gulden<br>10,812,399<br>10,353,866<br>10,861,262<br>10,672,602 |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### S d we den.

|      | Werth der Ausfuhr Gulden | Werth der Einfuhr Gulden |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 1779 | 975,629                  | 2,271,881                |
| 1780 | 447,106<br>502,593       | 1,297,628                |
| 1782 | 511,948                  | 1,468,974                |
|      |                          |                          |

### Dånemart.

| 1779<br>1780<br>1781<br>1782 | Berth der Ausführ  Gulden  1,355,536  1,404,765  1,548,116  1,482,589 | Werth der Einsuhr<br>Gulden<br>658,545<br>780,581<br>851,751<br>657,346 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

# Nachricht an den Buchbinder. Die Rupfer werden eingeruckt.

Das Caspische Meer. S. 171.

II. Plan des Canals ben Wischnei Wolotschof. S. 197.

Plan von Stockholm. S. 220. III.

IV. Canal von Trollhatta. S. 311.
V. Plan von Koppenhagen. S. 332.
VI. Plan bes Canals ben Kiel. S. 373.















